



905, HIS Oct.3 V.1 cop.2



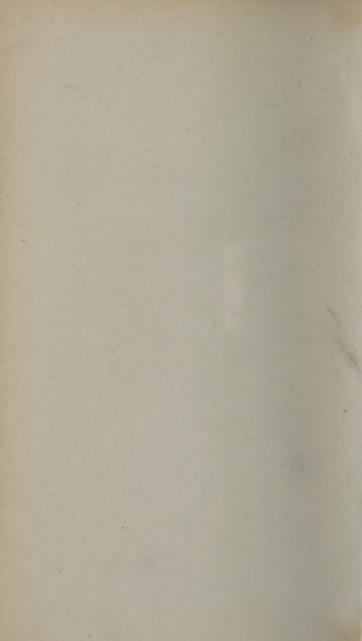

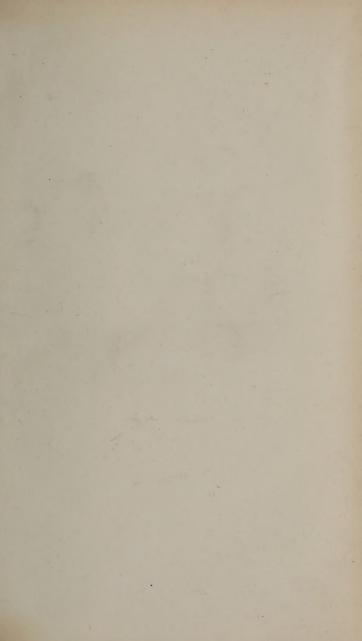







## Historisches Taschenbuch.

Dritte Folge.

Erfter Sahrgang.

de duding 113. sapissonia.

## Historisches Taschenbuch.

Berausgegeben

bon

Friedrich von Raumer.

Dritte Folge. Erfter Zahrgang.

Leipzig: F. A. Brockhaus.



| 905    |   |
|--------|---|
| HIS    |   |
| 5er.3  |   |
| V. 1   |   |
| Cop. 2 |   |
| 3 n    | В |

Ratternam

Inbalt.

| Elisabeth, Pfalzgräfin bei Rhein, Aebtissin von Ber- ford. Bon Gottschalt Eduard Guhrauer. Erste |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ford. Bon Gottschalk Eduard Guhrauer. Erfte                                                      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                          |
| Abtheilung                                                                                       |
| Geschichte der Bildung des Deutschen Bundes auf                                                  |
| bem Wiener Congresse. Aus gedruckten und un-                                                     |
| gedruckten Quellen, von Adolf Friedrich Heinrich                                                 |
| Schaumann                                                                                        |
|                                                                                                  |
| Geschichte der deutschen Seemacht. Von Friedrich                                                 |
| Wilhelm Barthold. Erste Abtheilung 281                                                           |
| Ueber Leben, Wirken und Werke der Maler Andrea                                                   |
| Mantegna und Luca Signorelli. Von Guftav                                                         |
| Friedrich Waagen 471                                                                             |
| Rarl Friedrich Bahrdt. Gin Lebensbild. Bon Robert                                                |
| Prus                                                                                             |



## Elisabeth, Pfalzgräfin bei Rhein, Aebtissin von Herford.

23 on

Gottschalk Eduard Guhrauer.

Erste Abtheilung.



Die Pfalgarafin Glifabeth, unter bem Namen ber Prinzeffin von Böhmen, von Descartes und andern ihrer Beitgenoffen wegen ihres Beiftes und gelehrten Wiffens in ihren Schriften gefeiert, hat, wie manches andere hervorragende Geistesleben in Deutschland, im Zeitalter Ludwig's XIV., welches dem Strome französischer Bildung mehr oder weniger folgte, das eigenthumliche, wenn schon leicht erklärliche Loos getroffen, weit mehr gekannt und höber geschätt in Frankreich zu fein, als im eigenen Baterlande. Die frangösische Nationalität hat fich fogar beeifert, edlere Bluten diefer Art, wenn fie dem Boden frangofifcher Sprache, Denfart und Bildung ent= fproften, und namentlich mit Sintansegung der eigenen Muttersprache der allgemeinen Sprache des gebildeten Europas huldigten, gemiffermaßen als die ihrigen in Unspruch zu nehmen und das vielleicht nur Zufällige zum Wefentlichen zu stempeln. Gewaltige, erhabene Beiffer, wie Leibnig und Friedrich der Groffe, welche unter der leichten Gulle des ausländischen Idioms den gediegenen Kern beutschen Bolksthums bargen, mußten dann wie Trabanten eines größern Sterns, der ihnen gleichsam ihr Licht borgt, erscheinen. Go haben denn Die Leibnize und Friedriche in unferm Zeitalter gemiffermaßen erft beutsch gemacht werden muffen. Wenn wir

nehmen in der Sauptstadt bemächtigte, flüchtete auch Juliane mit beiden Enkeln aus Beidelberg und begab fich in die Sauptstadt ihres Schwiegersohns, des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, nach Berlin ?). Bu Ende deffelben Jahres mußte auch die flüchtige Ronigin von Böhmen ihren Bufluchtsort in der Mark fuchen, wo sie am Beihnachtstage 1620 zu Ruftrin von einem Prinzen, Moris, entbunden wurde. Darauf begab fich bas geachtete Konigspaar nach Solland, mit bem Beftreben, durch Gulfe der Bundesgenoffen in den Befig des verlorenen Stammlandes, der schönen Pfalz, zu ge= langen. Elisabeth aber blieb die erften Jahre ihrer Kindheit mit ihren Brudern, den Prinzen Karl Ludwig und Morit, der Fürforge Julianens überlaffen. Diefer vortreff= lichen Fürstin verdanfte fie die Grundlage ihrer Ergiehung, welche ftreng nach moralischen und religiöfen Grundfäßen geregelt mar. Als die Bruder nach einiger Zeit von ihr getrennt und den gelehrten Anftalten Sollands übergeben murben, erhöhte sich noch die Wirkung jener auf Bildung eines frommen Sinnes und festen Charatters angelegten Erziehung der hochsinnigen Juliane in Gemeinschaft mit ihrer Tochter, der Prinzessin Ratharine, burch die Ginfamfeit, in welcher fich Elifabeth, getrennt von ihren Aeltern und Geschwiftern, verfest fah. Go bildete fich ein tieferer Ernft fruhzeitig als Grundton ihres Geiftes und Charafters.

Erft gegen ihr neuntes oder zehntes Sahr's) fam Elifabeth unter die Dbhut ihrer Aeltern nach dem Saag und fand fich hier unter mehren nachgeborenen Geschwiftern, unter benen ihre Erziehung in einem ähnlichen Geifte nur fortgeführt und vervollkommt murde. Fried-

rich und feine Gemahlin folgten dem Grundfage; welchen ihr eigenes Schickfal ihnen febr nabe rückte, nämlich bei der Erziehung ihrer Kinder vorzüglich auf die Ausbildung und Entwickelung der eigenen Rrafte und Unlagen und badurch gur Erringung mahrer Unabhangigfeit in der Welt zu wirken. Bon allen ihren Rindern zeig= ten der alteste Pring, Friedrich Beinrich (geb. 1614), und Elisabeth ichon fruh die vielversprechendften Unlagen. 3mifchen diefen beiden Gefchwiftern bestand ein fehr gart= liches Berhältniß, welches aber durch den unvermutheten frühen Tod des Prinzen auf das schmerzlichste gelöft werden follte. Friedrich Beinrich empfing eine gelehrte Bildung erst zu Utrecht, dann zu Lenden, wo der berühmte Gerhard Boffius fein Lehrer mar. Schon in fei= nem achten Sahre unterhielt er fich fliegend in der fran-Bofifchen, englischen, italienischen, bohmischen und deutschen Sprache. In demfelben Alter führte er, von fei= ner Mutter aufgemuntert, mit feinen Brudern und Schwestern einen Briefwechsel, von dem fich Proben erhalten haben, welche und durch Ginfachheit und Empfindung ansprechen. In einigen biefer Briefe, welche an feine Bafe Ratharina nach Berlin gerichtet find, denkt er häufig feiner Schwester Glifabeth, wobei er bas eine Mal den gartlichen Wunsch ausspricht: "Ich wünsche nichts fo fehr, als fie, gang von Gluck umgeben, in Beidelberg wiederzusehen 9)", und an feine Großmutter, die Kurfürstin Juliane: "Ich bitte hro Soheit, hierbei ein Paar Sandschuhe und eine filberne Feder anzuneh= men - ich wollte, es mare um Ihretwillen etwas beffe= res! 3ch bitte Gie; meinen freundlichen Gruß meiner Muhme Ratharina, und meiner Schwefter Glifabeth einen

heralichen Bruderfuß zu bestellen; ich schicke beiden die beiaefchloffene Rinderei: ein fleines Berg, als Beichen meiner aufrichtigen treuen bruderlichen Liebe 10)". Dahrend Fried= rich Beinrich in feinen Briefen an die Aeltern häufig lebhafte Sorge für die Fortschritte feines Bruders Rarl Ludwig an ben Tag legte, murde er gleichzeitig gewahr, daß feine Schwefter Glifabeth durch außerordentliche Beistesanlagen ihn noch übertraf, ohne daß jedoch irgend eine Gifersucht das Berhaltnif der Geschwifter getrübt ju haben scheint. Diefes schone Band zwischen dem hoffnungevollen Pringen und feinen Meltern und Gefchwiftern wurde durch ein fchmergliches Geschick gerriffen. Friedrich Seinrich begleitete feinen Bater nach dem Sarlemer See, um die spanischen Galleonen zu feben, welche als Trophaen des glanzenden Sieges des hollandifchen Seehelben Peter Bein Gegenftand einer nationalen Begeisterung waren, welche die pfälzische Familie dankbar theilte. Der Zundersee war mit Nachten und Schiffen bedeckt. Da stieß ein großes Schiff am Abend des 17. Januar 1629 an die Nacht, auf welcher Friedrich V. mit dem Rurpringen, beffen Sofmeifter und mehren Begleitern sich befand, und sie zerschellte. Friedrich und funf Personen wurden durch ein herbeieilendes Schiff gerettet, zehn andere ertranken. Unter ihnen mar ber Rurpring, welchem zu helfen fein unglücklicher Bater vergebliche Anftrengungen machte. "Rette mich, Bater, rette mich!" Mit diefem Angstgeschrei fant er unter und murde nur todt wieder hervorgezogen 11). Mit ihm gingen die größten Soffnungen des pfälzischen Saufes zu Grunde.

Elifabeth hatte faum ihr dreizehntes Sahr erreicht,

als der Tod ihr auch den Bater entrig, der härteste Schlag, welcher noch die verbannte, verlaffene pfälzische Ramilie treffen konnte. Diefer Schlag traf um fo fcmerzlicher, als einen Augenblick vorher ein heller Hoffnungs= schimmer in der Ankunft Guftav Adolf's auf deutfchem Boden und in feinen Siegen leuchtete; eine Soffnung, welche mit dem Kalle des schwedischen Belben ebenfo schnell erlosch. In dem fraftigen Alter von 36 Sahren, am 29. November 1631, wenige Tage nach dem Kalle Guftav Adolf's, ftarb Friedrich V. gebrochnen Bergens in Maing, und die Königin von Böhmen erhielt die Todesbotschaft in einem Augenblick, da fie fehnsuchtsvoll die Erlösung aus ihrer unglücklichen Lage und die siegreiche Beimfehr nach Beidelberg erwartete. Die fnapp zugemeffene Unterftugung ihrer Freunde in Solland und England reichte jest faum fur ben tägli= chen Unterhalt hin. Dennoch lehnte fie die von ihrem Bruder, dem Könige von England, mit gartlichen Borten an sie erlassene Einladung, sich zu ihm zu begeben, entschieden ab, "weil die deutsche Sitte, welcher sie sich unterwerfen muffe, von der Witme fodere, in einem folden Unglude das Sauswesen nicht zu andern. Selbft bann, wenn diefe Beit vorüber mare, muffe fie auf ihren fehnlichen Bunsch, das Vaterland wiederzusehen, Bergicht leiften, bis ihre armen Rinder in das väterliche Erbe eingesett oder auf dem Wege feien, es zu merden 12)". In diesem ihrem Pflichtgefühle, gehoben durch einen männlichen Muth und eine unverwüftliche Beiterfeit des Gemuthe, mard die Ronigin von Bohmen ih= ren Kindern die festeste Stupe. Ihr Bergnugen fand fie in der Pflege feltener Blumen; befonders liebte fie

die Jagd als muthige Heroine, wobei sie fich nicht feleten über das friedliche Gebiet hinauswagte, sodaß sie eines Tages sich einer Abtheilung spanischer Neiter gegenüber sah, welche die schöne Jägerin, ohne ihren Nang zu kennen, eifrig verfolgten, und sie ihre Nettung nur der Geschwindigkeit ihres Pferdes verdankte 13). Sie war nach dem Tode ihres Gemahls der Mittelpunkt der Ungelegenheiten ihres Hauses und wurde, so lange sie lebte, von ihren Kindern als Haupt der Familie geehrt und hochgehalten.

Wir wollen hier der Geschwister unserer Elisabeth, welche bis auf den Kurpringen Karl Ludwig, ihren Bruder, sammtlich junger als sie und größtentheils in der Berbannung geboren maren, in Kurze gedenken 14). Ginige von ihnen werden im Laufe dieser Erzählung unfere Theilnahme in befonderm Grade ansprechen. Fast fammt= lich find diese Prinzen und Prinzessinnen durch eigenthumliche Geiftebanlagen und merkwürdige Lebenswege und Schickfale befannt worden. Bon den funf Brudern, welche nach dem Untergange des Kurpringen Friedrich Beinrich übrig blieben, haben sich Rarl Ludwig und Ruprecht, jener in der Geschichte Deutschlands, als Rurfürst von der Pfalz, der andere als großbritannischer Abmiral in der Geschichte einen Ramen erworben 15). Ruprecht verband mit ritterlichem Muth und Sinn für Unabhängigfeit einen von den Zeitgenoffen anerkannten erfinderischen Geist in den physikalischen und mechanischen Wiffenschaften, welche ihm später einen Plat unter ben ausgezeichnetern Mitgliedern der foniglichen Societat ber Wiffenschaften in London verschafften. Rarl Ludwig entwidelte feine Starte vornehmlich in benjenigen Wiffenfchaften und Runften, welche vor allem einem Regenten nothia find; aber auch er murbe megen feiner grundlichen und umfaffenden Bildung, zu welcher er auf der Universität Lenden den Grund legte, den gelehrten Fürften beigezählt. Pring Moris wird uns als Schickfalsgefährte feines Bruders Ruprecht anfangs in England mahrend des Bürgerfriege, später auf feinen abenteuerlichen Bügen zur See genannt. Bei einem Sturme, welcher beibe Prinzen nach den faraibischen Infeln verschlug, ift er verschollen. Die zwei jungsten Pringen, Eduard und Philipp, werden im Verfolg in ihrem Verhältniffe zu Elifabeth auftreten.

Während die Prinzen nach dem Tode ihres Vaters nacheinander das Saus der Mutter verließen und ihr Seil im Geräusch der Welt versuchten, schloffen sich die Töchter, Elisabeth, Luise und Sophie 16), desto inniger an die Königin von Böhmen, ihre Mutter, und bildeten durch ihre Schonheit, Talente, Renntniffe und Beift, Die bei jeder von ihnen eine eigenthumliche Geftalt annahmen, den Mittelpunkt des fleinen Sofes, welcher fich um fie versammelte. Umfassende Sprachkenntniß, welche bas Lateinische mit den neuern Sprachen des gebildeten Europas, namentlich dem Englischen, Frangofischen, Stalienischen und Spanischen, verband (die Schwestern sprachen zugleich das Solländische wie ihre Muttersprache, Elifabeth ausgenommen, wenn Dig Benger Recht hat) 17), war diefen Prinzeffinnen gemeinschaftlich. Daffelbe war der Kall mit den schönen Kunften, namentlich der Malerei, welche damals in den Niederlanden auf fo hoher Stufe stand. Einer der bekanntesten und vorzüglichsten nieder= ländischen Maler, Gerhard Sonthorft, ertheilte ihnen

Unterricht, an welchem die Königin von Böhmen felbst Theil nahm, denn Sonthorst war nicht blos feiner Talente megen geschätt, sondern auch megen feiner perfonlichen Eigenschaften, sowie durch feinen Wis beliebt; daher die Kinder der Großen und Vornehmen im Saga fich zu feinem Unterrichte drangten 18). Doch scheint Glifabeth unter ben Schwestern den geringften Grad von Talent für die Runft entwickelt zu haben; ihr Sinn, ihr ganges Wefen mar überwiegend ber innern Belt des Gemuthe, der Region des höhern Geifteslebens zugemandt. Ein entschieden ausgesprochenes Ialent war dagegen die jungere Schwester Luise, beren Bildniffe fich eines ausgebreiteten Rufes erfreuten und in den Cabineten des Auslandes neben den Merken der Meifter erblicht murden 19). Sonft offenbarte Luife, im Gegenfage zu ihrer ältern Schwester, deren Grundton Ernst und Tiefe bildete, ein leichtes, frobes, im fpatern Alter fogar der Schranfen herfommlicher Gitte fpot= tendes Temperament; mahrend die junafte Prinzeffin. Sophie, die glückliche Mitte zwischen diefen Gegenfagen bildete, indem fie ihren hellen und scharfen Geist vorzugsweise der äußern Welt zuwandte, ohne doch das Organ der Philosophie zu entbehren, mas sie im hobern Alter zu Leibnigens Freundin machte. Man hat, fo schreibt ein englischer Schriftsteller 20), von diesen drei erlauchten Schweffern, den Pringeffinnen Glifabeth, Luife und Sophie, gefagt, daß die erftere die gelehrtefte, die andere die größte Kunftlerin und die dritte die vollenbetfte Lady in Europa mare. Bang übereinstimmend urtheilte in einer spätern Veriode der geiftreiche Franzose Chevreau, welcher als Freund des Rurfürften Rarl Ludwig an feinem Sofe lebte und von den Mitgliedern der pfälzischen Kamilie genaue Renntnif hatte. Es galt ihm, die Ehre bes beutschen Beiftes, ben spöttischen Bemerkungen eines Pater Bouhours gegenüber, zu retten, welcher den Deutschen in Poesie und Wiffenschaft alle diejenigen Gigenschaften absprechen wollte, welche der Franzose unter dem Begriffe esprit zusammenfaßt. "Ich ehre den Pater Bouhours, entgegnet in Bezug darauf Chevreau; aber ich mage es zu behaupten, daß Frankreich feinen schönern Geist hat als die Frau Berzogin (Sophie) von Sannover, noch Jemanden, welcher in der Philosophie grundlicher unterrichtet ift als ihre Schwester, die Pringeffin Glifabeth von Böhmen 21)."

Bas den Ginfluß der Konigin von Bohmen auf die Bilbung ihrer Tochter betrifft, fo scheint fich diefer meniger in Runft und Wiffenschaft, als in Sinsicht auf Berg und Charafter geltend gemacht zu haben. Sie felbft hat auf den Ruhm einer gelehrten oder philosophischen Kürstin, welchen neuere Schriftsteller ihr andichteten, niemals Anspruch gemacht 22). In diefer Sinsicht stellte fich fogar zwischen Elisabeth und ihrer Mutter ein Gegenfat heraus, welcher der Pringessin nicht eben der Mutter Gunft erwarb, vielmehr biefe in viel hoherm Grade auf die jungern Schwestern, namentlich die Pringeffin Luife, hinlenkte. Nach der Beschreibung, welche sich bei Miß Benger findet, konnte fich Glifabeth an Schonheit und Unmuth mit den jungern Schwestern nicht vergleichen; ohne Anspruch auf Schönheit, hatte fie ein ausdrucksvolles Auge und eine mild gefällige Saltung; wiewol vollgültige Stimmen von Zeitgenoffen, mit welchen wir uns weiterhin bekannt zu machen haben, das Bild un-

ferer Elisabeth auch von diefer Seite viel aunftiger malen. Hauptfächlich aber fei es die überwiegende Reigung der Prinzeffin zu den Studien und zu der Meditation, ihre Gleichaultiakeit gegen Die gewöhnlichen Berftreuungen des Sofes, gegen die Vergnügungen der Jagd, welche die Königin von Böhmen mit Leidenschaft verfolgte, ihre mittelmäßigen Leiftungen in den Runften, namentlich in der Musik, gewesen, mas zwischen Mutter und Tochter feine recht lebhafte Sympathie entwickeln, ja fogar es bis zur Ralte zwischen ihnen fommen ließ. Dagegen habe die Mutter, "geeigneter, eine Malerin als eine Philosophin zu schähen", gegen Luife eine Parteilichkeit an den Tag gelegt, welche das Disfallen ihres ältesten Sohnes, des Rurpringen, erregte23). Wie sich dies in Wahrheit auch verhalten haben mag (und wir haben Grund, in diefen Studen gegen ben Bericht der englischen Geschichtschreiberin mistrauisch zu fein), einen Punkt gab es, in welchem zwischen Glifabeth und ihrer Mutter die größte Gintracht und Uebereinstimmung herrschte: dies war die unerschütterliche Unhanglichkeit an den Protestantismus, welchem der große Rampf galt, für welchen ihr Bater als Opfer gefallen mar und feine verwaiste Kamilie eine Rette von Leiden und Entbehrungen übernahm. Nicht alle Rinder der Königin von Böhmen widerstanden, wie wir in der Folge sehen werden, den Lockungen zum Abfall, welche sich schon bei Lebzeiten Friedrich's V. an ihn und feine Familie herangedrängt hatten 24). Elifabeth jedoch zeigte fich schon in erster Jugendblüte flar und ftark genug, um der Treue gegen ihre Mutter und der eigenen Ueber= zeugung den Glanz einer Krone zu opfern.

Schon in ihrem funfzehnten Sahre nämlich war Elifabeth so weit herangeblüht, daß einer der ausgezeichnetsten Monarchen Europas, der König Wladistam IV. von Dolen, sich eifrig um ihre Sand bewarb. Diefe Bewerbung und die damit verbundenen Aussichten fielen in einen Zeitpunkt, da die pfälzische Sache in Folge der Schlacht bei Rordlingen und des darauf geschloffenen Prager Friedens für immer verloren fchien. In biefem Frieden wurde den jungen Pfalzgrafen das väterliche Erbe entzogen; der Witme des Rurfürsten Friedrich V. follte nur ihr Leibgeding, ben Rindern des Geachteten, "wenn fie fich vor Ihre faiferliche Majestät gebührlichen humiliirten", ein fürstlicher Unterhalt aus faiferlichen Gnaden und nicht aus Schuldigfeit gemacht werden 25). Die gange Soffnung der Familie schien diesen Augenblick auf dem Entschluffe der Pringeffin Glifabeth zu beruhen.

Die mehrfeitigen Verhandlungen über diefe Ungelegenheit, welche sich einige Jahre hindurchzogen, sind in mehrfacher Sinsicht wichtig und lehrreich. Wenn diefe Ungelegenheit von den pfälzischen Geschichtschreibern kaum berührt worden ift, fo fommt es daher, daß die Bewerbung des Rönigs von Polen um Glifabeth früher rein perfonlich gedacht murde. Go ftellt die Sache vor Undern Baillet im Leben bes Descartes 26) vor. "Der Ruf von der Schönheit und den Beiftesvorzugen der Pringeffin, schreibt er, mar bis nach Polen gedrungen und hatte in bem Könige den lebhaftesten Wunsch erregt, sie zu feiner Gemahlin zu mahlen 27); allein die Liebe zur Philofophie, von welcher sie bereits ganz erfüllt war und die jeder andern Leidenschaft in ihr den Raum genom= men zu haben schien, mar erfinderisch genug, um ihr

eine anständige Ausflucht einzugeben, und von allen Anerbietungen, welche der König von Polen ihr machen
ließ, wollte sie nur seine Achtung annehmen." Descartes (benn bessen Philosophie und keine andere ist hier
gemeint) soll den Ruhm haben, daß eine deutsche Fürstentochter aus Liebe zu seinen Schriften und seiner Philosophie einen Thron ausgeschlagen habe! Allein die Bekanntschaft der Prinzessin mit Descartes und seinen
Schriften fällt fast zehn Jahre später als die Berhandlungen über den Entwurf der Heirath zwischen ihr und
dem König von Polen. Dies wird uns jeder weitern
Widerlegung jener Boraussehung überheben 28).

Den eigentlichen Urfprung und Anlaß fowie den Berlauf und zulest das Mislingen jener Verhandlungen finden wir bei den polnischen Geschichtschreibern und Chroniften am genauesten und ausführlichsten berichtet. 2Bla= dislam IV., welcher den 13. November 1632 den polnischen Thron bestieg, hatte die Ansprüche, welche er als Wasa auf den schwedischen Thron zu haben glaubte, nach dem Tode Guffav Adolf's mahrend der Minder= jährigfeit feiner Tochter Chriftine ohne Bogern geltend gemacht. Anfangs erhob fich in Schweden felbft eine Partei zu feinen Gunften, welche der fechsiährigen Chriffine sich leicht zu entledigen und bei der dadurch entstehenden Verwirrung Wladislaw den Weg zum Throne zu bahnen hoffte; eine vergebliche Soffnung, da Chriffine im Marg 1633 gur Königin ausgerufen, und jeder Schwede, welcher von der Burudberufung der verbannten polnischen Wafa sprechen murde, als Sochverräther erflärt wurde 29).

Um sich die Zustimmung der europäischen Mächte zu

verschaffen, sandte der König von Polen zur felben Zeit, nämlich im Frühjahr 1633, ben Staroften von Schwet und königlichen Unterkammerer Johann Zamadzki zur Unknupfung geeigneter Berbindungen fowol nach Deutschland als nach ben Niederlanden, England und Schweben, Staaten, welche bei dem damals in Deutschland wuthenden Religionstriege die Sache des Protestantismus vertraten. Darum verfprach der Gefandte im Namen seines katholischen, an sich jedoch fehr freisinnigen, durch feine Liebe zur Kirchenvereinigung befannten 30) Königs, in Schweden den Glauben des Volfes wie die Freiheit und die Gewohnheiten des Reiches aufrecht zu erhalten. Dem Ronige von England Rarl I. aber follte vorgestellt werden, daß es die Sache aller Könige sei, eine folche Verstoßung des rechtmäßigen Thronerben (für den er sich hielt) nicht zu dulden. Polen wolle ben Frieden in Deutschland gemeinsam mit England vermitteln und ben erften Schritt thun, ba ber Raifer es nicht thun könne; insbesondere, wird hinzuge= fest, wollte Bladistam fich alle Muhe geben, den Gohnen des Rurfürsten Friedrich V. den Befig der Pfalz wiederzuverschaffen. In diefer Beziehung follte ber Gefandte, wenn er im Saag eintreffen murbe, fich auch bei der Königin von Böhmen vorstellen.

Der lettere Punkt ift es, welchen wir hier aus den Berichten des Gefandten an den Ronig mit Uebergehung des Uebrigen herausheben. Es war in den letten Tagen des April 1633, als Zawadzfi, von Amsterdam fommend, im Saag eintraf. Sier, heißt es nun, zeigte er ber Königin von Böhmen fogleich feine Ankunft an und wurde auf den andern Tag zur Audienz bestellt, in

welcher er sich seines Auftrags entledigte. Die Unterredung wurde in französischer Sprache geführt.

Bis dahin war weder dem König noch seinem Gefandten von der Prinzessin Elisabeth etwas bekannt worden. Dieses erfolgte erst jest. Auf welche Weise dies geschah, lernen wir durch den Bericht des Gefandten aus erster Quelle kennen.

"Inzwischen — heißt es hier nämlich — kam ein Sohn bes Abgeordneten Humrad (?) zu mir und zeigte mir an, daß fein Bater eine Privatunterredung mit mir gu haben wünschte. Als ich den Morgen des folgenden Tages dazu bestimmte, fam der Alte und fragte, ob es wahr fei, daß Em. Majestät mit dem öftreichischen Saufe in Cheverbindung zu treten gedachte? Als ich barauf erwiderte, ich wüßte nichts davon, fing jener gute Alte an, die Vortheile auseinanderzuseten, welche für Em. !fönigl. Majestät aus einer Che mit der Tochter des Rurfürsten von der Pfalz und Schwestertochter des Königs von England hervorgeben murde. Denn der Rönig von England wurde in unfern schwedischen Intereffen als naber Blutsverwandter uns felbst mit bemaffneter Macht beifteben. Sierauf fing er an, die Pringeffin zu loben: ihre Schonheit, Geftalt, Berftand und Rennt niffe, namentlich die Renntnif vieler Sprachen, ihre Frommigkeit und fo fort." Der polnische Gefandte dankte für diefen Wint und verfprach, darüber an seinen Sof Meldung zu thun.

Auf der Rückreise von England kam Zawadzki zum andern male nach dem Haag. Diesmal hielt auch Sohann Joachim von Rußdorf, der treue und erfahrene Minister der verbannten pfälzischen Familie, eine Unter-

redung mit ihm (es war den 10. August 1633), um die Königin von Böhmen und ihr haus der Gnade des Königs von Polen zu empfehlen. Auch bot er Letterm fowol beim Ronige von England als bei den Generalftaaten feine Dienfte an. Bum publiciftischen Bertheibiger feiner Sache gegen Schweden empfahl Rugdorf bei Diefer Gelegenheit den berühmten Sugo Grotius; ber polnische Gefandte nennt ihn den "Berrn Grotius, einen Mann von großem Ruhm, durch feine Gelehrfamfeit und feine Schreibart bekannt". Rufdorf empfahl große Gile mit diesem Beiffande. Nicht ohne Grund; denn schon bas nächste Jahr (1634) ging Grotius an ben fcmebi= fchen Sof, welcher feine Dienste zuvorkommend gewonnen hatte.

Soeben ift uns der erfte Unlag und geschichtliche Un-Enupfungspunkt jenes Beirathsentwurfs offenbar geworden. Aber schon von Anfang an ließen sich die Schwierigkeiten ermeffen, auf welche jener Entwurf ftogen mußte. Dahin rechnen wir weniger ben auffallenden Abstand des Alters (der König geboren 1595, mar da= male mehr ale doppelt fo alt benn die funfzehnjährige Gli= fabeth), welcher durch den Glanz der Krone bedeckt merden konnte, als den Grundunterschied des firchlichen Befenntnisses zwischen bem Könige und der Pfalzgräfin. Diefen Unterschied zu heben, gab es nur zwei Auswege: wenn eine gemischte Che des Königs von den Bertretern des Reichs zugelaffen murde, wo nicht: daß Elifabeth die katholische Religion annahm. Beide Auswege wurden versucht, beide aber scheiterten und fo mit ihnen der Entwurf felbft. War doch eine frühere Bewerbung Bladislam's, da er noch Thronfolger war, um die schöne

22

Schwester des Rurfürsten Johann Georg von Brandenburg, Marie Eleonore, fpaterhin Gemahlin Guftav Abolf's, an gleichem Widerstande gescheitert!31) 3mar zeichnete fich, wie bemerkt, Wladislaw IV. nicht minder durch feltene Tolerang und Friedensliebe aus, denn durch glanzende Eigenschaften als Regent und Kriegsheld; er mar der lette König von Polen, unter welchem das Reich ein Gewicht in die Wagschale Europas warf; doch maren ihm für seine Verson durch die Aristokratie und befonders die fanatifirte hohe Geiftlichkeit die Sande gebunden. Nicht nur die politischen Interessen, sondern lebhafte und aufrichtige Reigung zu der "fegerischen" Prinzeffin 32), welche sich seiner bemächtigte, führte ihn in langere und heftige Rampfe gegen die Großen und die Geistlichkeit sowol im Senate als auf dem Reichstage. bei denen er zulest doch den Rurzern ziehen mußte. Die fleine Bahl freigefinnter Bischöfe, welche die Partei des Königs nahmen, an deren Spige der Bischof von Raminiec (fpater von Przemyst) Paul Piafecfi, der Berfaffer der Chronik von Polen, stand, wurde von der Mehrzahl verdächtigt und verkegert. Seine Grunde faßte Viafecki in folgende Betrachtungen zusammen: "Man muffe bei dem alten eingeführten Brauche bleiben, in bergleichen zweifelhaften Fällen zum Papfte feine Buflucht zu nehmen, welcher zu erlauben vermöge und pflege, daß ein Katholik eine Regerin heirathe, wenn es der öffentliche Vortheil des Reiches erheische, wie wenn hier z. B. der König von England feine Gulfe zur Diebererlangung von Schweden verspreche; wenn nur nicht die Soffnung fur die Bekehrung der Regerin jum fatholifchen Glauben fehlt, fonft aber feine Gefahr vorhanden

ift, daß der katholische Theil angesteckt murde. (Sier werden mehre Beispiele gemischter Chen, namentlich auf dem frangofischen Throne, aus der neuern Geschichte angeführt.) Man muffe ferner bei der Wahl einer Gemablin auf die Reigung einer ehrbaren Liebe etwas geben; denn durch ein gewaltsames und allzu ftrenges Urtheil hier eingreifen, führe auch in den Kamilien für die Bater einen unglücklichen Ausgang berbei; Fürften aber und Onnaftien seien badurch nicht felten zu Bermurfniffen geführt und in verderbliche Unruhen verwickelt, ja nicht wenige fonigliche und erlauchte Stamme dadurch zu Grunde gerichtet worden." Die lette Bemerkung rief einen heftigen Sturm gegen Piafecki berauf, als er auf dem Reichstage zu Warschau (November 1635) feine Unsicht fühn vertrat. Daffelbe that er noch früher in einer Sigung des Senats und murbe da= für von den übrigen mit Berachtung angelaffen. Denn als er den Tag darauf (berichtet Radziwill) zum Rastellan von Krakau sich zu verabschieden kam, entzog ihm diefer die Sand. "Und Ihr magt es noch", fuhr er ihn babei an, "Guch vor den Augen der Menschen zu zeigen, nachdem Ihr gestern durch Gure verderbliche (pestifera) Abstimmung den Stand der Bischöfe befudelt habt?"

In bem nämlichen fanatischen Geifte fpricht fich Radziwill über die Verhandlungen aus, an welchen er perfönlich Theil genommen. "Ich", rühmt er von sich, "ich mit meinem gewohnten Freimuth und Gifer fprach für den fatholischen Glauben und rieth, die Gunft des Ronigs der Könige höher zu schäpen als die Freundschaft des Königs von England; mit meiner Beiftimmung werde niemals eine kegerische Che ftatthaben; moge der Ronig

beirathen, wie es ihm gefiele, nur mufte es eine Ratholikin fein." In diesen Gifer mischte sich zuweilen der den Volen eigenthümliche Sumor, wenn auch in et= mas grotester Manier. So redete der Woimode von Rama, Philipp Wolucki, den König dreift mit diesen Worten an: "Die allerheiligste Mutter Gottes hat bis jest die Regierung Em. Majestät in ihren Schut genommen und große Siege bei ihrem Sohne erbeten; wenn Ihr aber jest eine Regerin ehelicht, fo wird sie Guch verlaffen. Den Regern ift nicht zu trauen (hier zeigt er mit dem Finger auf den Woiwoden von Wilna, einen Calviniften, welcher vorber feine Bustimmung ausgesprochen); schon sind sie der Hölle übergeben, nun wollen sie den König mit hinabziehen, eine häfliche Bobnung für einen König." Der Unterkanzler ftimmte in gleichem Sinne und berief fich unter Anderm auf das Beispiel der alten Romer, deren Gattinnen bei der Unfunft an der Grenze des Landes verpflichtet maren, den Göttern ihrer Manner zu opfern. Auch der Unterschatmeifter der Krone nannte es eine unerhörte Sache, daß eine keterische Königin auf dem polnischen Throne fage, eine folche könnten katholische Gewissen nicht vertragen.

Bei dieser Stimmung hatte ein Versuch des Königs, durch Umlaufschreiben bei den Senatoren ihre Zustimmung zu der Ehe mit der "Engländerin" (so wird die Prinzessin Elisabeth in diesen Verhandlungen gewöhnlich genannt) zu gewinnen, schlechten Erfolg. Eingeschüchtert durch den Widerstand, welchen sein Antrag im Senate gefunden, wollte er bei dem im November desselben Jahres abgehaltenen Neichstage durch Zugeständnisse zuvorkommen, vermöge deren die Glaubensfreiheit der künf-

tigen Königin fo fehr als möglich beschränkt und gebunben werden follte. Es folle ihr weder ein öffentlicher noch ein Privatgottesdienft geffattet werden; den foniglichen Palaft wolle man mit keperischen Geiftlichen nicht "befudeln", und feine fegerischen Frauen noch Diener follten bei der Ronigin zugelaffen werden. Diefe Erflarung gab der Kronunterkangler in Gegenwart des Ergbischofs von Gnefen und des Bischofs von Rrafau am Borabend der Eröffnung des Reichstags (29. November 1635) ab. Aber der Erzbifchof von Gnefen erflarte laut, daß er biefen Berfprechungen nicht traue; man wiffe, wie groß bie Macht ber Frauen fei; und wenn die Sache fich anders wende, welche Sicherheit, welche Mittel blieben da übrig? Radziwill, welcher gegenwärtig mar, ging noch weiter, indem er fein Distrauen gegen die Berfprechungen des Königs überhaupt außerte. Er habe bei feiner Rronung auf fo viele Puntte gefchworen, und jest gebe es in vielen Dingen verkehrt, ohne daß man Mittel habe, den mahren Buchftaben bes Eides wiederherzustellen. Man erinnerte sich des toleranten Sinnes bes Königs. Die Bischöfe konnten nicht vergeffen, daß Bladislaw "die Milch einer fegerischen Umme getrunken", und fie beriefen fich auf einen Brief, den ehemals der Erzbischof Kanuforski an die Mutter bes Königs, die Königin Anna, fchrieb, als ihm die Geburt beffelben mit den nähern Umftanden angezeigt war, wobei er feinen Rummer nicht verschwieg, daß ,, eine feberische Umme den sprachlosen Lippen des Säuglings ihre Bruft barbiete". Mit mahrhaft prophetischem Geifte habe der heilige Bischof die Zukunft erkannt: denn die Memter und Ginfunfte gebe ber Ronig größtentheils

Regern, und jest verlange er mit folchem Gifer nach einer keperischen Che! Radziwill erzählt: ein Bertrauter des Königs habe ihn im Schloffe reichliche Thranen vergießen feben und ihn dabei ausrufen hören: "Ich werde per extrema geben, wenn sie mir das verwehren merden!" Was er dabei dachte, läßt fich vielleicht aus einer von ihm früher ausgesprochenen Drohung entnehmen, fich mit einer Eingeborenen zu vermählen, wogegen die Großen fich einstimmig erklärt hatten. Aber diefe ließen fich durch feine Drohung einschüchtern und festen ihrer Leidenschaft fein Mag. Der Bischof von Plock ging in der nächsten geheimen Sigung bes Senats fo weit, die Che mit der pfälzischen Prinzessen ein matrimonium infame zu nennen, abgefehen bavon baf fie hochft unpolitisch ware, weil sie die alte Berbindung Polens mit Deftreich lofen wurde. Da entflammte des Konigs Born. Er warf fich auf feinem Stuhle herum und rief, nach einem Berichte, aus: daß doch einer das verruchte Maul mit dem Gabel ichließe! Erschüttert zog fich nach ber Sigung ber Konig in feine Gemacher guruck, flagte mit Weinen über die Geiftlichkeit und brachte die ganze Nacht in Thränen zu. In die nächste Sigung (3. De= cember) fam der König mit verweinten Augen, nachbem er die Senatoren lange auf fich hatte warten laffen, denn er fürchtete, die weltlichen Glieder des Genats wurden auf die Seite der Beiftlichkeit treten, und in diefer Sigung follte die Berathung zu Ende geführt werden. Seine Beforgniffe waren nicht ohne Grund. Die Mehrzahl der Woiwoden fprach fich gegen ihn aus. Der Woiwode von Nama übertraf an Seftigkeit die übrigen. Er hielt bem Konige die Bolle vor und fuchte

ihn fogar mit einem allgemeinen Aufstande zu schrecken, wenn er bei feinem Borhaben beharrte. Bei diefer Rede erhob fich der König und entfernte fich voll Berdruß.

Diefe Ginzelheiten fcheinen vielleicht uns von unferer eigentlichen Aufgabe zu weit zu entfernen. Indef werben fie, abgefeben von jedem allgemeinen Intereffe, immer bazu bienen, uns in bas Innere bes Ronigs einen Blick werfen zu laffen. Der ungeheuchelte Schmerz, Die Beharrlichkeit, welche er in biefem Kampfe an den Tag legte, laffen meniaftens erkennen, baf die Politik allein nicht diefen Ginfluß auf ihn ausübte, fondern daß auch perfonliche Eindrücke, welche das ihm entworfene Bild von der Pringeffin Clifabeth in feiner Seele gemacht haben mußte, mit im Spiele waren. Bugleich erkennen wir, daß der von den Bermandten und Anhangern der Pringeffin fpater wider feine aufrichtigen Absichten geäußerte Berdacht ungegründet war und nur durch Unkenntniß der schweren Rämpfe, welche der Bergicht auf fein Vorhaben bem Ronige fostete, entschuldigt werden fonnte.

Nachdem alfo der Reichstag fich fast einmuthig ge= gen die Beirath mit der Pfalggrafin Glifabeth ausgefprochen hatte, überzeugte fich Wladislam von der Ruslosigfeit weiterer Bestrebungen. Nach Radziwill fam er fcon bas nachste mal mit heiterm Gesicht in ben Genat und redete jenen unverhofft mit den Worten an: "Ihr verwerft meine Bahl, aber Ihr empfehlt mir feine anbere." Man fam ihm mit Beeiferung entgegen, indem man ihm volle Freiheit geftattete, wenn feine Bahl nur auf eine Ratholifin fiele. Schon biesmal brachte Jemand die Beirath mit der frangofifchen Pringeffin Maria Gonzaga zur Sprache, welche der König in Frankreich fennen gelernt hatte. Es ift diefelbe Prinzeffin, welche Bladislam mehre Jahre später als feine zweite Gemahlin heimführte.

Noch blieb aber ein Ausweg übrig, um wenigstens den Schein der Zweideutigfeit nach mehrjährigen Berhandlungen dem Könige von England und feiner Familie gegenüber zu vermeiden: dies mar, wenn die Prinzeffin Elifabeth fich entschloß, mit Ginwilligung ihres Saufes, die katholische Religion anzunehmen. Bu bem Ende murde Zamadzfi zu Unfang bes Jahres 1636 zum zweiten mal an ben Sof des Königs von England abgefandt, und in der ihm ertheilten Inftruction die Dittel und Wege zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks genau vorgeschrieben. "Wenn er bei dem Könige von England Audienz gehabt habe, folle er fich zur Ronigin 33) begeben und sie um eine geheime Audienz bitten. Sier werde er vorstellen: daß der König von Volen den Gedanken, fich mit Glifabeth, der altesten Tochter des Rurfürsten von der Pfalz, zu vermählen, noch nicht aufgegeben habe; daß aber die Berwirklichung feines Bunsches verzögert murde theils durch die unaufhörlichen Rriege, theils weil der Senat einer Ronigin protestantischen Glaubens nicht geneigt mare, um fo weniger als durch viele Sahrhunderte fein Beispiel vorliege, daß eine Königin eines andern Bekenntniffes als des fatholischen auf dem polnischen Throne geseffen habe, und eine folche Neuerung unter den gegenwärtigen Umftanden die fatholische Religion erschüttern konne. Der König von Polen, heißt es weiter, von den ernftlichften Absichten befeelt, vertraue, daß Ihre Majestät, die Königin von

England, durch ihre Bermittelung und Ueberredung fo viel zu erreichen vermöge, daß die pfalzische Prinzeffin, ihre Harefie abschwörend, zum alleinwahren Glauben guruckfehre. Um diefe Bekehrung zu erleichtern, moge die Königin ihre Nichte, die Pringeffin Glifabeth, unter einem Bormande (bamit in ihrer Mutter fein Berdacht erwedt wurde) zu einem Besuche ihres Dheims nach Lonbon einladen. Dann konnte eine Entfagung von den feberischen Brrthumern leicht erfolgen. Wenn die Ronigin in dieser Sinsicht auch fein Versprechen, sondern blos die Berficherung gabe, daß die Pringeffin den feberischen Brrthumern entsage, bann wurde es leicht fein, zu ben zwischen Monarchen gewöhnlichen Chepacten zu schreiten. Im Fall eine folche Berficherung wegen des Uebertritts der Pringeffin nicht zu erlangen ware, moge die Konigin gebeten werden, die gange Sache als ein Beheimniß zu bewahren, und der Gefandte werde Alles anwenden, daß durch deffen Auskommen für Ge. Majestät fein Nachtheil hervorgebe. Wiederholt wird dem Gefandten eingeschärft, febr vorsichtig zu fein und sich zu bemühen, bie Konigin von England zu überzeugen, daß bas Staats= recht von Polen eine Königin von anderm als fatholi= fchen Glauben nicht zulaffe, und fie im Ramen des Ronias zu bitten, die schwierige Angelegenheit mit ihrer befannten Frommigfeit und Ginsicht zu einem glücklichen Ende zu führen. Mittlerweile foll der Gefandte gur Beforgung der ihm anvertrauten Geschäfte nach Frankreich überfegen, diefe fo fchnell als möglich erledigen, damit er zur Beit der Reise der pfalzischen Pringeffin fich wieder in London befinde. Erhalt er dann die unzweifel= hafte Berficherung, daß die Pringeffin fich mahrhaft zu

bekehren wünscht, so bleibt der Gefandte in England und fest ben Konig durch einen Boten von dem Gange ber Unterhandlung schleunigst in Renntnif. Sollte jedoch die Pringeffin in Betreff der Glaubensveranderung fich widerstrebend zeigen und die Königin von England dem Gefandten hiervon gewiffe Nachricht geben, fo wird er fagen: "Es fei zu fpat, auf bem Reichstage über diefe Ungelegenheit zu verhandeln, und bedauern, daß es nicht in der Macht feines Serrn liege, eine Gemahlin zu mah-Ien, welche nicht die katholische Religion bekennt; daß die Stände des Rönigreichs niemals darin einwilligen werben, wenn auch die fegensreichsten Bortheile für das Land daraus hervorgingen. Sierauf bleibt dem Gefandten nichts weiter übrig, als bas Königreich zu verlaffen und zu feinem Berrn zurückzukehren."

Daß es dem Könige von Polen mit diefen Erklärungen und Absichten ernft war, geht ichon baraus bervor, daß, wie wir lefen, der Gefandte den Werbebrief um Elisabeth an den König von England bei sich führte. Allein der Erfolg entsprach von keiner Seite ben etwa gehegten Erwartungen. Die obschon eifrig katholische Rönigin von England ichien doch nicht geneigt, auf das zugedachte Bekehrungsgeschäft bei ihrer Nichte fich einzulaffen; vielleicht ichon um nicht indirect zur Aufrichtung bes pfälzischen Saufes, gegen welches fie vielmehr eingenommen mar, mitzuwirken. Bon einer Reise der Prinzeffin an ben Sof ihres Dheims in England ift durchaus feine Rebe. Auch bas Geheimniß murde nicht mit folder Strenge bewahrt, wie der König von Polen es gewünscht und erwartet hatte; das Wefentliche davon gelangte zu den Ohren des Pfalzgrafen Rarl Ludwig, wel-

cher mit feinem Bruder Ruprecht fich damals am enalischen Sofe aufhielt. Als ältester Bruder und Stellvertreter ber Rechte feines Saufes machte er eifersuchtig auf die Ehre beffelben; die fcmankenden Erklärungen bes polnischen Gefandten erweckten fein Mistrauen, und fo fchrieb er an feine Mutter von London den 16. Mai 1636 34): "Bas die polnische Sache betrifft, so weiß ich nicht, was ich davon denken foll. Der König von Polen hat fich fo weit darauf eingelaffen, fowol gegen den Ronig, meinen Dheim, als gegen Em. Majeftat, baf es eine Beleidigung fur Gie beibe und eine Schande fur ihn felbst mare, wenn er jest zurucktrate; benn in allen feinen Briefen an den König zeigt er noch großes Berlangen nach diefer Beirath, und der Buftimmung der Stände von Polen bedarf er nicht (?), fondern es fcheint, er sucht in alle Wege mit ihrer Beistimmung zu hanbeln, und deshalb wünscht er, daß Glifabeth fich zu feiner Religion bekenne. Ich glaube, fährt er fort, daß, wenn der Gefandte mit Em. Majestät nicht besonders verhandelt, dies feinen Grund darin hat, daß er hofft, ber Rönig werde auf die Religion nicht so genau feben wie Sie, und man fagt, er habe eine befondere Instruction an die Königin; allein Sie konnten ihm mit autem Grund fagen, daß der König barauf fo wenig eingehen wird als Em. Majestät, und was die Königin betrifft, so ist sie discret genug, sich hierin nicht zu mifchen."

Daß der Pfalzgraf Karl Ludwig von dem mahren Berhältniffe bes Ronigs von Polen zu den Ständen feines Reichs fehr unvollständig unterrichtet mar, lehren feine Borte. Daffelbe, noch in viel höherm Grade, mar bei Ruffdorf, dem Freunde und Rathgeber des Saufes, der Kall. In dem Berfahren des Ronigs von Dolen fah er von Anfang bis zu Ende nichts als die durchbachtefte Berftellung. Er gefteht in einem Schreiben vom October 1638 aus Regensburg 35), daß er diefe Benbung lange vorausgesehen und daß er die pfälzischen Prinzen durch feine offenherzigen Meußerungen barüber zuweilen fehr verlett hätte, als wäre er überhaupt gegen diefe Beirath.

Wir haben bisher der Pringeffin Glifabeth in Bezug auf ihre eigene und felbständige Denkart bei einer fie fo nahe berührenden Angelegenheit nicht gedacht. Bas wir davon gewiß miffen, läßt sich in die einfache Thatsache zusammenfaffen: daß fie in Absicht der Religionsveranberung mit ihrer Mutter und den altesten Pringen vollfommen übereinstimmte, worüber Rarl Ludwig in dem foeben angeführten Briefe an feine Mutter feine befondere Genugthuung zu erkennen gibt, indem er schreibt: "Sch bin unendlich erfreut zu hören, daß Em. Majestät mit bem Benehmen meiner Schwester fo gufrieden find. Ich bitte Gott, fie moge niemals anders handeln." Laut dem Berichte eines neuern Schriftstellers fam der polnifche Gefandte auf feiner Rudfehr von England nach bem Sang, und bei einem Besuche ber Ronigin von Böhmen im Rreife ihrer Familie ließ er, ohne der Bermahlung weiter zu ermahnen, zu der Pringeffin Glifabeth hingewendet, allgemein die Aeugerung fallen: er wünschte und könnte nichts Angenehmeres hören, als daß die Prinzessin ihre Religion andern möchte; worauf diefe zur Antwort gab: fie fei darin fo fest, daß fie wol für immer barin verharren werde 36).

Noch vor Ablauf deffelben Jahres marb Wladislam IV. um die Erzherzogin Nenata Cacilie von Deftreich.

Bon diefer Zeit ab ward für Glisabeth niemals wieder ein Vorfchlag zur Vermählung gethan. Noch viel weniger verrieth fie felbst jemals ein Berlangen, dem jungfräulichen Stande zu entfagen. Diefe Resignation wird uns als Folge eines von der Prinzeffin gegen fich felbst abgelegten Gelübdes dargeftellt 37). Diefe Erklärung, fur welche ohnehin jedes authentische Bekenntnif fehlt, scheint uns gang un= nothig; eine von der Natur felbft angelegte, burch bas Geschick selbst auf Ginen Punkt noch fester gespannte Richtung wirkt ftarter und folgerechter als zehnfache Gelubbe. Diefe Richtung zu schilbern wird unfere nächste Aufgabe. Borber jedoch fei eines Familienereigniffes erwähnt, welches auf die fünftige Lebensbestimmung der Pringeffin nicht ohne Ginflug mar. In das Jahr 1634 fällt die Ankunft des Rurprinzen von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, von der Vorsehung zum einstigen Begrunder der Macht und des Anfebens feines Saufes und Reichs berufen, in Holland, das damals die Schule deutscher Kürftenföhne für höhere Bildung, wie für die Staats= und Rriegsfunft mar. Chedem mard dem Aufent= halt des Kurpringen in Holland die verrätherische Absicht bes Ministers Grafen Abam von Schwarzenberg untergelegt, ben hoffnungevollen Prinzen leiblich und geiftig ins Berberben zu fturgen. Das Gewagte, ja Abenteuer= liche biefer und ähnlicher Anklagen, welche in finfterm Parteihaß wurzelten, ift in neuerer Zeit hinlanglich dargethan 38). Als Thatfache hat fich herausgestellt, daß Die Reise des Rurpringen unter bem überwiegenden Ginfluffe ber Gegner Schwarzenberg's, nämlich ber reformirten Partei, ins Werk gefest und geleitet murbe. Die Seele biefer Partei mar die Rurfürstin von Brandenburg, Glifabeth Charlotte, Schwester des unglücklichen Böhmenkönigs. Außer den allgemeinen politischen Ruckfichten, durch welche sie auf die reformirte und hollanbische Seite gestellt war, war es hauptsächlich ber wärmfte Gifer für die hülflose Kamilie ihres Bruders, der fie befeelte, ba von dem Siege jener Partei die pfalzische Sache vor allem abhing. Auf die Witme ihres Bruders, Glifabeth Stuart, feste fie den höchsten Werth. Ihr und dem Prinzen von Dranien wurde der Kurprinz auf das bringenofte empfohlen und bei porkommenden Källen an fie verwiesen. Bon der Universität Lenden, mo der Pring eine Zeit lang den Studien oblag, machte er öfter Befuche bei feiner Tante und den Pringeffinnen in Rhenen 39); obschon Schwarzenberg es fehr ungern fah, wenn der Pring Lenden verließ und bei der fo verhafften Pfalzgräfin in fo vertrautem Umgange sich aufhielt. an den er vorzugsweise gewiesen mar. Ihr Gutachten führte der Pring felbst, sowie fein Sofmeifter, Leuchmar, gegen den Rurfürsten als entscheidenden Grund an. Bochenlang hielt er sich bei feinen Bermandten, theils im Saag, theils in Rhenen auf. Unter biefen Berhaltniffen bildete fich endlich im Ginverstandniffe zwischen der Rurfürstin und ihren Verwandten der Entwurf einer Verbindung zwischen dem Kurpringen Friedrich Wilhelm und einer feiner Muhmen; und zwar mit der Pfalzgräfin Luife, welche dem Alter nach zunächst auf Glifabeth folgte. Bielleicht fiel die Wahl nur auf die zweite Pringeffin, weil um biefelbe Beit Soffnungen einer Berbin-

bung zwischen Elisabeth und dem Konig von Polen in hohem Grade rege gemacht waren. Im Sintergrunde jenes Beiratheplanes ftand bas Beftreben, dem Rurpringen noch bei Lebzeiten feines Baters die flevischen Lande zu verschaffen. Allein wie eifrig auch die Rurfürstin und ihre Bermandten, Mutter und Tochter (letterer wird ausdrucklich hierbei gedacht), unterftütt von den flevischen Landen, die Sache betrieben 10), konnte fie doch gegen die damalige Politif des Rurfürften von Brandenburg, welche von gang entgegengesetten Grundfagen ausging, nicht auffommen. Auf Die Erklärungen feines Baters antwortete der Rurpring mit unbedingter Unterwerfung unter feinen Willen und er fehrte in furgem zu feinem Bater zurud (1638). Go mar auch diesmal wieder der verlaffenen pfalzischen Kamilie ein Schimmer ber Soffnung aufgegangen, um nur zu bald wieder zu verlöschen. Indeg hatte der Kurpring von jenem schönen Berhältniffe zu feinen Bermandten in Solland einen bleibenden Eindruck mitgenommen, und als er gur Regierung gekommen war, trug jene Anhänglichkeit für Riemand mehr als für Glifabeth gedeihliche Früchte. Sie hat in der Folge feinen ftandhaftern und wärmern Freund und Beschützer gehabt ale ben Großen Rurfurften. Die Festigkeit, mit welcher sie einen Thron ausschlug, den sie mit ihrer religiöfen Ueberzeugung erkaufen follte, war wol geeignet, ihr die unwandelbare Achtung bes Großen Rurfürften zu erwerben. Denn wie Glifabeth, hat späterhin auch der Rurfürst die ihm angetras gene polnische Krone zwei mal abgelehnt, weil die Bedingung des Abfalls von der Religion, "darin er feiner Seligfeit versichert mar", baran bing 41).

Bu dem Misveranugen über fo manche vereitelte Soffnungen der pfälzischen Kamilie gesellte fich eine Rette von Unfällen, welche das Berg der Königin von Böhmen und ihrer ältesten Tochter auf bas empfindlichste treffen mußten; porzüglich die Niederlage der beiden alteften Pringen bei Blothe an der Wefer (17. October 1638), mobei Karl Ludwig nur mit Lebensgefahr fich rettete und flüchtig und hulflos in der Beimat eintraf, während Pring Ruprecht gefangen genommen und nach Wien geführt wurde. In England brach um biefelbe Beit ber Rampf zwischen Rarl I. und ben Puritanern in Schottland aus, welcher mit bem Untergange des unglucklichen Stuart enden follte. Nicht genug, daß mit biefer Wendung jede Soffnung auf Sulfe fur die pfalzische Sache von England aus verloren ging, es fam burch diefelben Greigniffe ber Zwiefpalt in bas pfalgifche Saus, denn mahrend die jungern Prinzen, Ruprecht und Moris, beim Ausbruch des Burgerfriegs auf der Seite ihres Dheims kampften, mandte fich Rarl Ludwig auf die Seite bes Parlaments; diefes entzog nichtsbeftoweniger feiner Mutter den ihr bestimmten Unterhalt, weil zwei ihrer Sohne wider das Land und Parlament ankampften. Mit Abscheu fab die Mutter die allgemeine Emporung in England, wodurch ihr eigenes Unglück unendlich gesteigert wurde, und überhäufte den Kurpringen mit ihrem Tadel42).

Getheilt zwischen ben Schmerz über ben Rummer und die Entbehrungen ihrer Mutter und die Sorge über bas Schicksal ihrer Brüber wie ihres Dheims, fand Elisabeth Ersay in ben Wissenschaften und in dieser Beschäftigung ihr eigentliches und höheres Leben. Die Stubien, namentlich die Philosophie, galten ihr nicht blos als eitle Zierde oder als Spiel ihrer außerordentlichen Geiftesfrafte, welche ihr bei ben Beitgenoffen den Ramen eines "Wunders des Norden" verschafften, sondern fie hatten für Glifabeth eine tiefe fittliche Bedeutung; ihnen bilbete sie nicht weniger ihren Charafter als ihren Geift.

Die Frage, ob die Frauen an der gelehrten Bildung, an der literarischen, poetischen oder miffenschaftlichen Thätigkeit der Manner Theil zu nehmen berufen feien, ward in jenen Zeiten nicht weniger als in unfern Tagen ein Gegenstand lebhafter Berhandlung. In fruhern Sahrhunderten, als der theologische Gesichtspunkt alle übrigen beherrschte, ward die Unterordnung des gartern Gefchlechts in aller, mithin auch in geiftiger Beziehung wie ein Glaubensartikel angeschen. Satte boch noch im Jahrhundert der Reformation ein berühmter reformirter Theolog die Behauptung nicht gescheut, daß, weil das göttliche Cbenbild die Berrschaft über die Ratur bezeichne, das Weib darum nicht ebenso wie der Mann zum Cbenbilbe Gottes erfchaffen fei 13). 3m Laufe bes 17. Jahrhunderts fing indeg diefe Frage eine für bie Frauen viel gunftigere Wendung zu nehmen an. Philosophen, Dichter und Literatoren wetteiferten miteinder, ein von Jahrhunderten begangenes Unrecht gut zu machen; fogar an Universitäten wurde hierüber bisputirt 44). Man stellte bie Namen berühmter Frauen aus ben alten und mittlern Zeiten zusammen, man wies mit Stolz auf eble Frauen nicht nur ber mittlern, fondern auch der höhern und höchsten Stände, welche an Poefie und Wiffenschaft fich betheiligten. In diesem Streben zeichnete sich unfer deutsches Baterland por andern aus.

Die verschiedenen poetischen Orden, befonders Befen's "Deutschaesinnte Genoffenschaft", die "Kruchtbringende Gefellschaft" und andere betrachteten den Zutritt von Dichterinnen als Gewinn für die Poesie. "Die allaemeine Stimme der Zeit", faat Gervinus (III, 287), "begrufte die verforpert scheinenden Musen mit fast ungetheiltem Jubel. Mit dem Auslande auch hier zu wetteifern war ein allgemein erregtes Streben. Die Englanderin Beffon, die Polin Anna Memorata, die Italienerin Kulvia Morata, por Allen die Niederlanderin Schurmann, eine geborene Deutsche, waren ihrer Poesie und Gelehrsamkeit wegen wie Bunder der Welt von den größten Männern der Beit bestaunt." Bon den hier angeführten Frauen mar es die zulestgenannte, welche in der Rähe des Hofes der pfälzischen Familie unserer Glifabeth in der hier betrachteten Periode ihres Lebens als Mufter vorschwebte, deren Rath fie fich bediente und welche fie fur ihr ganges Leben als Freundin verehrte. Bei dem großen Ginfluffe, den das Fraulein von Schurmann auch noch im höhern Alter auf Glifabeth ausubte, durfte es hier am Orte fein, uns mit den hervorstechendsten Bugen aus bem Bilde jener berühmten Jungfrau bekannt zu machen.

Anna Maria von Schurmann 45), geboren zu Köln den 5. November 1607, stammte aus einem alten adeligen Geschlechte. Ihre Aeltern gehörten zu der kleinen reformirten Gemeinde, welche sich dort im Stillen gebildet hatte. Der Großvater väterlicher Seits war im 16. Jahrhundert vor den Verfolgungen des Herzogs von Alba aus Antwerpen nach Köln gestohen. Anna ward nicht nur in den strengsten kirchlichen Begriffen des Calvinismus, sondern zu gleicher Zeit im Geiste wahrer

und inniger Frommigkeit von ihren Aeltern erzogen, mas fie noch im fpaten Alter ihren Meltern zu höchftem Dante bekennt. Schon im britten Sahre fonnte fie ben Ratechismus zum Theil auswendig; unvergeflich mar es ihr, daß fie im vierten Jahre ihres Alters eines Tages burch die Worte im Ratechismus: "Gin mahrer Chrift lebt nicht fich, fondern feinem treuen Beiland Sefu Chrifto", fo tief ergriffen murbe, daß ihr diefe Empfindung nie wieder aus der Seele wich. Solcher Buge eines tiefern religiösen Lebens gedenkt sie mehre; die Belt jedoch gemahrte oder achtete nicht diefer ftillen, aber glühenden Regungen, welche mit den Sahren über ihr ganges übriges geiftiges Dafein die Berrichaft erhielten und es umgestalteten; benn sie murben burch bie glanzende Ent= faltung ihrer wunderbaren Talente zeitig verhüllt und überftrahlt. Die Kunfte hielten bei ihr gleichen Schritt mit ben Sprachen und den Wiffenschaften. Mit bem Pinfel wie mit dem Grabstichel wetteiferte Anna mit den geschickteften Meistern, an denen die Riederlande damals fo fruchtbar waren. Ihr Talent für die Runft hatte hingereicht, ihren Namen zu erhalten, wenn fie fich derfelben hingegeben hätte. Die von ihr aus Holz geschnisten Bildniffe erregten die Bewunderung Gerhard Sonthorft's zu Utrecht. Ihre Blumen- und Infeftenmalerei nennt fie felbst eine einfache unschuldige Runft, wobei fie, mahrend die Sand mit irdifcher Uebung ju thun hatte, ihren Geift mit himmlifchen Gedanken beschäftigen konnte. Ihre Stickereien machten den taufchenben Gindruck von Gemälden. Gines folden Runftwerts gebenkt ber burch feine religiöfen Lieder und muftischen Schriften berühmt gewordene Johann Wilhelm Deterfen,

welcher als Kind von feinem Bater auf einer Reife nach Solland dem Fraulein von Schurmann vorgeftellt, von ihr zärtlich auf den Arm genommen und mit einem Bilde von ihrer Arbeit beschenkt wurde 46). Die Bachemalerei hatte sie durch eigenes Nachdenken erlernt; und unter Anderm ihr eigenes Bildnif vor dem Spiegel mit einer Kunft gebildet, welche ihren Ruf bis in die hochften Rreife verbreitete. Die Gelehrten ihrerseits überboten fich in Bewunderung über den enchelopabischen Umfang ihres Wiffens 47). Die Sprachkenntniffe ber gelehrten Jungfrau umfagten nicht nur die meiften neuern Sprachen für den schriftlichen Gebrauch wie im Umgange, fondern erftreckten fich, außer ben claffischen Sprachen des Alterthums, auch auf das Bebraifche, Arabische, Sprifche und Chaldaifche. Bas fie in diefen Dingen und in den übrigen Wiffenschaften zur Gelehrfamkeit eines Frauenzimmers, namentlich aus driftlichem Standpunkte, für nothwendig erachtete, hat das Fraulein von Schurmann in ihrer Abhandlung: "Num foeminae christianae conveniat studium literarum", welche sie ihrem Lehrer, dem Professor der Theologie, Andreas Rivetus, an der Universität zu Utrecht, widmete, ausgesprochen 48). Sier= her gehörte, mas den Beift diefer Zeit charakterifirt, bas Studium der biblischen Theologie, welches allen Chriften als folden zukomme. Aber auch die scholaftische Theologie, welche feit dem Anfang des 17. Sahrhunderts bei ben protestantischen und fatholischen Universitäten Deutschlands und Sollands fich eingedrungen hatte und zur Berrschaft gelangt mar, hatte Anna gründlich ftudirt; fie befaß hinlangliche Kenntnif von Thomas von Aguino so gut wie von mehren griechischen und lateini=

fchen Kirchenvätern. Im Bergleich mit der Theologie und den damit zusammenhängenden Wiffenschaften erflärte sie die übrigen, namentlich Mathematif, Physik und Poesie, für untergeordnet, ohne jedoch von der Poesie gering zu benken. In der Sammlung ihrer Schriften befinden fich wenigstens einige poetische Arbeiten. Ihre erfte Druckschrift mar ein lateinisches Carmen auf die im Sahre 1636 eingeweihte Universität zu Utrecht. Un diesen Ort war Anna nicht lange nach bem Tobe. bes Baters mit ihrer Mutter gezogen. Man fann fie als eine der erften Schülerinnen diefer fo berühmt gewordenen Universität ansehen, deren Geift sie nur zu fehr zu dem ihrigen machte, infofern sie sich gegen die gro-Ben Fortschritte in der Philosophie und der damit zusam= menhangenden Wiffenschaften, namentlich durch Descartes, verschloß, mahrend sie sich ihrem Lehrer in der scholaftischen Theologie und Philosophie, Gisbert Boetius zu Utrecht, mit unbedingter Berehrung hingab. Boetius aber fand an der Spige der Vorkampfer für die alte Schule in jeder Richtung. Das Fraulein von Schurmann besuchte die öffentlichen Disputationen an der Universität in einer eigens für sie eingerichteten Loge, wo fie, ohne bem Publicum sichtbar zu fein, Alles verfteben fonnte 49). Außerdem disputirte und respondirte fie un= ter ben Gelehrten, nach ber ironischen Bemerkung Baillet's, beffer als die alten Profefforen der Universität und als die Irlander, beren Disputirfucht fpruchwörtlich mar. So groß aber auch ihre Gelehrsamkeit und ihre Talente waren, fo rühmlich mar die Demuth und Befcheidenheit, mit welcher fie die vielfachen Suldigungen ber Gelehrten in Frankreich und Solland in Briefen, Gedichten und

fonstigen Schriften sich gefallen ließ. Bas fie felbit Schrieb, hat das Fraulein größtentheils vernichtet; die von Friedrich Spanheim herausgegebenen fleinen Schriften find wenigstens nicht geeignet, die berühmte Jungfrau nach irgend einer höhern Gigenthumlichkeit fennen zu lernen. Ihr Ruf zog ihr indeg Briefe und Besuche von allen Seiten zu. Alls die Prinzeffin Maria Luife von Conzaga, die zweite Gemahlin des Konigs von Doten Mladislam IV., zu Ende des Jahres 1645 nach ihrem Abgange von Paris mit einem reichen Gefolge ben Weg durch Solland nahm, verfehlte fie nicht, zu Utrecht bem Fraulein von Schurmann einen Befuch abzustatten, und verließ sie voll Bewunderung vor den außerorbentlichen Talenten und Leiftungen, beren Beuge fie mar. Einer von ihrer Begleitung, ber frangofische Geschicht= schreiber Laboureur, hat von diefem Besuche eine begeisterte Schilderung gemacht 50). Bei biefer Gelegenheit benft er aber auch der Pfalzgräfin Glifabeth von Bohmen. "Der gange Norden - bruckt er fich aus - ift voll von ihrem Ruhm; aber das Glück, fie zu feben, fehlte dem Glücke unserer Reise, denn sie wohnte in Haga, wo die Königin von Polen nicht hinkam."

Indem wir den Faden in dem Leben der Prinzessin wieder aufnehmen, versehen wir uns um mehre Jahre zurück, in die Zeit, als Elisabeth erst noch mit ungetheilter Bewunderung zu dem gelehrten Fräulein in Utrecht hinaufsah, dem sie nur nachzueisern hätte. Sie knüpfte im Jahre 1639 einen Brieswechsel mit ihr an und befestigte das freundschaftliche Band, welches damit herbeigeführt wurde, durch oft wiederholte Besuche in Utrecht 51).

Von diesem Briefwechsel sind uns noch zwei in frangofischer Sprache abgefaßte Schreiben bes Frauleins an Elifabeth übrig, als Antwort auf eine Reihe an fie gerichteter Fragen über Literatur und Philosophie. In dem ersten Schreiben vom 7. September 1639, in welchem fie der Pringeffin ihre Bemerfungen über den Geift der alten und neuern Geschichtschreibung mittheilt, äußert fie ihre aufrichtige freudige Bewunderung über Korm und Gehalt der empfangenen Bufchrift und im allgemeinen ihre Anerkennung über den Gifer und die Liebe zu den Wiffenschaften 52). Das andere Schreiben, vom Januar 1644 53), also nach einem Zeitraum von fünf Jahren, zeigt und eine große, doch leicht zu erklärende Beranderung in bem Tone und ber gangen Saltung bes Briefwechsels. Denn in dem Zwischenraum ber legten Jahre hatte ber immer vorwärtsftrebende Beift der Pringeffin Elisabeth durch die Bekanntschaft mit Descartes einen Umschwung erfahren, wovon sie offen vor der Welt ein Beugniß abgelegt hatte, baburch, daß fie die Zueignung der "Principien der Philosophie" des Descartes angenom= men. Ohne einen Namen auszusprechen, enthält nun das Schreiben der gelehrten Jungfrau eine ziemlich deutliche Protestation gegen die neue Philosophie. Des Contraftes wegen, in welchen zwei in ihrer Sphare übrigens fast gleich ausgezeichnete Geifter sich hinftellen, mogen bie Betrachtungen ber Unhangerin ber Scholaftifer, gegenüber ber Cartesianisch benkenden Pringeffin, hier eine Stelle finden. Das Fraulein schreibt 54): "Es ift mahr, daß ich die scholastischen Doctoren in hoher Achtung halte und daß fie mir ohne Zweifel schöne Belegenheiten barbieten fonnten, meinen Geift zu üben, wenn ich nicht

fehr häufig durch nothwendigere Uebungen davon abge-Ienkt murbe." (Sie meint ihre religiofen Uebungen.) Sie gibt ferner zwar zu, daß bie Scholaftifer fich bisweilen durch eitle und gefährliche Speculationen verirrten, mas ihnen die Cenfur mehrer Gelehrten der neuern Beit zugezogen habe; dies thue jedoch feinen Eintrag der Gründlichkeit und Vortrefflichkeit ihrer Begriffe, welche man in ihren Werken zu bewundern pflege, wenn die Rede davon fei, die Geheimniffe der Philosophie aufzuflären oder die höchsten Punkte der chriftlichen Religion gegen die Steptifer, Ungläubigen und Atheisten zu vertheidigen. "Raum könne man unterscheiden", fährt sie fort, "ob die Scholastiffer größer waren burch den Scharffinn, Zweifel und Ginwurfe zu erdenken, oder durch die Geschicklichkeit, sie aufzulösen, und ob die Rühnheit, erhabene und schwierige Materien aufzunehmen, nicht aufgewogen würde von ihrem Glücke und Talente, fie zu entwickeln, der Art, daß sie, nach ihrem Urtheil, jene zwei felten vereinbare Gigenschaften, den Scharffinn und . die Gediegenheit, sehr wohl vereinigt haben. Und gewiß, es sei kein Wunder, daß sie zu so einem hohen Grade der Vollkommenheit gelangt find, zumal, da sie die Reihenfolge ihrer Vorganger und den Besit aller frühern Sahrhunderte nicht verachtet hätten, und es leicht fei, nach der Regel der Philosophen: Aliorum inventis aliquid addere. Sie haben an bem Ruhm genug gehabt, sich von jenen zwei großen Geftirnen gottlicher und menschlicher Wiffenschaften, Augustinus und Aristoteles, leiten zu laffen, welche man noch niemals hat verdunkeln können, welche Nebel und welches Chaos von Frethumern man auch versucht habe, ihrem glanzenden

Lichte entgegenzuseten." Man kann nicht beutlicher fprechen. Es war übrigens damals unter ben Gelehrten ichon befannt, daß bas Fraulein von Schurmann ihren Beift von Boetius ganglich hatte gefangen nehmen laffen, fodag Descartes felbft, welcher früher bas Fraulein in Utrecht befuchte und ihre Talente fchate, in einem feiner Briefe an Merfenne feinen Unmuth über diefen Ginfluß des Boetius, den er den größten Pedanten auf dem Erdboden nennt, nicht verhehlen fann 55). Das Fraulein von Schurmann ihrerfeits brach zulest vollständig mit dem Reformator der Philosophie, und zwar auf Grund eines Anlaffes, welcher, wenn er ber Wahrheit getreu dargeftellt ift, auf Descartes ein eigenthumliches Licht werfen möchte. Da biefer Bug in allen bekannten Biographien dieses Philosophen fehlt, so wird man ihn bier nicht ohne Interesse lesen 56). Bei einem Besuche, welchen er dem Fraulein zu Utrecht abstattete, fand er fie eben bei bem Studium der Beiligen Schrift nach dem hebräifchen Urtert. Descartes, heißt es nun, war erftaunt, daß eine Person von diesem Beifte ihre Zeit auf eine Sache von fo geringer Wichtigkeit (une chose de si peu d'importance) verwandte. Als das Fraulein darauf ihm die große Wichtigkeit dieses Studiums fur die richtige Erkenntniß bes göttlichen Beiftes zu beweisen fuchte, habe Descartes geantwortet: daß er ehedem diefelben Gedanken gehegt und in diefer Absicht die Sprache, welche man die heilige nennt, gelernt und nun angefangen habe, bas erfte Capitel ber Genesis, welches von ber Schöpfung der Welt handelt, zu lefen; allein fo viel er auch dabei nachgedacht habe, habe er doch nicht Rla= res und Deutliches dabei verfteben konnen. Beil er

nun nicht verstanden, mas Moses fagen wollen, und gefeben, daß, fatt ihm ein Licht anzugunden, Alles, mas er fagte, nur dazu biente, ihn noch mehr zu verirren. fo habe er es dabei bewenden laffen. Diefe Antwort, heißt es, überraschte Fraulein von Schurmann ungemein, verlette fie fo tief und erfüllte fie mit folchem Widerwillen gegen diefen Philosophen, baß fie fich hutete, jemals wieder mit ihm in Berbindung zu treten. In der Denkschrift, wo sie beffen Erwähnung thut, hat fie an den Rand unter der Ueberschrift : Wohlthaten des Berrn, folgende Worte gefest: "Gott hat mein Berg von dem profanen Menschen abgewandt und fich beffen wie eines Stachels bedient, um mich zur Frommigfeit zu reizen und mich ihr völliger zu ergeben." Es scheint fein Grund vorhanden zu fein, an der nichtigkeit der diefer Erzählung zu Grunde liegenden Thatfache zu zweifeln; ohne bag man barum in die Auffaffungsweife, die hier gegeben wurde, einzustimmen brauchte. Wir werden Gelegen= heit finden, das Berhältniß der Philosophie zur Religion bei Descartes naber fennen zu lernen.

Wir haben auf diese seltsame Erscheinung hingewiesen, nicht um unserer Seldin in dem Fräulein von Schurmann, ihrer Freundin, eine Folie zu geben, deren sie nicht bedarf, sondern im Gegentheil darauf hinzudeuten, daß, wenn die Prinzessim Elisabeth ihrem Geiste bald eine freiere Nichtung, einen höhern Schwung gab, sie durch die Atmosphäre, in der sie sich frei entwickeln konnte, außerordentlich begünstigt war. Im Haag, am Hofe des Prinzen von Dranien, dem Sie des mit Descartes befreundeten französischen Gesandten, dem sich ein Kreis der vorzüglichsten, über die Borurtheile und In-

tereffen der Schule weit erhabener Manner anschloß, hatte sich die erste, wenn auch fleine Gemeine von Cartesianern gebildet, benen die für alles Große und Bahre empfängliche Prinzeffin Glifabeth fich nur anzuschließen brauchte, ja von denen fie anfangs gewonnen wurde. Mehr bedurfte es aber auch nicht für einen Geift wie den ihrigen, um mit raschem Fluge sich auf die Sohe der neuen Philosophie zu ftellen und als Schülerin und Freundin des Descartes von Niemand erreicht oder gar übertroffen zu werden.

Kur diejenigen Lefer, welche nahere Kenntniß von bem Leben, wie ben Schriften und ber Philosophie des Descartes hinzubringen, wird eine ausführliche und umfaffende Darstellung ber innern wie außern Geschichte des großen Mannes unnöthig; die andern wurden zu ihrer Belehrung in biefer Episode aus dem Leben einer Schülerin des Philosophen nicht genug finden. An diesem Orte werde ich aus dem allgemein Befannten nur diejenigen Buge hervorheben und zufammenstellen, welche von der Absicht diefer Darftellung geforbert werden. Treffend und gang geeignet für den engern Gefichtspunkt, den wir hier festhalten muffen, ift bas Bild, welches Goethe von Descartes in allgemeinen Umriffen entwirft 57), wo es bald zu Anfang heißt: "Das Leben diefes vorzüglichen Mannes, wie auch feine Lehre wird kaum begreiflich, wenn man sich ihn nicht immer zugleich als französischen Ebelmann benkt .... Als Sof-, Belt- und Rriegsmann bildet er feinen gefelligen sittlichen Charafter aufs höchste aus ... Außerordentlich gart behandelt er feine Mitlebenden, Freunde, Studiengenoffen, ja fogar feine Gegner. Reigbar und

voll Chraefühl, entweicht er allen Gelegenheiten, sich zu compromittiren; er verharrt im hergebrachten Schicklichen und weiß zugleich feine Gigenthumlichkeit auszubilden, zu erhalten und durchzuführen. Daber feine Ergebenheit unter die Aussprüche der Kirche, fein Baudern, als Schriftsteller hervorzutreten, feine Mengftlichkeit bei ben Schickfalen Galilei's, fein Suchen ber Ginfamkeit und zugleich feine ununterbrochene Gefelligfeit durch Briefe."

"Seine Avantagen als Edelmann nutt er in jungern und mittlern Jahren; er befucht alle Sof-, Staats-, Rirchen= und Rriegsfeste; eine Bermählung, eine Rronung, ein Jubilaum, eine Belagerung kann ihn zu einer weiten Reise bewegen; er scheut weder Dube, noch Aufwand, noch Gefahr, um nur Alles mit Augen zu feben, um mit feines Gleichen, Die fich jedoch in gang anderm Sinne in der Welt herumtummeln, an den merfwürdigsten Ereigniffen seiner Zeit ehrenvoll Theil zu nehmen."

"Wie man nun dieses Aufsuchen einer unendlichen Empirie an ihm Verulamisch nennen konnte, fo zeigt sich an dem ftets wiederholten Berfuch der Rudfehr in fich felbft, in der Ausbildung feiner Driginglität und Productionsfraft ein glückliches Gegengewicht ..."

Saben wir auch auf diese "Rückkehr in sich felbst", auf die innere idealische Seite des Lebens und Wirkens des Philosophen den größern und bleibendern Nachdruck zu legen, fo erscheint doch auch die aufere Seite, wie Goethe im Umriffe fie uns vorführt, für unfere Darftellung nicht gleichgültig. Wie in dem Schriftsteller, so ift auch in dem Lehrer und Freunde der Pringeffin Glifabeth und

ihrer Familie der Edelmann, und zwar der französische Ebelmann, in der vollen Bedeutung des Wortes, bebingt von dem damaligen Stande frangofischer Sprache, Bildung und Literatur, ber Weltmann, der abgefagte Keind von jeder Pedanterie 58), dabei aber auch der offene, freimuthige, die Wahrheit über Alles fellende, der menschlich empfindende Freund nicht zu verkennen. Der überschwengliche ,,hpperbolisch - complimentiose" Ausdruck, welcher uns in den Briefen des Descartes zuweilen ein Lächeln abzwingt, ift fein Widerspruch gegen feine Wahrheitsliebe; es ift der Stil feines Freundes und Correfpondenten Balgac, den er, wie Goethe bemerft, in Briefen und Antworten gleichsam parodirt; wie wenn er in einem Briefe an die Prinzeffin, in welchem er bedauert, ihre Befehle nicht mündlich zu empfangen, sich felbst gleichsam über diefe Entbehrung zu tröften sucht mit der Wendung: "Ich hatte zu viel Wunder zu gleicher Zeit zu bewundern gehabt; und indem ich mehr als menfchliche Reden einem Körper entströmen fah, denen gleich, welchen die Maler ben Engeln geben, ware ich entzuckt gemesen, wie einer, welcher, von der Erde fommend, foeben in den himmel eingeht u. f. m."59). Das Wahre in diefer Soperbel bleibt der, durch alle feine Briefe durchgebende Bug der aufrichtigften, ja feurigen Begeisterung für eine Prinzeffin, welche ihm als der Inbegriff ber größten irdischen Bollfommenheiten erschien, was er ja auch öffentlich auszusprechen sich gedrungen gefühlt hat. Endlich hingen jene Uebertreibungen mit bem Streben nach eleganter Form, welches diefen Philosophen befeelte, eng zusammen. Descartes ift ber erfte gute Stilist für philosophische Darftellung; denn das formale

Princip der Wahrheit, welches Descartes als Richtschnur aufstellte, nämlich Rlarheit und Deutlichkeit, ist ja zugleich die Regel des guten Stils. Dag er feine erfte Schrift, die "Essais de la philosophie", frangosisch schrieb, war eine Appellation von dem Forum der Schulphiloso= phen und der Universitäten an den Richterftuhl der unbestochenen, freien Bernunft 60). Dies Alles hing mit der Perfönlichkeit unfere Philosophen eng zusammen und verschaffte ihm feine erften Unhanger unter den Gebildetften der höhern Gesellschaft. Gelbft feine Gigenheiten wiesen auf den tiefern Grund feines Befens bin; denn nicht als Menschenfeind zog er fich in die ftille Ginfamfeit in Solland, feinem Bufluchtsorte feit 1629, guruck, fondern um feinem Berufe als Forfcher der Wahrheit, als Lehrer der Menschheit, treuer zu leben. Diefen Beruf glaubte er fich von Gott felbst vorgezeichnet; jene Bifion 61), welche er nach feiner Beschreibung am Borabend des heiligen Martin 1619 als Solbat mahrend der Winterquartiere in Deutschland gehabt, in welcher der Geift der Wahrheit felbst ihm die Schäte aller Wiffenschaften gezeigt, war ja doch das innere Beugniß des eigenen Beiftes, der ihn führte.

Bas Goethe und mit ihm ber gange Gang der neuern Physik und Naturforschung an Descartes verwirft, jene "haftige, nicht felten phantaftische, ja prude Behandlung der Probleme der Außenwelt", dies läßt, wie gerecht es auch fei, das mahrhafte fouveraine Gebiet des Descartes unberührt; diefes Gebiet, diefe feine mahre Beimat ift die Belt des auf fich felbft gerichteten Gei= ftes, mit einem Wort, fein Idealismus, deffen Ent= ftehung und Charafter ausgedrückt ift in der Formel:

Ich benke, folglich bin ich. Nicht durch den dogmatischen Gehalt, fondern durch das Princip und die Methode feiner Philosophie hat Descartes eine neue Epoche ange= fangen. Alle driftlichen Philosophen vor Descartes füh= len fich als Philosophen an den Boden des Alterthums gleichsam gebannt; Descartes hat der Philosophie ihre Freiheit und dadurch ihre mahre Bestimmung wiedergegeben. Die Philosophie des Descartes erhebt den Menichen zu Gott, indem die Idee Gottes als der Ausgangepunkt und bas Princip aller Biffenschaft festgehalten wird; diese Philosophie ift also im tiefften Grunde religiös. Dennoch fragt sie nicht nach einem bestimmten Glaubensbefenntniß; fie bildet zwifchen ben verschiedenen chriftlichen Confessionen feine Scheidewand, fondern vielmehr eine Bereinigung; ja, mahrend Descartes, als frommer Katholik, in Allem, was auch nur entfernt bas Dogma berührt, der Rirche sich unbedingt unterwirft, nähert er fich unbewußt durch eine fcharfere Scheidung der natürlichen und offenbarten Theologie, von denen er die lettere aus der Philosophie völlig ausschließt, der reformirten Rirche, wo jener Unterschied lange fcon gegründet, durch Unwendung der Cartesianischen Philosophie aber noch geschärft ward 62). So wird Solland, das claffische Land der reformirten Theologie im 17. Jahrhundert, zugleich der Boden, auf dem die Cartefianische Philosophie zuerst gedeiht; unter den eifrigen Reformirten im Saag, zumal am Sofe der Ronigin von Böhmen, findet Descartes feine erften begeifterten Unhänger, welche Muth und Kraft haben, ihn gegen Berbächtigung und Berfolgung zu schüten. Dhne biefen Schut, diefe Theilnahme mare der Philosoph den leiden=

schaftlichen und gehäffigen Angriffen, welche ihn auf ben Landesuniversitäten Utrecht und Gröningen wegen feines angeblichen Atheismus trafen, wobei fogar die weltliche Gewalt gegen ihn aufgerufen wurde, ohne 3meifel un= terlegen.

Die ausgezeichneten Männer, welche die Sache ber Philosophie gegen die abgelebte Scholastit der Universitäten mit Wort und That vertraten, gehörten alle naher ober entfernter dem Rreife an, welchen die Ronigin von Bohmen und ihre geiftvollen Pringeffinnen um fich verfam= melten und durch deren Bermittelung Glifabeth die erfte Renntnig der Schriften des Descartes erhielt. Un die Spige dieses Rreises erleuchteter und durch ihre bloße Stellung hervorragender Manner muffen wir den Pringen von Dranien, Friedrich Beinrich, felbst ftellen. Unter feinem Bater, bem berühmten Statthalter Moris, hatte Descartes (1617-19) feine erften Rriegsübungen in Solland gemacht; das Wohlwollen, welches diefer in den Wiffenschaften, namentlich der Mathematik, ausgezeichnete Pring für Descartes begte, ging nachher auf feinen Bruder und Nachfolger, Friedrich Beinrich, und beffen Gohn, Wilhelm II. (Bater bes nachmaligen Königs Wilhelm von England), über. Als Descartes 1637 mit den "Essais" auftrat, ließ er dem Pringen im Saag durch feinen vertrauten Freund, Berrn von Buntlichem, ein Eremplar davon mit ben Ausbrucken feiner Berehrung und Dankbarkeit überreichen. (Baillet, I, 299.) Da einige Jahre später, 1643, der Magistrat von Utrecht, auf die Ginflufterungen und Berdachtigungen eines Boetius und feines Anhangs, Descartes citirte, um fich wegen der Anklage des Atheismus zu reinigen,

war es der Pring von Dranien, welcher feinen Ginfluß auf die Staaten der Proving Utrecht geltend machte, um dem Magiftrat ber Stadt Ginhalt zu thun und dem gefrankten Philosophen Genugthuung zu verschaffen. (Daf. II, 193.) Wie ernstlich Descartes über jene Borladung beunruhigt war, erfieht man aus feinem Briefe an die Pringeffin Glisabeth, in welchem er fie davon in Renntniß fest, und der nicht ohne Spuren der Berftreuung, in die jener Vorfall ihn verfette, gefchrieben ift. (Oeuvres, IX, 135.)

Unter den Männern am Sofe des Prinzen von Dranien, welche zu gleicher Zeit die Freunde des Descartes und des Saufes der Königin von Böhmen, befonders auch der Prinzessin Glifabeth waren, muffen wir des eben erwähnten hollandischen Ebelmanns, von Buntlichem, Gecretairs des Pringen, befonders gebenken. Gein eigent= licher Name war Konftantin Sungens, ein Name, melcher durch feinen Sohn, Chriftian Sungens, den Erfinder des Pendels, den Entdecker des Ringes des Saturn, in der Geschichte der Wiffenschaften unter den Sternen erfter Größe glangt. Er mar es, durch welchen fpater Leibnig in die hohere Geometrie eingeweiht murde. Wir finden ihn hier als Jungling von dreizehn Jahren schon als eifrigen Anhanger der Philosophie des Descartes, für den er im Jahre 1642 bei dem Streite deffelben mit Boetius sich eifrig betheiligt. (Baillet, II, 157.) Sein Bater, der ihn in die Philosophie ein= weihte, war als Dichter, nicht nur in lateinischer, sonbern auch in der Landessprache (durch seine "Korenbloemen") berühmt und einer der geiftreichften Männer, gleich geschaffen, fagt Baillet, für ben Sof wie fur ben

Ronig und das Cabinet. Seine Gattin, Sufanne de Baerle, eine Frau von bewunderungswürdigem Geifte, beren frühen Tod Descartes tief beklagt, fchrieb latei= nische Verse mit vieler Anmuth und wagte einen Wettfampf mit dem hollandifchen Dichter Raspar Barlaus in Bezug auf die Aehnlichkeit ihres Namens 63). Buntlichem gehörte zu den altesten Freunden des Descartes feit feiner Buruckgezogenheit in Solland und bezeigte einen leidenschaftlichen Gifer, ihm zu dienen. Er machte fich zu feinem Correspondenten und übernahm und verschickte feines Freundes Briefmechfel und Schriften in gang Solland, wie nach Frankreich und England. Auf feinen Bunsch hat Descartes feinen (unvollendet gebliebenen) "Tractat über die Mechanit" verfaßt, welchen der Cartesianer Borel nach dem Tode des Descartes 1668 mit zwei Briefen deffetben an die Pringeffin Glifabeth ans Licht gestellt hat.

Nach Zuntlichem nennen wir den Herrn von Pollot, dessen Name in den Briefen des Descartes so häusig vorkommt. Er lebte am Hose des Prinzen von Dranien, den er, ebenso wie den Hos der Königin von Böhmen, über Alles rühmte, und war ein besonderer Freund des Descartes, dem zu dienen er jede Gelegenheit aufsuchte. In dessen Angelegenheiten mit Boetius hatte er sich bei dem Prinzen von Dranien und seinen Freunden in Utrecht mit dem größten Eiser für Descartes verwendet. Baillet (II, 297) nennt ihn unter Denjenigen, deren Naths und Belehrung die Prinzessin Elisabeth in den Wissenschung die Prinzessen pour les sciences). Im Jahre 1646 bestieg er den Lehrstuhl der Philoso-

phie und Mathematik in dem neuen Collegium, einer Art Universität, welche der Pring von Dranien zu Breda unter dem Namen einer "schola illustris" errichtet hatte. Nach ihm find die Bruder Achatius und Chriftoph, Burggrafen von Dhona, zu nennen. Sie ftammten aus der berühmten preußischen Familie, deren Mitglieder feit dem Ende des 16. Jahrhunderts als Feldherren und Diplomaten im Dienfte der Rurfürften von der Pfalg glanzen; fast alle durch hohe wiffenschaftliche Bildung ausgezeichnet, welche sie sich auf der Universität von Beidelberg, sowie auf ihren Reifen in Frankreich und Stalien erwarben. Beibe Bruder blieben dem Rurfürften Friedrich V. auch nach feinem Falle treu und gehörten nachmals zu den anhänglichsten Freunden der Pringeffin Glifabeth. Daffelbe läßt fich von bem, im Leben Descartes' genannten Sohne Chriftoph's, Chriftoph Delphicus von Dhona, fagen64). Achatius namentlich hatte fo eindringende Studien in die Philosophie des Descartes gemacht, daß er nach ihren Principien von den meiften Naturerscheinungen Rechenschaft geben fonnte. Er war es, welcher den Philosophen am Sofe der Königin von Böhmen einführte 65), und feine Berbindung mit der Pringeffin dauerte bis über den Tod ihres gemeinschaftlichen Lehrers hinaus.

Much der Sofprediger der Königin von Böhmen, Samfon Jonffon, geborte zu den eifrigften Cartefianern. Die Einwürfe des Gaffendi gegen die neue Philosophie hatten ihn zwar einen Augenblick schwankend gemacht, boch nach einiger Zeit fehrte er zu Descartes zuruck. (Baillet, II, 210.) Der geiftreiche frangofifche Urgt und Philosoph Sorbière, welcher zu den Gegnern des Des-

cartes gehörte und bei feinem Aufenthalte in Holland, auf den wir bald zuruckfommen, eine genaue Renntniß der Personen am Sofe der Königin Glisabeth an den Tag legt, die er jedoch wegen ihrer Unhänglichkeit an Descartes nicht ohne Fronie behandelt, beutet, mit einem Sinblick auf die Pringeffin Glifabeth, an, daß man ihren Hofprediger für einen Socinianer gehalten habe. Db er einen nahern Ginflug auf die Prinzeffin ausgeübt, läßt sich schwer ermitteln. In Paris hatte sich jedoch zur Zeit, da Jonffon an der neuen Universität in Breda angestellt murde, das Gerücht verbreitet, er ware der Lehrer der Prinzessin, sodaß Descartes, auf seine nähern Rechte eifersuchtig, in einem Briefe an Merfenne diefen bat, jenen Irrthum zu berichtigen, wennschon Jonffon fein Freund und ein Anhänger feiner Philoso= phie mare. (Baillet, II, 298.) Alls folden führen mir außerdem noch den herrn von Bedlin an, welchen Descartes feinen vertrautesten Freund nannte und der zu bem nabern Umgange ber Pringeffin gehörte. Wir laffen endlich den frangösischen Residenten im Saag, Berrn von Braffet, nicht unerwähnt, welcher ber gemeinsame Freund von Sungens und Descartes war und nachmals den Briefwechsel des Lettern mit der Ronigin von Schweden vermittelte. (Baillet a. a. D.)

Der zwanzigjährige Zeitraum, welchen Dekcartes (seit 1629) fast ununterbrochen in Holland zubrachte, war nämlich von einem unaufhörlichen Wechsel bes Aufentshalts an ben verschiedensten Drten begleitet, was hauptsfächlich barin seinen Grund hatte, bas Dekcartes ben Belästigungen Zubringlicher oder Neugieriger burch Briefe oder Besuche zu entgehen wünschte, um in Frie-

den ungeftort feinen Beobachtungen und Meditationen zu leben. Um die Beit, als er an den hof der Königin von Böhmen eingeladen und eingeführt wurde (im Sahre 1640), hielt er sich furze Zeit in Lenden auf; von hier bezog er, um in der Nahe des Sofes zu bleiben, bas eine halbe Stunde von diefem Orte gelegene reizende Enndegeeft (im Marg 1641), wo er feine "Meditationes de Deo", seine Hauptschrift, herausgab und häufige Befuche im Saag bei feinen Freunden, befonbere am Sofe der Ronigin von Bohmen, abstattete, deren Mittelpunkt für ihn die Pringeffin Glifabeth murde. Sier verweilte er bis zum Fruhjahr 1643, dann ging er, hauptfächlich um der Nahe von Utrecht, wo Boetius einen Sturm gegen ihn erregte, zu entgehen, nach Nordholland zuruck, wo er fich endlich in Egmond von Binnen, einem schönen Dorfe sudweftlich von Alkmar, festfeste, bis zu feinem Abgang nach Schweden. Bon Eg= mond machte er noch zuweilen Reifen nach bem Saag, aber nur um die Pringeffin Glifabeth gu befuchen, fo lange diese bei ihrer Mutter blieb. (Baillet, I, 177.) Die Berbindung mit ihr wurde bis an feinen Tod burch einen ununterbrochenen Briefmechfel unterhalten.

Die wenigen Jahre, welche Descartes in diefem Aufenthalte verlebte, gehörten zu feinen glücklichften. Er entzog fich nicht mehr ben immer häufigern Besuchen und Ballfahrten, welche fein täglich höher fleigender Ruhm von verschiedenen Seiten ihm zuführte. Bu den anziehendsten und geiftreichsten Fremden gehörte der vorhin genannte Sorbière, welcher feinen Bohnfit fur einige Zeit in Lenden nahm und öfters Spaziergange nach Ennbegeeft machte. Er gibt folgende lebendige Schilberung diefes Aufenthalts: "Sobald ich zu Anfange bes Sahres 1642 in Solland war, eilte ich nach Ennbegeeft, eine halbe Stunde von Lenden, nach der Seite von Barmont. Ich besuchte hier Descartes in feiner Ginfamkeit mit vielem Bergnugen und beftrebte mich, von feiner Unterhaltung für bas Berffandnif feiner Philosophic Rugen zu ziehen .... Ich bemerkte mit vieler Freude bie Söflichkeit diefes Ebelmanns, feine Burudgezogenheit und feine Lebensweise. Er wohnte in einem fleinen Schloffe in febr fchoner Lage, an ben Thoren einer gro-Ben und schönen Universität (der von Utrecht), drei Stunden vom Sofe und zwei fleine Stunden vom Meere entfernt. Er hatte eine hinlangliche Angahl von Bedienten, lauter gewählte und wohlaussehende Menschen; einen ziemlich schönen Garten, im Sintergrunde Baumgruppen und ringeumber Wiefen, von wo man viele mehr oder weniger hohe Rirchthurme in die Bohe fteigen fah, bis am Rande bes Borizonts nur noch einige Punkte fichtbar wurden. Er ging von hier in einem Tage zu Kahne nach Utrecht, Delft, Rotterdam, Dordrecht, Sarlem und zuweilen nach Umfterdam. Er fonnte ben halben Tag im Saag zubringen, benfelben Tag in feine Wohnung zurückkommen und biefen Spaziergang auf dem schönften Wege der Welt machen, durch Wiefen und Landhäuser, bann burch ein großes Gehölz, melches an diefes Dorf (den Saag) ftoft, das den fconften Städten Europas zu vergleichen ift und dabei ftolz in diefer Zeit durch den Aufenthalt und die Diederlaffung dreier Bofe. Der des Pringen von Dranien, melther gang militairisch war, jog zwei Taufend Edelleute mit friegerischem Gefolge beran, den Wamme von Buf-

felhaut, die Schärpe orangegelb, mit hoben Stiefeln und Sabeln; dies war ihr vornehmster Schmuck. Der Sof der Generalftaaten beftand aus den Abgeordneten der vereinigten Provinzen und der Bürgermeifter, Bertreter ber Ariftofraten, im Rleide von schwarzem Sammet mit breitem Rragen und geftugtem Barte (la barbe quarrée).... Der Sof der Königin von Böhmen ichien ber ber Grazien zu fein, indem fie vier Tochter hatte, zu denen fich die schöne Welt im Saag alle Tage begab, um dem Beifte, der Tugend und der Schönheit Diefer Pringeffinnen, von benen die altefte ihr Bergnugen hatte, Berrn Descartes vortragen zu hören, ihre Huldigungen darzubringen 66)."

Diefer Schilderung reihen wir aus den Aufzeichnungen deffelben Schriftstellers die folgende Charafteriftif an, welche sich in den "Sorberiana" unter der Ueberschrift finbet: "Elizabeth de Bohème"67): "Bur Beit meines Aufenthalts in Solland, im Jahre 1642, gehörte es unter die Bergnügungen der Damen im Baag nach Delft ober nach Lenden zu Schiffe zu gehen, gekleidet wie Burgerfrauen und unter bas Bolf gemifcht. Gie brachten bas Gespräch auf die Großen, um die Reden zu hören, welche man in diefer Gefellschaft über fie hielte; und es fam öfter vor, daß fie verschiedene Dinge hörten, von denen fie betroffen wurden. Man bezeigte fich gegen fie fogar mit einer außerordentlichen Galanterie, fodaß fie nie zuruckfehrten, ohne einen Cavalier zu finden, welcher ihnen seine Dienste anbot, der sich jedoch beim Landen fehr betrogen fab in feiner Eleinen Soffnung, daß er Courtifanen vor fich hatte; benn jedes mal murden fie von einer Rutsche erwartet. Elisabeth, die alteste der Prin-

zeffinnen von Böhmen, war zuweilen von der Partie. Man erzählte Bunder von diefer feltenen Person: daß fie mit der Renntniß der Sprachen die Wiffenschaften verbinde; daß fie fich nicht mit den Poffen der Schulphilosophie abgebe, sondern die Dinge flar erkennen wolle; daß fie hierzu einen scharfen Beift und ein grundliches Urtheil habe; daß sie ihr Bergnugen barin gefunben, Descartes zu hören; daß sie bis tief in die Nacht hinein lefe; daß fie fich Bergliederungen und Berfuche machen laffe 68); endlich daß in ihrem Schloffe ein Geift= licher lebe, ber fur einen Socinianer gehalten murbe. Thres Alters schien sie zwanzig Sabre zu fein; ihre Schönheit und ihre Geftalt waren in der That die einer Beroine." Go weit Gorbière.

Das Zeugniß biefes Schriftstellers, bei welchem es eben nicht zur Empfehlung gereichte, Anhänger und Schüler bes Descartes zu fein, kann uns als Ausbrud ber öffentlichen Stimme aus jener Beit über die Talente und Berdienfte der Pringeffin Glifabeth gelten. Nicht lange nachdem Glifabeth bes perfonlichen Umgangs und Unterrichts des Descartes zwei Sahre hindurch genoffen hatte (langer dauerte fein Aufenthalt in Ennbegeeft nicht), ein Sahr nach feinem Abgange vom Sofe der Konigin von Böhmen, gab er feine "Principien der Philosophie" in vier Büchern heraus 69), von denen die ersten beiden den Rern feiner Methode und Metaphysit, die beiden anbern feine Lehre vom Weltall nach den Gefegen der Mechanif und ben Erscheinungen des allgemeinen Lebens enthalten. Diefes wichtige Werk, mit beffen ftrengerer mathematischer Bearbeitung Spinoza nachmals feine Laufbahn eröffnet, und welches Leibnig mit fortlaufenden fri-

tischen Bemerkungen begleitet hat, eignete Descartes der Pringeffin von Böhmen mit einem dem Werke vorgefetten Sendschreiben gu, welches fein philosophischer Gehalt, verbunden mit dem ungeheuchelten Ausdruck inniger Soch= achtung und reinfter Zuneigung zu einem der schönften Denkmale der Freundschaft erheben.

"Der größte Vortheil - fo beginnt Descartes -, melden ich von meinen früher herausgegebenen Schriften gezogen habe, befteht darin, daß fie mir die Gelegenheit und die Ehre verschafften, von Ihrer Soheit gekannt zu fein und zu Zeiten mit Ihnen sprechen zu können, was mir das Glück verschafft hat, so feltene und so schätbare Eigenschaften in Ihnen zu bemerken, daß es, glaube ich, der Welt einen Dienst leiften heißt, wenn man Sie der Nachwelt als Beispiel vorhalt. Ich wurde schlechten Dank haben, wollte ich schmeicheln oder Dinge schreiben ohne gewiffe Kenntniß von ihnen, vorzüglich auf den erften Seiten diefes Buches, in welchem ich versuche, die Principien aller Wahrheiten, welche der Mensch miffen fann, aufzustellen. Und die edelmuthige Bescheibenheit, welche man in allen Sandlungen Ihrer Soheit leuchten fieht, vergewiffert mich, daß die einfachen und freimuthigen Reden eines Mannes, der nur bas schreibt mas er glaubt, Ihnen angenehmer fein werden, als Lobeserhebungen in pomphaften und gefuchten Ausbrucken Derjenigen, welche die Runft der Complimente studirt haben. Deshalb werde ich in diefe Bufchrift nichts fegen, beffen mich die Erfahrung und die Vernunft nicht gewiß gemacht haben; und ich werde hier, fo gut wie in dem gangen Buche, als Philosoph reden." Descartes entwickelt hierauf den Unterschied der mahren von den scheinbaren Tugenden; er erblickt in der Tugend eine fortschreitende Stufenfolge geistiger Entwickelung, beren höchfter Grad die Beisheit ift. Bu diefer wird ein Zwiefaches erfodert, quvorderst der feste und beharrliche Wille, den besten und möglichsten Gebrauch von feiner Bernunft zu machen, und bann der Berftand, welcher fähig ift, bas Gute gu erkennen. Rommt dazu noch die Gabe eines vortrefflichen Geistes, so gelangt ber Mensch zu einer höhern Stufe der Beisheit als gewöhnlich. "Und biefe Dinge fährt Descartes fort - finden fich fehr vollkommen in Ihrer Hoheit. Denn was die Sorge, fich zu unterrichten, betrifft, so sieht man hinlänglich, daß weder die Berftreuungen des Sofes, noch die Art, wie die Prinzeffinnen erzogen zu werden pflegen, welche sie von der Renntniß der Wiffenschaften ganglich abwenden, Sie haben hindern konnen, mit vieler Sorgfalt das Befte in ben Wiffenschaften zu ftudiren, und man fennt die Vortrefflichkeit Ihres Beiftes daraus, daß Sie fie in fehr furger Zeit gelernt haben. Aber ich habe noch einen an= bern Beweis, ber mir eigenthümlich ift, barin, daß ich niemals Jemanden begegnet bin, der Alles, mas in mei= nen Schriften enthalten ift, fo allgemein und fo gut verstanden hat. Denn es gibt beren Mehre, fogar unter den besten Beiftern und den gelehrtesten, welche fie fehr dunkel finden, und ich bemerke fast bei Allen, daß Diejenigen, welche die zur Mathematik gehörigen Dinge leicht begreifen, keineswegs geeignet find, Diejenigen zu verstehen, die auf die Metaphysik Bezug haben, und daß im Gegentheil Diejenigen, welchen biefe leicht werden, bie andern nicht verfteben fonnen; bergeftalt, daß ich mit

Wahrheit fagen fann, daß ich nur und allein dem Geifte Ihrer Soheit begegnet bin, welchem bas Gine und bas Undere gleich leicht ift; welches macht, daß ich einen fehr gerechten Grund habe, ihn fur unvergleichlich zu ichagen. Aber was meine Bewunderung auf das Sochfte ffeigert, ift, daß eine fo vollkommene und mannichfaltige Renntniß aller Wiffenschaften nicht in irgend einem alten Doctor ift, der viele Jahre angewandt, sich zu unterrichten, fondern in einer noch jungen Pringeffin, deren Geficht mehr Dasjenige vorftellt, welches die Dichter den Gragien, als Das, welches fie den Mufen ober der gelehrten Minerva beilegen. Endlich bemerke ich in Ihrer Sobeit nicht nur Alles, mas von Seiten des Geiftes zu der höchsten und vortrefflichsten Weisheit erfoderlich ift, fonbern auch, mas von Seiten des Willens oder des Charaftere erfodert werden fann, in welchen man Grofher= zigkeit und Sanftmuth mit einem folden Temperamente verbunden fieht, daß, obgleich das Glück mit beständigen Rrankungen gegen Sie fampft und Alles aufgeboten Bu haben scheint, Ihnen eine veranderte Stimmung abzunöthigen, doch auch noch fo wenig Gie zu reizen ober niederzuschlagen vermocht hat."

Die Bemerkung, welche mir oben über die Emphase in bem Briefftil bes Descartes gemacht haben, wird man vielleicht auch auf diese Buschrift anwenden können, burch welche jedes andere Lob der Pringeffin überfluffig gemacht scheint: seine Worte tragen nichtsbestoweniger bas Geprage der aufrichtigsten Ueberzeugung. Dhne diefe wurde er nicht im Angesichte der Welt die Pringeffin an den Kall ihres Saufes und die lange Rette von Trubfalen, welche fich baran knüpfte, erinnert haben. Man könnte foggr in dem Lobe, welches er der Prinzeffin gab: baf Riemand unter ben Gelehrten feine Schriften fo vollkommen verstanden hatte als sie, eine Naivetät finden, wie fie dem Spotte feiner Gegner eine Baffe gegen ihn gab, wie dies Sorbière in einer farkaftischen Bemerkung auch gezeigt hat 70). Defto mehr murde Elifabeth feitdem bei ben Anhängern und Freunden von Descartes gehoben, wie denn der englische Philosoph Beinrich Morus, zur Beit als er noch enthusiaftischer Cartesianer mar, in ei= nem Briefe an Descartes in die Worte ausbrach: "Bei bem erften Lefen seiner Werke habe er geschloffen, daß feine berühmte Schulerin, die Prinzeffin Glifabeth, weil fie in das Verständniß feiner Philosophie vollkommen eingegangen fei, unendlich weiser und philosophischer wäre als alle Weisen und Philosophen Europas." ("Oeuvres de Descartes", X, 179.) Descartes felbst mußte gegen feine erlauchte Schülerin um fo bankbarer fein, als er bei feinem Auftreten als Schriftsteller unter den Gelehrten aröftentheils wo nicht Widerstand und Berfolgung, fo doch Gleichgultigfeit fand, mas ihm feine Wirksamkeit durch Schriften. Die einzige, die ihm zu Gebote fand, fruh verleidete. Der Prinzeffin Glisabeth gehörte fein volles Vertrauen; ihr theilte er nicht nur feine Arbeiten, welche er für die Deffentlichkeit vorbereitete oder zuruckbehielt, in der Sandschrift mit, fonbern schrieb eigens für sie (pour l'usage particulier de la princesse Elisabeth, Oeuvres, IV) die Abhandlung "über die Leidenschaften", welche er ihr im Frühjahr 1646 überschickte (IX, 379). Außerdem hat Descartes feine Abhandlung "über den Menschen", welche er 1634 flüchtig hingeworfen hatte, zwölf oder dreizehn Sahre fpater um= gearbeitet, um fie der Pringeffin Glifabeth in einer befriedigendern Form zu überreichen. (Baillet, I, 263; Oeuvres, X, 121.) Descartes trat mit feinen miffenschaftlichen Mittheilungen der Pringeffin nicht blos gebend und lehrend gegenüber, er richtete sich gleichzeitig an ihren Scharffinn für die Beurtheilung und Rritit feiner Gage. Der Biograph des Descartes glaubt nicht, ihn herabzufeben, wenn er hervorhebt, daß diefer die Einwurfe der Prinzeffin, welche fie bescheiben "Zweifel und Schwierigfeiten" nannte, nicht felten fur mahrhafte Berbefferungen nahm, welche er mit einer Gelehrigfeit zu benuten verstand, die kein anderes Princip hatte, als die geringe Anhänglichkeit an seine eigenen Meinungen 71). Un Sprach= fenntniffen mar Glifabeth dem Descartes ohnehin überlegen; ihr verdankte er im Jahre 1645 die erfte nahere Kenntnif und Beurtheilung des Werfes über die Unsterblichkeit der Seele von dem durch feine Schickfale befannten, Descartes übrigens perfonlich befreundeten Ritters Renelme d'Sabn, da Descartes des Englischen vollig unkundig war, mas Glisabeth wie ihre Muttersprache sprach und schrieb (IX, 203). Erft diese Beweise von Selbstdenken und eigener Thatigkeit, welche die Pringeffin frühzeitig von den fogenannten "blinden Cartefianern" unterschied - wie man schon bei Descartes' Lebzeiten die= jenigen feiner Unhänger nannte, welche fich rein aufnehmend und gläubig bagegen verhielten (Baillet, II, 68) -, gibt ihrem Verhältniß zu Descartes eine höhere geschicht= liche Bedeutung. Bu bedauern ift, daß Descartes auf die Bitte der Pringeffin, die Abhandlung von der Gelehrfamfeit (,, Ttraité de l'érudition "), zu welcher er ihr eines Tages im Gefprach Soffnung gemacht hatte, auszuarbeiten, nicht einging; er entschuldigt sich deshalb bei

ihr aus mehren Grunden (Anfangs des Sahres 1648, Oeuvres, X, 12) und verspricht, im Kall diese Grunde nicht von ihr gebilligt wurden, feinen Borfas wieder aufzunehmen, mas aber nicht geschehen ift. Unter biefen Gründen hebt er besonders hervor, daß er nicht alle Wahrheiten, welche in jener Abhandlung (einer Art von Encyflopadie der Wiffenschaften) ftehen mußten, aufstellen burfte, aus Beforanif, die Philosophen ber Schule zu fehr zu reizen, er finde sich aber nicht in der Lage, ihren Sag ganglich verachten zu fonnen. Belchen Schap wir an feinen Briefen an Glifabeth haben, ber freilich ohne ihre Antworten eine nie zu befriedigende Sehnfucht und Lude hinterläßt, wird der Lefer Diefer Briefe von felbit ermeffen. Descartes gehört zu den Schriftstellern, welche zur Epiftolographie, wie fpater Leibnig, durch Stellung wie Reigung und Geiftesrichtung vorzüglich berufen maren, schon weil er als einsiedlerischer Denfer sich viel mit sich beschäftigte und daher zu diesem einseitigen Umgang mit fich felbst ein Gegengewicht nach außen brauchte, was ihm, da er nie an einer Universität lehrte, nur fein Briefwechsel verschaffen konnte. Sogar feine Schriften find von jenen perfonlichen Bezügen, an die er fo gern anknupft, nicht frei, was ihnen aber auch fo viel Leben und Reiz ertheilt. Dagegen scheint er in mundlicher Unterredung minder productiv gewesen zu fein, worüber er in dem ersten Briefe an Elisabeth (IX, 124) ein offenes Bekenntniß ablegt, indem er die Schuld auf eine gemiffe Befangenheit legt, welche der Gindruck ihrer Perfönlichkeit auf ihn hervomief, von der er fich in den Briefen gleichfam befreie.

Schon der Anfang des Briefwechfels von Descartes

mit Elifabeth, unmittelbar nach feinem Abzuge von Enndegeeft, enthalt zu dem Bemerkten die beutlichften Belege. Er behandelt die Frage über die Einheit von Leib und Seele. Descartes hat in feinen Schriften biefe wichtige Frage gemiffermagen umgangen, in bem Gefühle, daß hier der Punkt lage, wo feine Philosophie mit dem meiften Erfolge angegriffen werden fonnte. Der Spiritualismus feiner Philosophie beruht auf der voll= fommenften Entgegensegung bes Geiftes, ale einer felbftändigen Substanz gegen den Körper, als einer in sich nicht minder felbständigen Substang; eine Erklärung ber fubstantiellen Ginheit und Wechselwirfung der beiden ent= gegengeseiten Welten war von diesem Standpunkte aus nicht möglich und dies führte zu den nachfolgenden Syftemen eines Malebranche, Spinoza und Leibnig, welche den Voraussehungen des Descartes aus mannichfalti= gen Gefichtspunkten entgegentraten. Daß auch Glifabeth ihre erften Ginwürfe eben gegen biefen Punkt richtete, zeugt von ihrem echten philosophischen Geifte, von dem felbft ihr Lehrer ebenso erfreut als betroffen murbe. Er fagt in seiner Antwort (IX, 124): "bag ihre Gedanken nicht nur beim erften Unfeben icharffinnig, fondern auch befto wichtiger und gründlicher erschienen, je mehr man fie prüfte. Und ich fann mit Wahrheit fagen - fahrt er fort -, daß die Frage, welche Ihro Soheit aufstellen, mir diejenige gu fein scheint, welche man in Folge der von mir berausgegebenen Schriften mit bem meiften Grunde fobern fann. Denn weil in der menschlichen Seele zwei Dinge vorhanden find, von denen alle Renntnig, die wir von ihrer Natur haben fonnen, abhangt, bavon bas eine ift, baf fie benft, bas andere, baf fie, als mit bem

Rörper vereinigt, mit ihm handeln und leiden fann, fo habe ich von dem letten fo gut wie nichts gefagt, und mich blos bemüht, das erftere wohl begreiflich zu machen, deshalb, weil meine Sauptabficht mar, den Unterschied, der zwischen Seele und Körper ift, zu beweisen, wozu dieses allein dienen kann, das andere aber dem schädlich werden wurde. Aber weil Ihro Soheit fo flar fieht, daß man Ihnen fein Ding verbergen fann, so werde ich suchen, die Art, wie ich die Ginheit der Seele mit bem Rorper verftehe, und wie fie die Rraft, ihn zu bewegen, hat, zu erflaren." Wir durfen bier auf die Ausführung nicht näher eingehen und bemerken nur, daß Descartes an feiner Stelle feiner Berte biefe Frage fo bestimmt und scharf ins Auge gefaßt als in diesen beiden Briefen an Glifabeth; freilich, wie Tennemann 72) richtig bemerkt, er thut es auf eine Art, welche uns die Berlegenheit dieses Denkers, die Berbindung eines einfachen Wefens mit einem Rörper zu erklären, beutlich genug offenbart. Der Begriff der Schwere, meint er, fei eigentlich der einfache Begriff, durch welchen die Seele ihre Bereinigung mit dem Korper benfe, und mit Unrecht werde fre als eine Eigenschaft der Rorper betrachtet. Der der Gedanke fei mit dem Rorper vereinigt, wie die Schwere mit dem Körper. Als die Pringeffin von diefer dunkeln und zum Theil fich wibersprechenden Erklärung sich unbefriedigt zeigte und in ihrer Antwort entgegnete: "daß es leichter fei, der Seele Materie und Ausdehnung als die Fähigkeit beizulegen, einen Körper zu bewegen, ohne Materie zu haben", fam Descartes ihr für den Augenblick fo weit entgegen, daß er das lette Princip feiner Metaphysik, ben

unbedingten Gegenfat des Geiftigen und Materiellen, zu opfern ichien; benn er geftattet ber Pringeffin, ber Seele diese Materie und diese Ausdehnung frei beizulegen; dies fei eben nichts Anderes, als sie mit dem Rorper verei= nigt zu benten, und wenn fie biefes gefaßt und burch das Gefühl mahrgenommen hätte, werde es ihr leicht fein, zu denken, daß die Materie, welcher fie diefen Gebanken beigelegt, nicht ber Gebanke felbft, und baf bie Ausbehnung dieser Materie anderer Natur fei als die Ausbehnung diefes Gedankens, infofern die erftere auf einen bestimmten Drt beschränkt sei, von welchem fie jebe andere Rörperausdehnung ausschließt, mas die zweite nicht thue. "So wird Ihro Hoheit — schließt Descartes bald zu der Kenntniß des Unterschiedes von Seele und Leib zuruckkommen, ungeachtet Sie ihre Ginheit gedacht haben." So kommt denn der Philosoph auf einem Umwege zu dem Befenntniffe gurud, daß die Ginheit von Leib und Seele blos ein Gegenstand des Gefühls oder ber unmittelbaren Anschauung, für den Gedanken aber unfaglich fei. Gleichsam als wollte er feine Berlegenheit verbergen, versett er mit einer raschen Wendung die Frage aus dem Gebiete der objectiven Wiffenschaft in das perfonliche hinüber, nicht ohne einen tiefern fittlichen Gedanken im Sintergrunde. Es kommt auf den wichtigen Sat hinaus: daß, wenn das Leben in der Ginheit und Berfohnung des Dualismus von Leib und Seele besteht, die Speculation aber uns zu dieser Einheit nicht führe, fo muffe bas Leben fur ben Menfchen die Regel und der Endzweck fein und nur der fleinfte Theil des Lebens auf die Speculation und das reine Denken gemenden werden. Dies fei auch die Hauptregel, die er felbst in

feinen Studien immer beobachtet habe. Er fonne daber nicht umbin, feine Bewunderung gegen die Pringeffin auszusprechen: "baß fie unter ben Gefchaften und Gorgen, welche den Versonen niemals mangeln, bei benen ein großer Geift fich mit hoher Geburt vereinigt, fich Meditationen habe hingeben können, wie diefe, welche erfoderlich find, um den Unterschied zwischen Seele und Leib wohl zu fennen". Bulest gibt er ihr offen ben Rath, in diefen abftracten Meditationen Daf zu balten; es sei zwar febr nothwendig, daß jeder einmal in feinem Leben die Principien der Metaphysik mohl begriffen habe, weil fie die Erkenntnig Gottes und unferer Seele enthalten; fehr schablich mare es aber auch, öfters bas Nachdenken barauf zu richten, weil biefes ben Berrichtungen ber Ginbildungefraft und ber Ginne binderlich fei; am besten sei es, wenn man sich begnüge, die aus jenen Principien gezogenen Folgerungen in feinem Gedächtniffe und feinem Glauben zu behalten, die übrige Beit aber auf bas Studium berjenigen Gedanken zu menden, bei denen das Denfen mit den Ginnen und der Ginbildungsfraft verbunden ift. In diefem Urtheil will nun Tennemann Leichtsinn, ja Geringschätzung der Metaphysik, wenigstens eine Ahnung ihrer Schwierigkeiten, ja ihrer Unerreichbarkeit finden. Reins von Beidem. Es wird zwar Niemand in Abrede ftellen, bag Descartes in biefen Meugerungen gegen bie von ihm fo hoch verehrte Prinzeffin feine mahre Meinung ausgefprochen hat; man erkennt aber, daß diefer Philosoph im Geifte der Alten die Philosophie als Endzweck auf das Leben bezogen hat. Philosophie ift ihm bas Studium der Weisheit, wie er dies im Eingange der "Principia philosophiae" und in der Zueignung an die Pringeffin bestimmt ausgedrückt hat, und in den höchsten Grad ber Beisheit fest er das höchfte Gut des menschlichen Lebens.

Wir fonnen noch mehre Spuren geiftiger Gelbftandigkeit und Reife der Prinzeffin nach den eigenen Geftandniffen ihres Lehrers hervorheben. Go wenn Glifabeth über ben physikalischen Theil der "Principia philosophiae" Zweifel vorträgt, von denen Descartes ben einen, welcher die Natur des Quedfilbers betraf, befonbers hervorhebt, indem er ihn fehr beträchtlich nennt (fort considérable; 1X, 187). Ein anderes mal gelingt ihr die Löfung einer geometrischen Aufgabe auf ana-Intischem Wege, welche sie Descartes zuschickte, fo gang im Geifte ber neuen Methode des Lettern, daß diefer ihr darüber feine gange Freude und Bewunderung ausbruckt 73). Im Ganzen jedoch erhalten Fragen von praftischem Interesse sowol im Allgemeinen, als auch mit Bezug auf die individuelle Lage Glifabeth's das Uebergewicht. Go geftalten fich biefe Briefe des Philosophen ohne Absicht zu einem treuen und lebendigen Refler bes innern wie des äußern Lebens feiner Schülerin und Freundin, deren Wohl und Lebensgang ihn oft mit unverhohlenem Rummer und Schmerz erfüllte. Sein ganges Beftreben richtet fich barauf, zu troften und zu ermuthigen, was ihm bei ihrer Gefinnung und ihrer Bildung nicht schwer werden konnte. Damit verbindet er Rathfchlage, die von vielen Seiten auf fie eindringenden ftorenden Ginfluffe zu überwinden. In einem Briefe vom März 1645 (IX, 200) vergleicht er jene täglichen Berbruffe und Unannehmlichkeiten mit häuslichen Feinden, mit benen man umzugeben gezwungen ift, wobei man

umsomehr auf der Sut sein muffe, jeden von ihnen drohenden Schaden abzulenken. Das Sauptmittel fest er barein, daß man die Ginbildungsfraft und die Sinne fo fehr als möglich von jenen Gegenständen abwende und den Verftand allein zu ihrer Betrachtung gebrauche. Um der Prinzessin von den wohlthätigen Rolgen diefer moralischen Macht des Menschen über sich felbst ein Beispiel zu geben, führt er sich felbst an und erzählt, daß ihm die Aerzte einen frühen Tod prophezeit hatten, inbem er von feiner Mutter einen trockenen Suften und eine blaffe Farbe geerbt hatte, welche er bis über fein zwanzigstes Sahr beibehalten; er glaube aber, daß die von ihm angenommene Neigung, die Dinge von der Seite anzusehen, welche sie ihm am angenehmften machten, und badurch zu bewirken, daß feine Sauptzufriedenheit nur von ihm allein abhinge, Urfache fei, daß jene Rranklichkeit, die ihm zur andern Natur wurde, vorübergegangen fei. Diefer Grundfat jener edeln ftoischen Moral, wonach der Weise sich immer mehr über die Ginbrucke von außen, fogar über Schmerz und Rrantheit durch einen höhern Grad der Abstraction zum Berrn machen fonne, fommt in biefen Briefen häufig wieder zum Vorschein; jedes mal jedoch (und dies gibt ihnen einen großen Reiz) mit bestimmter Anwendung auf die jedesmalige Lage und Zustände der Prinzessin. Go fchreibt er im April 1645 (IX, 205): "Es gibt feine fo trauri= gen und nach dem Urtheile des Volkes so schlechthin übeln Ereigniffe, welche eine Perfon von Geift nicht von einer Seite betrachten fonnte, von der fie ihr gunftig erscheinen werden; und Ihro Hoheit konnen aus der Unaunst des Schickfals diesen allgemeinen Troft schöpfen,

daß fie vielleicht viel beigetragen hat, Ihren Beift auf die Stufe der Bildung zu erheben, welchen er behauptet; dies ift ein Gut, welches Sie höher als ein Königreich schäßen muffen. Die großen Glucksfälle betäuben und berauschen häufig so fehr, daß fie Denjenigen, welcher fie hat, viel mehr besigen, ale fie von ihm beseffen werden; und obgleich dies Geiffern Ihres Schlages nicht zufommt, fo liefern fie Ihnen immer minder Gelegenheit, fich zu üben, ale das Misgeschick es thut, und ich glaube, daß, wie es auf der Belt fein Gut gibt außer dem gefunden Berftande, das man schlechthin gut nennen darf, fo gibt es auch fein Uebel, von dem man nicht mittels des gesunden Verstandes einen Vortheil ziehen könnte. 3ch habe früher Ihrer Soheit Sorglosigkeit angerathen, in der Meinung, bag bie zu ernften Beschäftigungen, während fie den Geift ermuden, den Korper fcmachen; aber ich wollte Ihnen deshalb nicht die Gorgen abrathen, welche nothwendig find, um den Geift von den Gegenständen abzulenken, die ihn traurig machen, und ich zweifle nicht, daß die Freuden des Studiums, welche Andern fehr peinlich werden möchten, Ihnen zuweilen als Erholung dienen können. "Ich wurde mich außerordentlich glücklich schäßen - schließt Descartes -, könnte ich bazu beitragen, sie Ihnen leichter zu machen, und ich habe weit mehr Berlangen nach dem Saag zu geben, zu er= fahren, welche Eigenschaften der Brunnen von Spaa äußert, als die der Pflangen in meinem Garten gu fennen, und noch weit mehr, als ich mich darum fummere ju wiffen, mas auf den Universitäten zu Gröningen oder au Utrecht zu meinem Vortheil oder Nachtheil vorgeht."

Die herben Schickfale, die forperlichen und geiftigen Leiden der Prinzessin, welche mit den Jahren gunahmen und in der Tragodie ihres Saufes, befonders von Seiten ihrer mutterlichen Bermandten in England, immer neuen Stoff zogen, gaben dem Philosophen nur zu oft Unlag, auf jene Grundfage einer höhern Moral gurudgufommen. So fchrieb er im Frühjahr 1649, als Elifabeth an einem schleichenden Fieber frank mar, die Urfache diefer Rrankheit hauptfächlich ihrer traurigen Gemutheftimmung zu. "Die Bartnäckigkeit bes Schickfals in der Berfolgung Ihres Saufes - heißt es hier - gibt Ihnen beständig Unläffe zu Betrübniß, welche fo öffentlich und fo auffallend find, daß es nicht vieler Bermuthungen bedarf, noch daß man in ben Gefchäften ftart zu fein braucht, um zu urtheilen, daß darin die Saupturfache Ihrer Krankheit befteht; es ift zu fürchten, daß Gie von berfetben gar nicht befreit werden, wenn Gie nicht durch die Rraft Ihrer Tugend Ihre Seele trop der Ungunft des Gefchickes zufriedenstellen. Ich weiß wohl, daß es unflug ware, Jemanden die Freude anzuempfehlen, welchem das Geschick alle Tage neue Gegenstände des Berdruffes gufchickt, und ich gehöre nicht zu jenen grausamen Philosophen, welche wollen, daß ihr Weifer unempfindlich fei; ich weiß auch, daß Ihre Soheit nicht fowol von Dem getroffen wird, was Sie im Befondern angeht, als von Demjenigen, mas die Intereffen Ihres Saufes und der Perfonen betrifft, welche Ihnen am Bergen liegen, mas ich für die liebens= würdiafte aller Tugenden schabe. Allein mir fcheint, daß ber Unterschied zwischen großen Seelen und ben niedrigen und gemeinen Seelen hauptfächlich barin besteht, daß lettere ihren Leidenschaften nachgehen und nur glücklich

oder unglücklich find, jenachdem die Dinge, welche ihnen zustoßen, angenehm oder misfällig sind, statt baf die erftern fo ftarke und fo machtige Bernunftgrunde gu eigen haben, daß, wenn sie auch Leidenschaften, oft fogar heftigere als die des gemeinen Saufens, begen, ihre Bernunft nichtsbestoweniger Gebieterin bleibt und macht, baß die Leidenschaften fogar ihnen dienen und zu der vollfommenen Glückfeligkeit beitragen, beren fie fcon in biefem Leben genießen. Sie halten die Gebrechlichkeit bes Leibes gegen die Unfterblichkeit ihrer Seele, und ber Emigkeit gegenüber betrachten fie die Begebenheiten, wie wir die in einem Schauspiele betrachten." Diese Bedanfen werden noch weiter ausgeführt; jum Schluffe fagt er: "Ich murde fürchten, daß diefer Stil lacherlich fei, wenn ich mich beffen in bem Schreiben an eine andere Person bediente; aber weil ich Ihre Hoheit als eine Perfon betrachte, welche die edelfte und erhabenfte Seele hat, die ich fenne, fo glaube ich auch, daß Sie die glücklichfte fein muffen und daß Gie es mahrhaft fein werden, mofern Sie nur die Augen auf Dasjenige werfen wollen, was unter Ihnen ift und ben Werth ber Guter, welche Sie befigen und die Ihnen niemals geraubt merben fonnen, mit benjenigen vergleichen, beren bas Gluck Gie beraubt hat, und mit bem Misgeschick, womit es Sie in der Person Ihrer Bermandten verfolgt; alsdann werden Sie feben, welch große Urfache Sie haben, mit Ihren eigenen Gutern gufrieden gu fein."

Es wird Descartes nicht felten nachgefagt, daß er die Moralphilosophie zu wenig oder gar nicht bearbeitet habe. Seine eigenen Geftandniffe icheinen das Borhan= densein diefer Lucke zu bestätigen, weil er mehr als ein=

mal in feinen Briefen 74) äußert, daß er der Auffoderung, feine Gedanken über die Moral zu eröffnen, ausweiche, und zwar aus zwei Grunden: erftlich, weil es feinen Stoff gebe, aus welchem die Bosheit leichter einen Vorwand zu Berleumdungen ziehen konne als biefen, und zweitens, weil er glaube, daß es nur ben Fürften und ihren Bevollmächtigten zufomme, fich in die Berbefferung ber Sitten Anderer zu mischen. Wenn wir aber von feinen Marimen ber Moral auch nichts fennten, als was er in feinen Briefen an die Pringeffin Glifabeth mit ebenfo viel Scharfe als Beredtfamfeit entwickelt hat, fo reichte dies bin, Descartes unter den Philosophen Frankreichs eine wichtige und zugleich eigenthumliche Stellung anzuweisen. Bon bem 16. bis in bas 18. Jahr= hundert hinein, von Montaigne bis Diderot, zeigt fich in der französischen Nation das immer zunehmende Beftreben, die Sittlichkeit zu den niedern Gebieten des Endlichen, Sinnlichen, der Luft, mit einem Worte des Epifureismus herabzustimmen, welcher im Beitalter bes Descartes an feinem Rebenbuhler Gaffendi einen offenen Bertreter fand. Descartes allein richtet jene edlere ftoische Moral wieder auf, in welcher fromme Männer des 16. Sahrhunderts einen Borläufer des Evangeliums erblickten, wie sie mit feinem Spiritualismus in Sarmonie ftand und allein dem ftarten Geifte der Pringeffin Glifabeth angemeffen war. Rein frangofischer Moralift hat vor Jean Jacques Rouffeau diesen edlern Ton wieder angeschlagen.

Unter den hierher gehörigen Briefen Descartes' an Elifabeth find feche Briefe aus dem Jahre 1645 über des Seneca Schrift "De vita beata" (Bd. 9 der

Werke) hervorzuheben. Descartes war zur Bahl biefes Thema burch ben Wunsch veranlagt worden, die Pringeffin von den Sorgen und dem Rummer des Tages abzulenken; er ftubirte bie Schrift jenes ehrwurdigen Stoifers, feine Gedanken zu erganzen und zu entwickeln. Benn irgend, fo ift bier der Berluft der Briefe der Pringeffin zu beflagen. Wir find wenigstens im Stande, einige ihrer Ginmurfe und Gegenbemerkungen fennen gu lernen, welche auf die Denfart Descartes' gurudwirften. Descartes, welchem, nach bem Mufter ber Stoifer, überall das Bild des Weisen vorschwebt, ftellte den Sas auf, daß die Glückseligkeit von unferer Freiheit (libre arbitre) vollkommen abhinge und daß alle Menschen sie ohne allen Beiffand von Aufen erlangen fonnten. Diefen Gas wollte Glifabeth fehr eingeschränkt wiffen, und Descartes stand nicht an, diese Ginschränkung anzunehmen. "Sie bemerken fehr richtig - schreibt er -, daß es Krankheiten gibt, welche, mahrend sie bas Bermögen zu denken und ju urtheilen rauben, zugleich uns die Fähigkeit benehmen, einer vernünftigen Befriedigung bes Beiftes zu geniegen, und dies lehrt mich, daß das, was ich allgemein von allen Menschen gesagt hatte, nur von benjenigen verftanden werden darf, welche den freien Gebrauch ihrer Bernunft haben und überbies ben Weg wiffen, auf welchem man zur Glückfeligkeit gelangt." In dem nachften Briefe ruhmt Descartes die Scharfe, womit Glifabeth die Urfachen entwickelt, welche Seneca gehindert, feine Meinung über bas hochfte Gut genau auseinanderzusegen. Bugleich hatte sie ihrem Lehrer als Aufgabe gestellt: Mittel anzugeben, burch welche man feinen Berftand fraftige, um in allen Sandlungen bas Befte zu unterscheiben.

Das Wefentliche in der Antwort des Descartes stimmt mit Dem überein, mas in den "Principien ber Philosophie" und in dem Briefe an den frangofischen Ueberfeger derfelben enthalten ift. Die Erkenntnif der Wahrheit als folcher fieht ihm auch bei der Frage vom höchsten But an ber erften Stelle; es fei beffer, fagt er, weniger beiter zu fein und mehr Kenntniß zu haben. Dies hindere jedoch nicht, daß man seine Aufmerksamkeit vornehmlich auf die vortheilhafte Seite ber Dinge lenke. Sier nimmt Descartes Beranlaffung, auf die Lage der Pringeffin überzugeben, welche sie kleinmuthiger als fonst gestimmt zu haben schien. Er schreibt: "Sobald Ihre Sobeit die Urfachen bemerken, aus welchen Sie mehr Muße als viele Andere Ihres Alters gehabt haben, Ihre Bernunft zu bilben, werden Sie auch erwägen, wie fehr Sie biefen Andern vorangeschritten find, und ich bin versichert, daß Sie Grund haben werden, fich zufrieden zu ftellen. Ich sehe auch nicht, warum Sie sich mit den Andern lieber in Dem vergleichen, mas Ihnen Stoff zur Rlage gibt, als in Dem, was Ihnen Genugthuung gewähren fann." Nicht ohne personliche Bedeutung mar die anbere Schwierigkeit, welche Elifabeth erhob, nämlich: "Db Diejenigen, welche Alles auf fich felbst beziehen, vernünftiger handeln, als Diejenigen, welche sich zu fehr für die Undern gualen." Descartes nimmt keinen Unftand, fich für die Lettern zu erklären, aus Gründen, welche aus bem Berhaltniß bes Individuums zu dem Gangen, deffen Glied es ift, hergenommen find. Gine dritte Frage, welche Elisabeth aufgeworfen hatte, betraf die Vorsehung Gottes und ihr Berhältniß zur menschlichen Freiheit, bas Grund-

problem der Theodicee. Sier ift merkwürdig, wie Des-

cartes bei der Löfung diefer Frage die Freiheit des Menschen der Allmacht Gottes gegenüber so gut wie ganz verschwinden läft und mit dem Dogma von der Gnaden= mahl in feiner größten Scharfe übereinstimmt, mahrend Elisabeth fich mehr auf die Seite ber Freiheit, alfo mit Bezug auf die theologischen Parteien ber reformirten Rirche in Solland, auf die Seite der Arminianer gestellt zu haben scheint, wie die Antwort des Descartes andeutet (IX, 248): "Ich glaube auch nicht — schreibt er —, daß Ihre Soheit unter biefer particulairen Borfehung Gottes, welche Sie die « Grundlage der Theologie » nennen, irgend eine Beränderung verfteben, welche in feinen Befchluffen vorgeht bei Gelegenheit ber Sandlungen, welche von unferm freien Willen abhangen. Denn die Theologie läßt diese Beranderung nicht zu. Und wenn fie und heißt zu Gott bitten, fo geschieht es nicht, um ihn zu lehren, weffen wir bedürfen, noch daß wir von ihm zu erlangen suchen, daß er etwas in der von aller Ewigkeit durch feine Borfehung eingefesten Ordnung verändere: bas Eine und bas Andere ware tadelnswerth; fonbern es geschieht blos, bamit wir Dasjenige erlangen, mas er von aller Ewigkeit gewollt hat, daß es durch unfere Bitten erlangt werde. Und ich glaube, daß alle Theologen darin übereinstimmen, fogar biejenigen, welche man Arminianer nennt und welche dem freien Willen bas Meifte einzuräumen Scheinen." In einem spätern Briefe fommt Descartes auf die schwierige Frage vom freien Willen zurud auf eine Art, welche vollends zeigt, daß ihm die menschliche Freiheit gegenüber der unendlichen Allmacht Gottes nur scheinbar fei, wenn auch die fub= jective Erfahrung unferer Freiheit hinreiche, die Burech-

nungsfähigkeit unferer Sandlungen, ja die vollständige Berrichaft des Willens über die Natur im Menfchen, und fo die mahre Gluckfeligkeit zu begründen. Ginem fo fcharffinnigen Geifte, wie dem ber Pringeffin Glifabeth, fonnte Diefer Widerspruch, Diefe offenbare Inconfequeng fo menig entgehen, wie früher die über die Einheit von Leib und Seele, und ichon hier fonnen wir bemerken, daß Glifabeth bei den Ergebniffen diefer Philosophie fur ihr ganges Leben nicht beruhigt bleiben konnte.

Es ift bereits im Vorbeigehen der Abhandlung von ben Leidenschaften ber Seele ("Les passions de l'ame") gedacht worden, welche Descartes im Winter 1646 gum besondern Gebrauche der Prinzessin Glifabeth in frangosi= scher Sprache abfaste und ihr, furz barauf auch der Königin Chriffine von Schweben, in ber Sanbichrift gufandte. Nur auf eindringendes Bitten feiner Freunde gab Descartes die Schrift nach einigen Sahren erweitert zu Amfterdam heraus 75). In einem der Abhandlung vorgesetten Briefe, in welchem er fich gegen die von einem Freunde ihm gemachten Vorwürfe der Gleichgültigkeit ge. gen das Publicum entschuldigt, gibt er unter Anderm als Grund feiner Burudhaltung ben an, bag biefe Schrift nicht für Biele geschrieben fei; "um fo mehr - fest er hingu -, als ich fie nur verfaßt hatte, um von einer Pringeffin gelesen zu werden, beren Beift bergeftalt über bas Gewöhnliche erhaben ift, daß sie ohne einige Muhe das versteht, mas unfern Doctoren bas Schwerfte zu fein fcheint. Daber hatte ich mich befchranft, Dasjenige auseinanderzusegen, was ich für neu hielt" 76). Diefe Schrift ift eine ber anziehendsten und geiftreichsten von Descartes, gehört aber ihrem eigentlichen Inhalte nach weniger

zur Moral als zur Psychologie und Diätetik. Unter Leidenschaft verfteht hier Descartes die Affecte, ja das gefammte Begehrungs- und Gefühlsvermogen, infofern es bem Intellectuellen entgegengesett und untergeordnet ift ober wenigstens fein foll, wie die Ratur im Berhältniß zur Freiheit. Bon biefer Seite hangt biefe Schrift bem Geifte nach allerdings mit der Sittenlehre zusammen, namentlich die erfte Abtheilung, welche von den Leidenschaften im Allgemeinen handelt. Die legten Capitel stimmen dem Inhalte nach vollkommen mit den hierher gehörigen Briefen an Glifabeth, und durfen als an Glifabeth gerichtet angesehen werden. Go namentlich die beiden legten mit der Ueberschrift: "daß die Rraft ber Seele über die Leidenschaften nicht hinreiche ohne die Renntniß der Wahrheit; und daß es keine noch fo schwache Seele gebe, welche nicht, wenn sie wohl geleitet wird, eine unbedingte Berrichaft über ihre Leidenschaft erlangen könnte." In feinem Briefe an Elisabeth, als Antwort auf ihr Schreiben, worin fie im Ganzen ein gunftiges Urtheil über diese Schrift fällte, ohne jedoch mehre von ihr bemerkte Brithumer zu verschweigen (IX, 379), gibt Descartes mehre erganzende Erklärungen. Merkwürdig ift es, wie diefer Philosoph, der als Metaphysiker zwischen den beiden Principien, welche die Natur des erscheinenden Menschen ausmachen, zwischen Leib und Seele, eine unendliche Kluft bestehen ließ, wie derselbe, fage ich, in der Physiologie die Ginheit von Leib und Seele ebenfo eng faßt, wie jene, welche gar fein spiritualistisches Princip zulaffen. Seine Erklarungen bes Ginzelnen fallen daher nicht felten eben so sinnlich, so crude, so hypothetisch aus, ähnlich benen, welche fich in feinem Suftem bei ber

82

Erklärung der allgemeinen Simmelserscheinungen finden und welche Goethe fehr treffend ,, niederziehend für den Beift" genannt hat. Descartes hatte bei jenen Untersuchungen gleichzeitig eine Reform der Medicin im Auge, von welcher er bekanntlich eine Berbefferung bes menfchlichen Geschlechts verhieß. Er glaubte, wie Baco, an die Möglichkeit, das menschliche Leben zu verlängern und zugleich zu verschönern, und die Medicin, welche er eine auf den Körper angewandte Physik nannte, sollte nach ihm das größte Studium aller Philosophen fein. Aus diesem Grunde wandte er auch so viel Fleiß auf das Studium der Angtomie, fur welche er, wie wir und erinnern, die Pringeffin Elisabeth ebenfalls gewann, indem er vor ihren Augen Bergliederungen anstellen ließ. In Bezug auf ausübende Beilkunde hielt Descartes aber vor Allem den moralisch-psnchischen Gesichtspunkt fest, überzeugt, daß der Mensch durch feine Willenskraft wenigftens mittelbar Berr über feine Rrankheiten werden fonne. Bei den vielfachen Anfällen, denen die Gefundheit der Prinzeffin unter den Sturmen der Beit ausgesett mar, fommt Descartes immer von neuem auf jenen wichtigen Punft zurück, ertheilt auch ärztliche Rathschläge und beweift für das Wohlfein und die Berftellung feiner erlauchten Schülerin eine mahrhaft väterliche Sorge und Befümmernif.

Ein Fall diefer Art, welcher nicht blod Elisabeth, sonbern auch das ganze Haus in Schmerz und Trauer verseste, war folgender. In dem Augenblicke, da alle Pläne und Hoffnungen des Hauses scheiterten und die Schulben der Königin von Böhmen sich so mehrten, daß man bald nicht mehr einsah, wie sie mit ihren Kindern länger haus-

halten mögen 77), fam (1645) aus Paris die unerwartete Nachricht, daß der jungfte Pring Eduard bort gur fatholischen Religion übergetreten fei. Er hatte sich ohne Bormiffen und Beiftimmung feiner Mutter, sowie bes Könias und der Regentin von Frankreich heimlich durch einen katholischen Priefter mit der altern Tochter des Berzoas von Nevers, Unna von Gonzaga, der Schwefter von Marie Luife, der zweiten Gemahlin des Königs Bla= bislam IV. von Polen, trauen laffen und nur um ben Preis feiner Religionsanderung die Anerkennung feiner Che und die Gnade der beleidigten Regentin erlangt 78). Die Mutter ichrieb ihrem Sohne Rarl Ludwig, fie munfchte zu fterben; diefer machte in Entruftung dem Bruder bittere Bormurfe. Richt weniger endlich litt Clifabeth; fie verfiel vor Schmerz in eine Krankheit. Dies lehrt uns ein Brief von Descartes, worin er fie über diefen Borfall zu tröften sucht (X, 371), auf eine Art jedoch, welcher man eine gewiffe Befangenheit und Berlegenheit anmerkt. Auf bas Innere ber Sache, etwa gar auf Bervorrufung einer andern Ueberzeugung, läßt Descartes fich zwar nicht im entferntesten ein. Er fannte die Restigfeit und Gelbständigkeit seiner Freundin in diefer Sinsicht. Seine Grunde geben nur barauf binaus, gu zeigen, daß die Prinzeffin gar feine Urfache habe, fich gu betrüben, weil der fatholische Theil der Chriftenheit, melcher die Mehrzahl ausmacht, die Sandlung ihres Brubers billigen, die Andern aber aus niehren wichtigen Grunden fie entschuldigen werden. Den Erftern ichliefe er fich felbst an, tropdem daß die außern Umftande und Motive der Bekehrung tadelhaft waren. "Denn - fagt er - wir glauben, daß Gott fich verschiedener Mittel be-

Das tragische Geschick, welches sich in diesem Zeitzaume in so vielen und erschütternden Schlägen über den Stuarts entladete, traf unvorhergesehen Elisabeth furze Zeit darauf in der unmittelbarsten Umgebung. Die Sage hat diesen Vorfall mehrsach entstellt. Es verhielt sich damit in folgender Art.

merde.

Der Prinz Philipp, Elisabeth's jüngster Bruber, welcher mit dem Prinzen Eduard bis zu dessen Uebertritt
die Erziehung und den Aufenthalt am französischen Hofe
getheilt hatte, war bald darauf, auf den Rath des Kurprinzen Karl Ludwig, von einem Hofe entsernt worden,
wo "nur Frömmler und Heuchler oder Gottesleugner sich
befanden" 79). Karl Ludwig suchte seinem Bruder, der,
wie Rupert, große kriegerische Neigung zeigte, Gelegenheit zu Kriegsunternehmungen zu verschaffen; auf seinen

Betrieb übertrug bas Parlament ihm die Werbung einer Beerschar in Benedig, die er nach England führen follte. Doch der Argwohn, es möchte Philipp mit den Geworbenen zu feinen Brudern im foniglichen Beere übergeben, trat ber Ausführung biefes Vorhabens entgegen; Philipp ging baber nach dem Saag zu feiner Mutter zuruck. Go wurde zwar die Möglichkeit eines Bruderkampfes, in welthem die Glieder des Saufes Stuart in feindlichen Deeren einander entgegentreten follten, gehindert, boch eben damit eine andere unheilvolle That und das Elend diefes Pringen berbeigeführt.

Im Saag hielt sich zu ber Beit ein frangofischer Edelmann, ber Dberftlieutenant von Epinan, ein Mann von zweideutigem Rufe, auf. Er hatte fein Land meiden muffen, um ben Wirkungen ber Gifersucht eines nicht naber bezeichneten großen Pringen, dem er diente, zu entgeben, und zwar auf Beranlaffung eines Frauleins von Tours, welche er heirathen zu wollen vorgab 80). Baillet fchildert ihn ale einen Mann, beffen perfonliche Eigen= schaften ihn in Gunft und Ansehen bei den Menschen fetten. Bon andern Seiten jedoch wird er als ein megen feiner Leichtfertigkeit und feines Glückes bei den Frauen befannter Mann bargeffellt, ber in der Umgebung ber Königin von Böhmen ale ihr beglückter Liebling galt und beswegen eine entscheidende und wol auch anmagliche Stimme im Familienrathe befaß, daber ihren Kindern, und befonders dem jungften Sohne Philipp, verhaft wurde 81). Aus diefen nicht gang aufgeklärten Umftanden geht als Thatfache so viel hervor, das Pring Philipp fich den Sag des ihn im Geheimen verfolgenden Fransofen zugezogen hatte. Denn als Philipp eines Abends,

am 20. Juni 1646, mit einem Edelmanne fpat nach Saufe ging, wurde er von vier Frangofen überfallen, gegen welche er sich muthig vertheidigte und unter ihnen jenen Gunftling erkannte und anrief, worauf die Frangofen da= voneilten. Des andern Tages ward Philipp auf dem Markte, über welchen er fuhr, feines nächtlichen Gegners ansichtig; er fprang aus bem Wagen, ging auf feinen Keind los, der dem Prinzen, sich vertheidigend, eine Wunde unter dem Arme beibrachte, worauf ihn diefer am hellen Tage und auf öffentlichem Markte niederftach und darauf die Flucht ergriff 82). Diefes Ereigniß erregte ein allgemeines Aufsehen. Die Art und Beife, wie der Pring den nächtlichen Anfall feines Gegners rächte, rief den Abscheu nicht blos der Einwohnerschaft und ber Landsleute des gefallenen Ebelmanns, fondern auch im höchsten Grade den feiner eigenen Mutter hervor, welche gelobte, ihn nie mehr feben, noch als ihren Sohn anerkennen zu wollen. Der unglückliche Pring zog fich nach Bruffel gurud, nahm fpanische Dienste und blieb an der Spige feines Reiterregiments bei ber Belagerung von Rethel im Jahre 1655 83).

Die frangösischen Berichterstatter Dieses Greignisses in bem Leben des Descartes haben fich nicht begnügt, jene an fich höchft unglückliche Sandlung eines jugendlichen Prinzen, ohne Melbung und Rücksicht der vorhergegangenen Umftande, als einen gemeinen Meuchelmord auf öffentlichem Markte darzustellen 84), sie haben auch noch Die Prinzessin Glisabeth als geheime Anstifterin in Diese "fchwarze That" direct verflochten und ein Opfer "des mutterlichen Fluches" in ihr bargeftellt. "Die Königin, ihre Mutter - druckt Baillet fich aus -, faßte einen folchen Abscheu vor dieser That, daß sie sich nicht einmal die Mube gab, das Gerücht, welches die Pringeffin als Mitanftifterin bes Mordes beschulbigte, zu untersuchen, fondern vertrieb ihre Tochter nebst ihrem Sohne aus dem Saufe und wollte fie mahrend ihres Lebens nicht wiederfeben." Erman, welcher den überhaupt wenig paffenden Bergleich zwischen Glisabeth und ber Königin Chriftine von Schweden auch in den Nebenzugen verfolgt, geht fo weit, bei diesem Unlag auf die graufame Scene im Schloffe zu Fontainebleau, wo Chriftine ihren Liebling Monalbeschi ihrer Rache aufopfert, als einen neuen Zug der Aehnlichkeit zwischen den beiden gelehrten Frauen hinguweisen! Seit bem Augenblicke aber, ba Glifabeth aus bem Saufe ihrer Mutter verftogen ift, muß fie, denfelben Gerüchten zufolge, lange Zeit schuplos von Drt zu Drt herumirren, bis fie endlich in der Abtei zu Berford ein Ufpl findet, in welchem fie unter philosophischen Studien ihre Tage beschließt 85).

Bor den authentischen Zeugniffen und Quellen wird fich jener romantische Bug, ber allerdings unserer Selbin in ben Augen Mancher einen Reiz mehr gab, als eine jener Erdichtungen erweisen, mit denen die Phantasie die nüchterne Geschichte fo häufig ausschmückt.

Buvorderft ift in biefen Beugniffen über jenen unglucklichen Borfall von Glifabeth mit feinem Borte, fonbern lediglich von ihrem Bruder Philipp als dem eigentlichen und alleinigen Thater die Rede. Wahr ift es, daß feine Mutter, die Königin von Böhmen, von Born und Erbitterung gegen ihn erfüllt mar, ohne dag man vielleicht auf unlautere Motive ihres Antheils an dem Opfer der Rache ihres Cohnes zu schließen braucht. Nicht minder

mahr ift es aber von der andern Seite, daß der altefte Bruder, der Rurpring Rarl Ludwig, einige Wochen nach jenem Ereigniffe fich bei feiner Mutter um Berzeihung für den Kehltritt feines Bruders angelegentlichst verwandte. "Erlauben Gie mir, Madame", fchrieb er aus London vom 10. Juli 1646, "Sie wegen meines Bruders Philipp um Verzeihung zu bitten, welches ich schon früher gethan hatte, wenn ich hatte benfen fonnen, bag er beffen bedurfte. Die Erwägung feiner Jugend, die Beschimpfung, welche er erlitt (the affront he received), bie Schande, welche fein ganges Leben auf ihm gelegen hatte, wenn er nicht Rache bafur nahm, doch vielmehr noch die Rücksicht auf sein Blut, auf seine Nähe zu Ihrem Bergen und zu Demjenigen, beffen Afche Gie mehr Liebe gelobt haben als irgend einem Befen auf der Erde, muffen hinreichen, jeden schlechten Gindruck zu verwischen, welchen die unwahre Darftellung der Thatfache durch Diejenigen, welche sich über die Spaltungen in unferer Familie freuen, in Ihrem Bergen gegen ihn gemacht haben mogen." Bum Schluffe fpricht Rarl Ludwig die zuversichtliche Soffnung aus, "daß feine Bermendung für den Bruder wol noch eher bei ihr Berzeihung verdiente, als die Sandlung deffelben, in dem Vertrauen, daß das Glück ihrer Rinder, die Ehre ihrer Kamilie über jede andere Betrachtung den Sieg bavontragen durfte."

Bare Clifabeth, als der Mitschuld an der Rache ihres Bruders verdächtig, von der Mutter damals aus ihrem Saufe vertrieben worden, wie hatte Karl Ludwig bei feiner Bermendung für den Bruder und bei feiner Unficht von der Sache der unglücklichen Schwester mit feiner

Snibe gedenken mogen?

Thatfache ift nur eins: baf Glifabeth bald nach jenem unheilvollen Greigniffe vom Sagg fich entfernte. Das Biel ihrer Reife mar aber fein anderes, als ein Befuch bei ihren Bermandten, dem Großen Rurfürften von Branbenburg in Berlin und bei der Mutter des Großen Rurfürsten, ihrer Tante, in Kroffen an der Dder. Ihre Entfernung vom Saufe erftrecte fich auf ein Sahr. Dies läßt fich aus ihrem Briefwechsel mit Descartes bestimmt entnehmen. Offenbar hat diefe Reise der Pringeffin die nächste Beranlaffung zur Entstehung und Ausschmückung der romantischen Sage von ihrer Bertreibung durch die Mutter und ihres jahrelangen Berumirrens gegeben. Sier= mit wird nicht in Abrede gestellt, daß jener das Berg einer Schwefter und Tochter tief genug ergreifende Borfall in Elifabeth ben Gedanken einer langern Reife erzeugt haben möge. Es ist fogar bei bem heroischen Charafter diefer Pringeffin faum zu bezweifeln, daß fie die Sandlung und bas Schickfal ihres jungften Brubers aus demfelben Gefichtspunkte, wie ihr alterer Bruder Rarl Ludwig, beurtheilt und somit den Unglücklichen gegen die emporte Mutter in Schut genommen haben wird 86). Dies allein reichte ichon bin, in das Innere der Familie Spaltung und Unfrieden zu bringen und Trennung auf längere Beit munfchenswerth zu machen. Reineswegs aber erftrecte fich biefe Trennung auf das Leben, ja die Rälte der Mutter gab schon nach einigen Jahren den naturlichen Gefühlen mutterlicher Liebe Raum. In Bromlen's Sammlung befindet fich unter Anderm ein undatirter Brief des Pfalzgrafen Karl Ludwig an feine Mutter, aus beffen Inhalte im Allgemeinen nur hervorgeht, daß er mahrend ber Friedensverhandlungen zu Dena-

brud und Munfter geschrieben wurde. Sier nun findet fich eine bemerkenswerthe Stelle über feine Schwefter, welche er zwar nicht nennt, die aber mit Grund nur auf Elifabeth als diejenige bezogen werden muß, zwischen der und ihrem alteffen Bruder (mas beutlich aus ben Briefen des Descartes hervorgeht) das engste Bertrauen beftand. "Meine Schwester - schreibt er alfo - ermähnt in allen ihren Briefen an mich, wie glücklich fie jest ift, Ihre Majestät so anädig gegen sie zu sehen, und da ihr größter Chraeiz barin besteht, gleich Ihren übrigen Rindern in Ihrer Gunft sich zu befestigen, fo murbe ihre einzige Beschwerde die fein, wenn Sie einen Grund in ihr zur Unzufriedenheit finden und fie mit Ihrer frühern Ralte behandeln follten. Sollte fie einen folchen Grund darbieten, so würde ich sie eher als jede andere verur= theilen; denn mir, der ich die meifte Gunft von Ihrer Majestät empfangen habe, gebührt es, besondere Sorge bafür zu tragen, daß feiner von und in der Ihnen fchuldigen Pflicht und Gehorfam fehle" 87).

Kaum bedarf es noch ausdrücklich hervorgehoben zu werden, daß in dem durch die Reise gar nicht weiter unterbrochenen Briefwechsel der Prinzessin mit Descartes von jenem tragischen Muttersluche und seinen Folgen für Elisabeth nicht die leiseste Spur vorkommt, und wundern muß man sich, daß Baillet, der sonst die Briese Descartes' als erste Quelle für dessen Leben fleißig benugt, bei diesem Punkte die ihm hier gebotene Belehrung ganz übersieht. Wir lernen aber aus jenen Briesen noch mehr: wir begleiten nämlich, am Faden derselben, Elisabeth bei diesem sowie bei dem später wiederholten Besuche zu ihren brandenburgischen Verwandten, deren überaus achtungs-

und liebevolle Aufnahme bald bei ihrem erften Besuche im Sommer 1646 fie an Descartes zu melben nicht ermangelt, was biefer mit Anerkennung in feiner Antwort hervorhebt 88), nachdem er ihr in dem vorhergehenden Briefe (IX, 395) zu diefer Reife Gluck gewünscht hatte. Diefe ber Pringeffin gewordene Aufnahme muß schon barauf hindeuten, daß keinerlei Makel an ihrem Namen haftete. Derfelbe Ausbruck ber Bufriedenheit mit ihrem Aufenthalte spiegelt fich ab in bem Briefe bes Descartes an sie vom März 1647, als Antwort auf einen Brief der Pringeffin vom 21. Februar biefes Jahres, in welchem fie gemelbet, daß man fie vor Ende des Sommers im Saag nicht erwarten durfte 89). Doch lehrt ein Brief bes Descartes an Glifabeth aus Paris, wohin Geschäfte ihn gerufen hatten, aus ber erften Balfte bes Juli Diefes Jahres, daß fie ichon zu Anfang biefes Monats nach bem Saag zu ihrer Mutter zurückgekehrt mar, meil Descartes fie vor feiner Reife bafelbft frank zurudgelaffen hatte 90). Wir finden fie fpaterhin wieder auf langere Beit in Berlin, aber auch mitunter wieder bei den Ihrigen im Saag 91).

Bährend ihrer Entfernung vom Saufe mar die jungfte Schwester Sophie, damals in dem blühenden Alter von fechzehn Jahren, die Bermittlerin des Briefmechfels zwifchen Elifabeth und Descartes 92). Durch fie erhielt er bie Briefe feiner Schulerin und an fie überschickte er feine Antworten. Diefem Umftande verdanken wir einige Briefe von Descartes an Sophien, welche zwar durch= gangig in jenem hyperbolischen, complimentiofen Stile geschrieben sind, ben wir an ihm schon kennen, indem er Elifabeth mit der Gottheit und Sophien mit den Engeln

vergleicht, aus welchen jedoch hervorgeht, daß diese durch ihren Geist später so berühmte Prinzessin, die vertraute Freundin eines Leibniz, schon so früh die Bewunderung eines Descartes, an den sie bei diesem Anlaß mehre mal schrieb, auf sich gezogen hat. Mit ihr zieht sich das Bild jener Zeit in lebendiger Gestalt bis in das 18. Jahrhundert hinein.

Elifabeth theilte die Zeit ihres Aufenthalts bei ihren Bermandten zwischen Berlin und Kroffen, oder vielmehr von dem Schloffe in Rroffen, wo ihre Tante, die Rurfürftin = Mutter, ihren Witwensit und ihren besondern Sof hatte und wohin ihr Gohn, der Große Rurfürst, von gartlicher Pietat gegen sie erfüllt, von Zeit zu Zeit fie zu besuchen kam 93), machte Glisabeth in Gefellschaft ihrer Tante öftere Besuche in Berlin. Der Reiz ihres Aufenthalts bei der Kurfürstin ward erhöht durch den Umgang mit der geiftvollen Pringeffin Bedwig Sophie, ber jungern Schwester bes Großen Rurfürsten, welche einige Sahre fpater (1649) mit dem Landgrafen Wilbelm VI. von Beffen = Raffel vermählt und nach beffen Tode zu dem hohen Berufe einer Regentin berufen murde, wobei fie durch ausgezeichnete Gaben des Beiftes, verbunden mit feltener Charafterftarte, fich um das Land unvergefliche Berdienfte erwarb. Um fo bobere Bedeutung gewinnt, mas Baillet berichtet: Elifabeth habe fich während ihres Aufenthalts in Kroffen eine Freude daraus gemacht, Berg und Geift diefer jungen Pringeffin gu bilben und sie mit so vielem Erfolge unterrichtet, daß sie eine Person vom größten Berdienfte aus ihr bildete. Die Befuche in Berlin, welche sie mit ihrer Tante und Muhme borthin machte, wurden auch häufiger und belohnender

für Elisabeth seit der Bermählung des Rurfürsten von Brandenburg mit der Pringeffin Luife Benriette, Tochter des Prinzen von Dranien (December 1646), mit welcher Elisabeth feit ihrer Rindheit die innigfte Berbindung eingegangen war 94). Es wird genugen, diefe durch ihre Rlugheit, Gute und Frommigfeit ausgezeichnete Fürstin gu nennen, welche, fo lange fie lebte, ben Stolg ihres Gemahle und bas Glud ihrer Unterthanen machte.

Berlin, die Sauptstadt des Landes und Residenz des Hofes, war zu jener Zeit, furz vor dem Ende des Drei-Figjährigen Krieges, noch allzu weit von dem Ruhme entfernt, den es feit dem Ende des 17. Sahrhunderts unter bem Nachfolger des Großen Rurfürften und deffen Ge= mahlin Sophie Charlotte zu erwerben anfing: ein Sis für Runft und Wiffenschaft, ein Boden für höhere Bildung zu fein. Roch bluteten die Bunden, welche der Dreifigjabrige Rrieg dem Lande geschlagen hatte, und Jahre vergingen, bevor nach Berftellung des Friedens ber hohe Beift des Rurfürften Friedrich Wilhelm die ersten Früchte feiner Unftrengungen für die politische, nationale und geiftige Biedergeburt feines Landes erntete. Bei bem nie erlöschenden Kampfe der Theologen zwischen der lutherischen und reformirten Kirche, wobei die erstere von den Regenten feit ihrem Uebertritt zum Calvinismus fich bedrängt und verfolgt achtete, mar einer höhern und freiern Beiftesrichtung auf lange ber Weg abgeschnitten. Die Gefchichtschreiber überliefern uns manche Buge rober Sitten, finftern Aberglaubens und des Fanatismus, der der Schauplag der Refidenz der Sohenzollern zu jener Beit war 95). Go melbet auch in ihren erften Briefen aus Berlin Glifabeth an Descartes (IX, 400), daß

dort der Gebrauch eines gewiffen Bundermaffers (fontaine miraculeuse) im Schwange fei, welches von den Berfäufern für eine Universalmedicin ausgegeben murde, was Clifabeth lächerlich fand und hierin die Beiftimmung ihres Freundes erhielt. Roch mar zu der Zeit feine Buchhandlung in Berlin, noch lieferten die dortigen Druckereien feine gelehrten Schriften 96). Der Name eines Descartes, von welchem die Universitäten Sollands bereits widerhallten, bas Dafein einer neuen Philosophie war an dem dortigen Sofe völlig unbefannt. Es ver= bient daher in der Geschichte Berlins und des brandenburgifden Sofes angemerkt zu werden, daß Glifabeth es gewesen ift, welche Descartes, feine Schriften und Phi-Tofophie bort zuerft genannt und eingeführt hat. Descartes war ihr fehr dankbar dafür und schrieb ihr im December 1646 nach Berlin (IX, 405): "Ich munbere mich nicht, daß Ihre Soheit in dem Lande, wo Sie find, feine Gelehrten finden, welche nicht von den Meinungen ber Schule gang und gar eingenommen feien; denn ich febe, daß es deren in Paris felbst und in dem ganzen übrigen Europa fo wenige gibt, daß, wenn ich es vorhergewußt hätte, ich vielleicht niemals etwas hätte drucken laffen. . . . Ich rechne unter die Bahl der Berbindlichkeiten, welche ich Ihrer Soheit schuldig bin, das Berfprechen, welches Gie dem Bergog von B., welcher in Vvs (?) ift, gegeben haben, ihm meine Schriften zukommen zu laffen; denn ich bin gewiß, daß, ehe Sie in diefen Gegenden maren, ich nicht die Ehre hatte, dort gefannt zu fein." Dann hatte Glifabeth einige Monate fpater in Kroffen einem Arzte an dem Sofe der Rurfürstin-Mutter ein Eremplar der "Principia

philosophiae" von Descartes geliehen, worüber Letterer ihr im Mai 1647 schreibt (X, 43): "Ich lobe Gott da= für, daß diefer Doctor, welchem Ihre Sobeit meine Principia gelieben hat, lange meggeblieben ift, benn dies ift ein Zeichen, daß es an dem Sofe der Frau Rurfurstin gar feine Rrante gibt; und es scheint, daß man einen höhern Grad von Gefundheit hat, wenn diefe an dem Drte, wo man lebt, allgemein ift, als wenn man von Rranken umgeben ift. Diefer Arzt wird um fo viel mehr Muge gehabt haben, das ihm von Ihrer Soheit geliehene Buch zu lefen, und Ihnen fein Urtheil darüber defto beffer haben fagen konnen." Es scheint jedoch nicht, als ob ber von Glifabeth in der Zeit dort ausgestreute Samen fich erhalten und Früchte getragen hätte; wiewol die nach einigen Sahren von dem Groffen Rurfürsten errichtete Universität zu Duisburg im Herzogthum Kleve (1655) ein Sauptsit für die Cartesianische Philosophie durch den früher dorthin berufenen Johann Clauberg murde. Die= fer hatte die Cartesianische Philosophie in Lenden studirt und ward allgemein zu den tiefern Denkern jener Schule gerechnet, weshalb er auch von Leibnig besonders hochgeschätt murde.

Bei ihrer Jugend im Gegenfage zu ihrer munderba= ren Gelehrsamkeit und Wiffenschaft mußte Glifabeth am brandenburgischen Sofe wie eine Wundererscheinung angestaunt werben. Sierüber ift uns ein Zeugnif erhalten in dem Bruchstücke eines Briefes von unbefannter Sand aus Berlin, worin gefagt wird, daß Elifabeth bei einem ihrer Befuche im Schloffe des Rurfürften von Brandenburg über die abstrufesten Dinge aus der Philosophic und Theologie mit ben gelehrteften Mannern am Sofe,

vorzüglich mit dem gelehrten furfürftlichen Geheimen Rath Thomas von Knefebeck, häufig Unterhaltungen und Disputationen gepflogen habe, welche alle Anwesenden zur Bewunderung hinriffen 97).

Ihre mahre geiftige Rahrung indeß zog Elifabeth auch von hier aus, wie früher - außer ihren Buchern, welche fie fich von Saufe nachschicken ließ - 98), aus ihrem Briefwechsel mit Descartes. Rurg vor ihrer Reise hatte fie, mahrscheinlich durch die Lage ihres Saufes und die Bemühungen zur Wiederherstellung des verlorenen Befitthums angeregt, ihre Aufmerksamkeit der Politik jugewandt, weniger wol, um einen thätigen Untheil an ben Gefchäften barauf zu grunden, als aus wiffenschaftlichem Intereffe. Sie stellte baber furz por ihrer Abreife an Descartes die Aufforderung, das "Buch vom Fürften" von Macchiavelli zu lefen und ihr fein Urtheil darüber zu schreiben. Descartes thut dies in einem fehr ausführ= lichen Briefe, worin er im Wefentlichen auf Die Seite berjenigen Schriftsteller tritt, welche feit Bodin den moralischen Magstab an jenes rathselhafte Buch legten und feinen Inhalt gang oder größtentheils verurtheilten. Um fo bemerkenswerther icheint es, daß Elifabeth fur Macchiavelli gegen das damals und lange noch herrschende allgemeine Berwerfungsurtheil eintritt, ohne feine Frrthumer zu verkennen. Es geht dies aus der Antwort des Descartes an sie hervor, worin er (X, 400) anfangs bemerkt, daß das Lefen "diefes Lehrers der Fürften", welches nur die Schwierigkeiten vorftellt, welche jene haben, fich zu halten, und die Graufamkeiten oder Treulosigfeiten, welche er ihnen rath, bei den Privatleuten weniger Neid als Mitleiden in ihrer Lage hervorrufe,

und hinzusest: "Ihro Sobeit hat vollkommen feine Kehler sowie die meinigen bemerkt; denn es ift mahr, daß feine Absicht bei dem Buche, Cafar Borgia zu loben, ihn bazu verführt hat, allgemeine Grundfage aufzustellen, um befondere Sandlungen zu rechtfertigen, welche schwer entschuldigt werden fonnen. 3ch habe nachher feine Abhandlungen über Livius gelesen, wo ich nichts Schlechtes bemerkt habe; und feine Sauptregel: feine Feinde ganglich auszurotten oder fie fich zu Freunden zu machen, ohne jemals den Mittelmeg einzuschlagen, ift ohne 3meifel die sicherste; aber wenn man keinen Grund zur Furcht hat, so ist es nicht die großmuthiaste..."

Bei Allem geht auch in diefen Briefen Descartes' das Beftreben durch, die Pringeffin zu größerer Beiterfeit und Gemutheruhe zu ftimmen, und von dem Aufenthalte bei den Bermandten hoffte er für fie den gunstigsten Erfolg. Er fommt auf ben immer von neuem durchgearbeiteten Sas von der gefundmachenden Gewalt des Geiftes über den Korper guruck und geht noch einen Schritt weiter, indem er schreibt (IX, 398): "Ich mage es fogar zu glauben, daß die innere Freude eine geheime Rraft hat, fich das Glück gunftiger zu machen. 3ch möchte das nicht zu Personen von schwachem Geifte fagen, aus Furcht, fie jum Aberglauben zu verleiten: doch Ihrer Sobeit gegenüber fürchte ich nur, daß Gie fich über mich luftig machen, wenn Sie mich zu gläubig seben; indeffen habe ich eine große Menge Erfahrungen und überdies die Autorität des Sofrates, um meine Meinung zu bestätigen." Und nachdem er diesen Gedanken psychologisch und moralisch näher erörtert, fest Descartes hingu: "Alfo mage ich hier Ihro Soheit zu ermahnen, weil Sie sich an einem Orte befinden, wo die Sie umgebenden Gegenstände Ihnen nur Vergnügen gemäheren, so gefalle es Ihnen, auch von dem Ihrigen beizutragen, um zufrieden zu werden, und dies können Sie leicht, wenn Sie Ihren Geist nur auf die gegenwärtigen Dinge heften und an die Geschäfte nur in den Stunden denken, wenn der Courier abzugehen bereit ist." Ob diese Hindeutung auf der Prinzessen Antheil an den Geschäften mehr als eine bloße Voraussehung sei, vermögen wir nicht zu entscheiden.

Um biese Zeit eröffnete sich für Descartes bei seiner mit jedem Tage steigenden Theilnahme und Sorge für seine erlauchte Schülerin ein ganz neues und vielversprechendes Feld. Die junge, aber damals schon durch ihre seltenen und zum Theil seltsamen Eigenschaften berühmte Königin von Schweden, Christine, sing an, von Descartes, seinen Schriften und seiner Philosophie Kenntnif zu nehmen; für ihn selbst von den bedeutendsten Folgen.

Christine hatte (1644) als achtzehnjährige Jungfrau die Zügel der Regierung ergriffen, in einem Augenblick, wo diese der ganzen Kraft und Festigkeit einer männlichen Hand bedurfte. Bon dem Streben nach Unabhänsgisteit in jeder Richtung beseelt, aber durch ihr Geschlecht von dem unmittelbaren Antheil an den Kriegsangelegenheiten ausgeschlossen, sah sie in der baldigen Hersellung des Friedens für Europa und ihr Reich den natürlichsten Weg, nicht nur die Wunden des Landes zu heilen und die gewünschte Selbständigkeit zu behaupten, sondern zugleich ihrer von Kindheit auf genährten Neigung sur die Künste des Friedens, für Literatur und Wissenschaft, für den täglichen Umgang mit den Gelehrten, die

fie an ihren Sof berief, den freiesten Raum zu gestatten. Diefes Bestreben, verbunden mit einer Borliebe gu geistreichem, wisigem Umgange und gefälligen feinen Sitten, erweckte in Chriftine eine entschiedene Reigung für Frankreich und frangofisches Befen. Jene Neigung erhielt aber erft ihre bestimmtere Richtung und die gewunschte Befriedigung feit der Unkunft bes frangofischen Residenten, Peter Chanut (1645), an ihren Sof. Diefer ausgezeichnete Diplomat, welcher in ber Folge in der Gefchichte Chriftinens eine wichtige Rolle gespielt hat, war ein Mann von feltenfter und vollendetfter Bilbung bes Geiftes 99). In den Sprachen, wie in den meisten Theilen der Gelehrfamkeit genau bewandert, hegte er zugleich den lebhaftesten Gifer für die Philosophie des Descartes 100), mit welchem er durch die engsten Bande ber Freundschaft und ber Sochachtung verknüpft mar. Diefen Gifer nahm er in feine Stellung als Gefandter an den schwedischen Sof mit hinüber und ließ ihm um fo freiern Lauf, als zugleich ein politischer Gedanke, namlich die festere Verbindung Schwedens mit Frankreich, im hintergrunde schwebte. Um indeg die Theilnahme Christinens für die neue Philosophie zu erregen, bedurfte es eines Umwegs. Die Philosophie, in der lebendigen Bedeutung, welche fie feit ihrer Wiedergeburt durch Descartes wieder erhalten, als die freie schöpferische Ginkehr bes Beiftes in ihn felbft, wie fie bei einer Glifabeth gunbete, lag eigentlich außerhalb ber geiftigen Sphare ber gelehrten Königin. Philologie, Literatur, Erudition mit einem Worte, mar vorzugsweise ihre Beimat, in welcher Sinficht fie eber mit bem Fraulein von Schurmann als mit der Pringeffin von Bohmen zu vergleis

chen war. Daber zog sie zuerst berühmte humaniften und Literatoren, einen Tfaat Boffius, bei bem fie bas Griechische lernte, Freinsheim, den Erganger des Livius, Salmafius, Conring, Bocler, Bochart, den berühmten Drientaliften, Meibom und Andere an ihren Sof. Bei Fragen der Speculation schien es ihr mehr auf metaphysische ober casuistische Spinfindiafeiten, wie sie bei manchen Scholaftifern oder den cours d'amours bes Mittelalters vorfommen, als auf Tiefe und Geift der Principien anzukommen. Rurz, die Philosophie war ihr anfangs mehr ein Gegenstand ber Unterhaltung als eine Ungelegenheit für Geift und Gemuth. Auf folchem Boben unternahm der frangofische Gefandte für die Ideen feines Freundes Descartes zu arbeiten. Er ließ ichon in der erften Zeit feines Aufenthalts in Stockholm die frangofische Uebersetung der "Meditationes" von Descartes kommen, um fie ber Ronigin Christine ju überreichen (IX, 414). Zugleich ergriff er die Gelegenheit, auch bei Descartes ein lebendiges Intereffe für die Königin von Schweden zu erwecken (IX, 414).

Descartes seinerseits hatte bereits von dem französischen Gefandten, Grafen de la Thuillerie, dem Borgansger Chanut's in Stockholm, welcher nach dem Haag berusen war, um einen Bertrag der Generalstaaten mit Spanien zu verhindern 101), die Eigenschaften der Könisgin Christine rühmen hören. Er bemerkt hierüber in seinem Briefe an Chanut vom I. November 1646 (IX, 415): "er hätte es nicht gewagt, die Hälfte von dem Gehörten zu glauben, wenn er nicht aus Erfahrung, nämlich bei der Prinzessin, welcher er seine "Principien der Philosophie" gewidmet, gesehen hätte, daß die Pers

fonen von hoher Beburt, in jedem Geschlecht, des reifern Alters nicht bedürften, um an Gelehrsamkeit und Tugend die andern Menschen zu übertreffen. Bierauf antwortete ihm Chanut am 1. December 1646 (Baillet, II, 309) unter ben größten Lobeserhebungen ber Königin, versichert ihn, daß sie ihn bereits fo fenne, wie Sedermann ihn fennen follte, und daß fie alle feine Principien fo leicht als irgend Jemand verstehen merbe (indem fie ihren Ginn von der Knechtschaft der herrschenben Meinungen vollkommen frei erhalten hatte), wenn Die Laft ber Regierung eines großen Staats ihr Zeit genug ließe, um fich diefen Meditationen hinzugeben. Dft nach Beendigung der Audienz ergehe fie fich gern mit ihm in Unterhaltungen über ernfte und gelehrte Fragen. Reuerlich fei fie bei Belegenheit eines Gefchäfts auf eine Frage gefallen, worüber fie bes Gefandten Deinung miffen wollte. Die Frage war: "Wenn man die Liebe oder ben Sag misbraucht, welche von diefen beiden Unregelmäßigkeiten oder Misbräuchen der schlimmere fei?" Er und die Königin waren darüber verschiedener Meinung und deshalb machte er ben Philosophen zum Schiederichter zwischen ihm und der Ronigin. Darauf fchrieb Descartes feine berühmte philosophische Abhandlung von der "Natur der Liebe" in Form eines Briefes an Chanut vom 1. Februar 1647, von welchem Chriftine durch Bermittelung ihres Leibargtes Renntnif erhielt. Chriftine empfand eine folche Befriedigung von diefer Arbeit, daß fie den Berfaffer nicht genug loben fonnte und fich nach allen Besonderheiten feiner Person und feines Lebens bei Chanut erkundigte. Christine bemerkte bei diefer Gelegenheit gegen Chanut

sehr philosophisch: "Herr Descartes ist, so weit ich ihn durch diese Schrift und Ihre Schilberung von ihm erfennen kann, der glücklichste aller Menschen, und seine Lage scheint mir beneidenswürdig. Sie werden mir ein Bergnügen erzeigen, ihn meiner großen Achtung zu verssichern."

Descartes war gerade im Saag, auf der Durchreife nach Frankreich begriffen, wohin perfonliche Angelegenheiten ihn führten, ale er bas Schreiben Chanut's erhielt, mit der Schilderung der Aufnahme, welche fein Brief bei Chriftinen gefunden. Er fühlte fich badurch beglückt; denn fein erfter Gedanke war nicht an fich, fonbern an feine ihm über Alles theure Schülerin und Freunbin Elisabeth gerichtet. Den Tag, nachdem er Chanut geantwortet, indem er einige Ginwurfe der Ronigin gegen feine Lehre von der Unermeflichkeit des Beltalls zu heben sich bemühte, schrieb er (7. Juni 1647) an die Pringeffin Glifabeth nach Berlin, von dem Gedanfen erfüllt, fein foeben entstandenes Berhältniß zu Chriffinen jum Beften der Pringeffin ju benugen und ihr und ihrem Saufe eine Freundin und Beschützerin zu erwerben. Nachdem er die nähere Beranlaffung erwähnt, fest er hinzu: "Die Art, wie er (Chanut) diese Königin schildert, und die Reden, welche er von ihr berichtet, stellen sie so boch in meiner Achtung, daß Sie, scheint es mir, bes beiberseitigen Umgangs murbig maren und bag auf der gangen übrigen Belt fo menig deffen murbig find, daß es Ihrer Hoheit nicht schwer fein murde, eine fehr enge Freundschaft mit ihr anzufnüpfen, und diefes möchte außer der geiftigen Befriedi= gung, die Sie baraus ichopfen murben, aus verschiedenen Rudfichten wunschenswerth fein." Er bemerkt noch, baf er bereits in einem frühern Briefe an feinen Freund, den Residenten in Schweden, ein Wort von ihr habe einfließen laffen, und da derfelbe mahrscheinlich von nun ab die Briefe, welche er ihm schreiben werde, der Ronigin zeigen werde, fo werde er immer etwas einschal= ten, mas in ihr den Wunsch erwecken moge, die Freundschaft der Pringeffin zu munschen, wenn fie felbft es ihm nicht verbieten werde.

Der Gedanke, eine perfonliche Berbindung zwifchen Elifabeth und Christinen herbeizuführen, fchien fehr gludlich, nicht nur politisch durch ben Stand ber pfälzischen Angelegenheit gerechtfertigt in einem Augenblick, da die Friedensunterhandlungen in Denabruck und Munfter in dem lebhafteften Gange maren, fondern auch fchon durch die obwaltenden geiftigen Berührungs= punkte und verwandten Bestrebungen. Allein im Sintergrunde lag ein tieferer Gegenfat zwischen Beiden, melcher jede echte und dauernde Sympathie zwischen ihnen ausschloß, und daß Descartes bald von Anfang in allzu lebhaftem Gifer diese Berbindung betrieb und zu beutlich politische Absichten mit hineinspielen ließ, mar der gehofften Wirkung am meisten hinderlich, sodaß zulest für Glisabeth aus diefen Berfuchen nur Niederschlagendes und Krankendes erwuchs. 3mar war es Schweden, melches sich anfangs, wenigstens noch im Jahre 1646, der pfälzischen Angelegenheit gegen ben Raifer und besonders gegen bas ihm verhafte Baiern mit bem meiften Ernft annahm; und im Februar diefes Jahres gab die Ronigin Christine bem Pfalzgrafen Karl Ludwig in einem lateinischen Schreiben 102) die feste Bersicherung, daß die

betrübte Lage des erlauchten pfälzischen Saufes ihr fehr am Bergen lage und daß fie feine Chre und feinen Bortheil mit den Waffen und durch Verhandlungen nach Möglichkeit unterstüßen werde. Allein das französische Cabinet, durch die Berfprechungen und Anerbietungen Baierns gewonnen, bot Alles auf, das Aufkommen des pfälzischen Saufes, eingedenf der frühern Berbindung deffelben mit dem frangofischen Calvinismus, zu hindern und zu gleicher Zeit den Rurfürsten von Baiern, beffen Intereffe dem pfälzischen gerade entgegenstand, vom Raifer ab und auf feine Geite zu ziehen 103). Die frangofische Diplomatie trug über ben Wiberftand Schwedens ben Sieg davon; bereits im Juni 1647 gaben die Schweden denselben gegen die bairisch = frangofischen Antrage auf. Somit hatte Schweden und Frankreich dem Defen nach feine verschiedenen Entwurfe und gerade diefe bilbeten die Grundlage der Unterhandlungen, nach welchen in dem darauf folgenden Jahre am 24. October 1648 der verhängnifvolle Friede geschloffen wurde, bei welchem Rarl Ludwig, auf sich felbst verwiesen, sich gefallen laffen mußte, die fünfte Rurwurde, beren fein Bater burch die über ihn verhängte Acht verlustig worden war, nebst ber Oberpfalz, dem Rurfürsten von Baiern übergeben zu feben, während er sich mit einer neugestifteten achten Rur und der Unterpfalz am Rhein, außer andern Beschränfungen, begnügen mußte.

Unter solchen Umständen konnte Descartes für die ihm am Herzen liegende Sache des pfälzischen Hauses und namentlich der Prinzessin Elisabeth keinen ungunstigern, ungeeignetern Vermittler treffen als seinen Freund, ben Gesandten Frankreichs am schwedischen Hose. Je

mehr Chanut die Absicht des Descartes durchschauen mochte, besto zuruchaltender mußte er mit dem Namen ber pfälzischen Prinzessin sein, auch wenn er perfon= lich die Theilnahme und Hochachtung feines Freundes für fie theilte. Das Stillschweigen, welches daher Chanut in allen feinen Antworten über diefen Punkt beobachtete, fiel endlich Descartes felbst auf, und er fuchte dies in seinem Briefe an Elisabeth im November 1647 bei ihr offen damit zu entschuldigen, daß wol politische Rücksichten sein Benehmen leiten möchten 104). Descartes ergriff deshalb die Gelegenheit, fich geradeswegs mit feinem Berfuche an die Königin felbst zu wenden. Diese Gelegenheit bot fich bald von felbst dar. Chriftine war bei der Abschiederede Freinsheim's, Profeffors in Upfala, von wo er als Bibliothefar und hi-ftoriograph nach Stockholm berufen wurde, in Begleitung des französischen Gefandten gegenwärtig. Seine Rede, wozu die Königin felbst ihm die Aufgabe gestellt, handelte von dem höchften Gute. Die Ausführung befriedigte fie aber so wenig, daß fie an Chanut die Bitte richtete, Descartes um feine Meinung über biefen Gegenstand zu befragen. Chanut mußte gmar, daß Descartes über moralische Gegenstände nicht gern schrieb, die Rönigin jedoch hieß ihn ausbrucklich bazu auffordern, und er rieth Descartes, feinen Brief an die Konigin gu richten. Dies geschah 105). Bu gleicher Zeit erstattete biefer der Prinzeffin Elifabeth in feinem Briefe vom Novem= ber 1647 in folgender Art darüber einen Bericht (X, 68): "Sch habe geglaubt - fchreibt er -, diese Gelegenheit nicht vernachläffigen zu durfen, und habe deshalb an die Ronigin einen Brief gefchrieben, worin ich meine Meinung furz entwickle und hinzufuge, daß ich viele Dinge überginge, weil ich mit Sinsicht auf ihre vielen Geschäfte bei ber Leitung eines großen Reiches, beren Sorge die Ronigin felbst übernimmt, nicht länger Audienz bei ihr zu bitten wage; daß ich aber an herrn Chanut einige Schriften fende, in welchen ich meine Meinungen über benfelben Gegenftand ausführlicher entwickelt habe, damit, wenn sie sie zu feben munschte, er fie ihr zeigen fonne. Diese Schriften, welche ich herrn Chanut schicke, find die Briefe, welche ich die Ehre gehabt habe, Ihrer Soheit über bas Buch bes Seneca, "de vita beata", ju ichreiben, bis jur Balfte des fechsten Briefes, wo ich, nach einer allgemeinen Definition der Leidenschaften, bemerke, daß es schwer fei, sie aufzugählen 106); in Folge beffen schicke ich ihm auch die kleine Abhandlung über die "Leidenfchaften" (diefelbe, welche er für Elisabeth zu Papier gebracht hatte), und ich bemerte ihm, daß ich ihn nicht bitte, biefe Schriften fogleich ber Ronigin zu überreichen, aus Furcht gegen die schuldige Chrfurcht zu fehlen, wenn ich Ihrer Majeftat Briefe fchicke, welche ich an einen Undern gerichtet hatte, ftatt ihr felbst das zu schreiben, mas ihr angenehm fein könnte. Finde er es jedoch genehm, davon zu fprechen und zu fagen, daß ich fie ihm geschickt habe, und verlangt die Königin, sie zu sehen, so werde ich von diesem Serupel befreit fein; ich fei fogar überzeugt, daß es ihr vielleicht angenehmer fein werbe, zu feben, mas ich an eine Undere geschrieben habe, als mare es an fie gerichtet, weil sie alsbann um fo gewiffer fein konnte, daß ich aus Rucklicht für fie nichts verandert ober verborgen

habe...., Wenn ich — heißt es zum Schlusse — fünftig Gelegenheit habe, ihr selbst zu schreiben, so werde ich keines Dolmetschers weiter bedürfen; und der Zweck, den ich diesmal bei der Uebersendung dieser Schriften gehabt habe, ist mein Streben, zu bewirken, daß sie sich mit diesen Gedanken mehr beschäftige, und wenn sie ihr gefallen, wie man mich hoffen läßt, daß sie Gelegenzheit habe, sich darüber mit Ihrer Hoheit zu unterzhalten."

In dem Briefe an Chanut, mit welchem er die Sendung dieser Schriften begleitete (X, 65), sinden sich dieselben Gedanken, beinahe mit denselben Worten, nur daß er hier die bedeutenden Worte hinzuseßt: "Wenn ich gewagt hätte, auch die Antworten hinzuzussügen, die ich die Ehre gehabt habe, von der Prinzessin zu erhalten, an welche diese Briefe gerichtet sind, so wäre diese Sammlung vollkommener gewesen, und ich hätte noch zwei oder drei von den meinigen hinzussügen können, welche ohne die Antworten nicht versständlich sind; aber ich hätte sie um die Erlaubnis dazu ersuchen müssen, und sie ist jest weit von hier entfernt." (Elisabeth war, wie wir wissen, damals in Berlin.)

· Aufgemuntert burch biefe Mittheilungen, magte ce Elisabeth im Sommer des Jahres 1648, während Deszcartes sich in Paris aufhielt, mit einem Schreiben an die Königin Christine sich zu wenden, vielleicht durch ihre Mutter dazu aufgemuntert und ohne Zweifel in der Abssicht, Christinens Gunst zur Erreichung größerer Vorstheile beim Abschluß des Friedens zu erlangen. Es ist sogar eine Andeutung vorhanden, wonach Elisabeth im

Kalle einer gunftigen Antwort nicht abgeneigt mar, am Sofe der Königin Chriftine einen Befuch abzuftatten. Von dem Allen ift nur fo viel gewiß, daß die Konigin bas Schreiben der Prinzeffin völlig unberücklichtigt und felbft ohne die geringste Antwort ließ, mas Lettere fo fehr als ihre Mutter als eine empfindliche Kränkung empfand 107). Die Königin von Böhmen trug Christinen diese ihrer Tochter widerfahrene Geringschäpung lange nach. Noch feche Jahre fpater, nach Chriftinens Abdankung, ale diefe zu Bruffel das fatholische Glaubensbekenntnig ablegte, wohin die Königin von Böhmen in eigenen Angelegenheiten zur felben Beit gekommen war, weigerte fie fich, bei Chriftinen eingeführt zu werden 108). Was Elisabeth betrifft, so wollte fie das Ausbleiben der Antwort Christinens lange Zeit lieber auf Rechnung bes Bufalls oder fonftiger Sinderniffe als auf perfonliche Beweggrunde guruckführen, und Descartes fuchte fie darin zu bestärken. Immer aber mußte es auch ihm auffallen, daß die Königin nach Verlauf mehrer Monate, nachdem er feine Briefe an Glifabeth über Seneca's Schrift "de vita beata" an ben frangofischen Gefandten in Stockholm abgeben laffen, ihm zwar in einem eigenen Briefe für die Abhandlung von den Leidenschaften dankte. ber damit verbundenen Briefe an Elisabeth jedoch, fowie biefer felbst mit feinem Worte gedachte 109). Descartes findet dies Stillschweigen wol befremdend, glaubt aber, daß ein Mangel an Bertrauen zu der pfälzischen Kamilie, welche fich durch Schweden bei dem Frieden zu= rudgefest fühlen durfte, an diefer Burudhaltung Schuld ware. Man fürchtete damals in der That zu Münfter und Denabrud, der Pfalzgraf Karl Ludwig möchte den

Bertrag nicht annehmen und dadurch die Ausführung des Friedenswerkes noch länger verzögern 110). Der warme Untheil, welchen der Philosoph an dem Schicksal des pfälzischen Saufes nahm, bestimmte ihn diesmal, sich auf ben Standpunkt bes Staatsmannes zu ftellen und ber Pringeffin Glifabeth und ihrem Bruder die Nothwendigfeit ans Berg zu legen, ben Frieden mit allen ihm anhängenden Bedingungen anzunehmen 111). "Ich bin feit bem Abschluß dieses Friedens - schreibt er - immer in Sorge gemefen, daß Ihr Bruder, der Kurfürft, den Frieden nicht angenommen haben werde, und ich murde mir früher die Freiheit genommen haben, meine Meinung hierüber Ihrer Soheit zu ichreiben, wenn ich mir hatte denken fonnen, daß er darüber noch mit fich zu Rathe ging; allein weil ich die befondern Grunde, die ihn bestimmen fonnen, nicht weiß, fo ware es Berwegenheit von mei= ner Seite, barüber ein Urtheil zu fällen. 3m Allgemeis meinen kann ich nur fagen, daß, fo lange noch die Frage wegen Buruckgabe eines eroberten oder beftrittenen Lanbes von Seiten Derjenigen ift, welche die Macht in Banben haben, nach meinem Dafürhalten Diejenigen, welche nichts Underes für fich haben als die Billigfeit und das Bölkerrecht, niemals erwarten dürfen, alle ihre Ansprüche befriedigt zu feben und viel beffer thun, es dem guten Willen Derer anheimzustellen, welche ihnen einen Theil davon, und fei er noch fo flein, geben fonnen, als Denjenigen zu zurnen, welche ben übrigen Theil behalten. Und obschon man es nicht für Unrecht finden kann, daß fie für ihr Recht kampfen fo lange fie konnen, wenn Diejenigen, welche die Gewalt haben, noch darüber berathschlagen, fo glaube ich doch, daß, wenn die Beschluffe

festgestellt sind, die Rlugheit heißt, ihre Zufriedenheit zu bezeigen, wenn fie auch nicht zufrieden waren, und nicht blos Denjenigen zu banken, welche ihnen etwas wiederverfchaffen, sondern auch Denen, welche ihnen nicht Alles nehmen, damit fie auf diefe Beife die Freundschaft ber Ginen und der Andern erlangen oder wenigstens ihren Sag vermeiden; benn bies fann viel dazu bienen, sich später aufrecht zu erhalten; abgefeben davon, daß noch ein langer Weg übrig ift, um von Berfprechungen gur Ausführung zu fommen, und daß, wenn Die, welche die Macht haben, fich verfteben, fie leicht Grunde finden fonnen, um Dasjenige unter fich zu theilen, mas fie einem Dritten vielleicht nur aus Gifersucht gegeneinander herausgeben wollten, und um zu verhindern, daß Derjenige, welcher sich mit der Beute bereicherte, zu mächtig wurde. Denn der kleinste Theil der Pfalz ift mehr werth als das ganze Reich der Tataren oder Moskowiter, und nach zwei ober brei Sahren bes Friedens wird der Aufenthalt dafelbst fo angenehm fein, wie an irgend einem Orte der Erde .... Bas mich betrifft - fchließt Descartes biefe treffenden und weifen Bemerkungen-, ber ich an feinen Wohnplas gebunden bin, ich murbe feine Schwierigkeit machen, diese Provinzen oder felbst Frankreich gegen jenes Land zu vertauschen, wenn ich eine ebenfo fichere Ruhe dafelbft finden konnte, auch wenn fein anderer Grund als die Schönheit des Landes mich dahin zoge. Allein es gibt feinen noch fo rauben und unbequemen Ort ber Welt, an welchem ich mich nicht glucklich schätte, den Reft meiner Tage zu verleben, wenn Ihro Soheit dort waren "112).

Descartes täufchte fich in feinem Bertrauen auf die

Weisheit Karl Ludwig's nicht: bereits ben 22. Decem= ber 1648 hatte biefer von London aus, mit Anerkennung der Macht der Umftande, den Frieden angenom= men, ber ihn nach breifigjähriger Berbannung in bas Land feiner Bater gurudrief 113). Leider murde diefer fur ihn und fein Saus im Ganzen troffreiche Augenblick zugleich von ber erschütternden Rataftrophe ausgefüllt, welche ben König Rarl I., seinen Dheim, vor die Schranfen des Blutgerichts feiner Unterthanen führte. 30. Januar 1649 fiel das haupt des Ronigs und ber junge Rurfürst eilte nach Solland hinüber, um feiner Mutter bie Schmerzensbotschaft zu hinterbringen. Riemand litt mit der unglücklichen Mutter fo fehr als Gli= fabeth; sie verfiel in eine schwere Krankheit, mahrend welcher fie ber gang ungewöhnliche Drang befiel - Berfe zu machen: eine psychologische Erscheinung, welche, nach Descartes, nur farfen und über bas Gemeine erhabenen Beiftern begegnete, indem er an Sofrates erinnert, melchen im Gefängniffe eine ahnliche Begierde ergriffen hatte 114). Descartes bezeigt ihr feine Theilnahme an jenem traurigen Greignisse, jedoch nicht ohne die Zuversicht für Etisabeth, daß fie über ihre Lage fich erheben merde; fie, welche an die Ungunft des Glückes schon gewöhnt fei und fich felbst foeben in großer Lebensgefahr befunden habe. "Wenn auch biefer fo gewaltsame Tod bes Königs von England etwas Schauderhafteres zu haben scheine als ber, welcher und im Bette erwartet, fo fei er boch, richtig genommen, ruhmvoller, glücklicher und fanfter, fodaß, was gewöhnliche Menschen dabei befonders betrube, für Glifabeth ein Grund des Troftes fein muffe. Denn es fei ein großer Ruhm, bei einer Belegenheit gu

sterben, da man von allen Denjenigen, welche menschli= ches Gefühl befigen, allgemein beklagt, gelobt und bedauert werde. Dem Rönige werde in den letten Augenblicken feines Lebens fein Gewiffen mehr Genugthung verschafft haben, ale die Indignation, die einzige traurige Leidenschaft, welche man an ihm bemerkt haben wollte, ihn unglücklich machte. Was aber den Schmerz betrifft, fo fei er gar nicht in Anschlag zu bringen; denn er sei so furg, daß, wenn die Morder das Fieber oder eine andere unter den Krankheiten, deren die Natur sich bediente, um bie Menschen aus der Welt zu schaffen, anwenden konnten, man fie fur viel graufamer halten mußte, als wenn fie den Menfchen mit einem Siebe todten. Um Ende fei es auch beffer, von einer falschen Soffnung ganglich befreit zu fein, als nuglos darin unterhalten zu werben." Man wird bekennen, daß es einer großen Seele bedurfte, um fich bei biefen etwas froftigen Troftgrunden zu beruhigen, in welchen der Berftand die Empfindung gang schweigen hieß.

Schon längere Zeit sing Descartes an, seiner bisherigen Einsamkeit auf fremdem Boden müde zu werden, und er wünschte, daß die innern Unruhen seines Vaterlandes, von welchen die Minderjährigkeit Ludwig's XIV. begleitet war, sich legen möchten, um sich daselbst niederzulassen Bereits im Februar 1649 meldete ihm sein Freund, der französische Gesandte in Stockholm, daß die Königin Christine Verlangen trage, ihn an ihrem Hofe zu sehen, um seine Philosophie aus seinem Munde zu lernen. Diese Aufsoderung wiederholte sich immer dringender; ein persönlicher Besuch des französischen Gesande

ten, welcher damals als Bevollmächtigter zu den Friebensverhandlungen zwischen Schweden und Polen nach Lübed über Holland reifte, hob die letten Schwierigfeiten, welche Descartes gegen die Reise erhoben hatte. Er follte im Frühling diefes Jahres reifen und noch vor dem Winter zurückfehren, er schob jedoch die Reise bis gegen die Mitte des Sommers auf. Er berichtet biefen feinen Entschluß der Pringeffin nach Berlin Ende April 1649 (X, 327). "Ich habe — schreibt er — diesen Aufschub aus mehren Rudfichten verlangt, vorzüglich damit ich vor der Reise die Ehre haben konne, Ihrer Sobeit Befehle zu empfangen. Ich habe bereits ben Gifer und Die Hingebung in Ihrem Dienste fo öffentlich erklärt, daß man mehr Urfache hätte, schlecht von mir zu denfen, wenn man mich in Dem, mas Sie berührt, gleichgultig fande, als wenn man feben wird, daß ich die Gelegenheiten forgsam aufsuche, mich meiner Pflichten zu entledigen. So bitte ich benn Ihro Soheit gehorfamft, erzeigen Sie mir fo viel Gunft und unterrichten Sie mich von Allem, worin ich Ihnen oder den Ihrigen einen Dienst leiften konnte, und seien Sie versichert, daß Sie fo viel Macht über mich haben, als wenn ich mein Lebelang in Ihrem Dienfte gewesen ware." Descartes wünscht insbesondere zu wissen, was er zu antworten habe, wenn man sich in Stockholm der Briefe über bas höchfte Gut erinnerte, welche Glifabeth ihm gefchrieben, und man begierig ware, fie zu feben. Uebrigens wolle er nicht langer als ben Winter in Schweden verleben und funftigen Sommer zurudfehren. Bu diefer Zeit werde hoffentlich der Friede in gang Deutsch= land hergestellt fein, und wenn feine Bunfche in Erfüllung gingen, fo werde er feinen Weg fo nehmen, um Elisabeth in ihrem dermaligen Aufenthalte gu besuchen.

Anfangs September 1649 verließ Descartes, nicht ohne trübe Vorempfindungen, nach einem Aufenthalt von zwanzig Sahren bas gaftliche Holland und traf nach einem Monat in Stockholm ein. Wenige Tage darauf ftattete er der Pringeffin Glifabeth über feine Ankunft und Aufnahme am Sofe der Ronigin Chriftine folgenden Bericht ab (X, 378): "Seit vier ober fünf Tagen bin ich in Stockholm, und zu den erften Dingen, welche meine Pflicht mir auferlegte, rechne ich es, Ihro Soheit das Anerbieten meines gehorfamften Dienftes gu erneuern, damit Gie erkennen mogen, daß die Beranderung von Luft und Land in meiner Hingebung und meinem Gifer nichts verandern, noch verringern fann. Ich habe erft zwei mal die Ehre gehabt, die Königin zu feben, aber ich glaube sie schon hinlänglich zu kennen, um fagen zu durfen, daß fie fo viel Berbienft und Iugend hat als der Ruf ihr beilegt. Reben der Großmuth und Majestät, welche aus allen ihren Sandlungen hervorbricht, bemerkt man zugleich eine Sanftmuth und Gute, welche alle Diejenigen, welche die Tugend lieben und die Ehre haben, sich ihr zu nähern, nöthigen, sich ihrem Dienste ganglich zu weihen. Eines der erften Dinge, worüber sie mich gefragt hat, war, ob ich Nachrichten von Ihnen hätte, und ich habe gleich anfange nicht verhehlt, was ich von Ihrer Soheit denke; benn indem ich die Rraft ihres Geiftes gemahrte, fürch= tete ich nicht, daß ihr dies einige Giferfucht einflößen möchte; wie ich auch versichert bin, daß Ihro Sobeit

barüber feine haben konnen, daß ich meine Deinung über diese Königin frei herausfage. Sie neigt fich außerordentlich jum Studium der Wiffenschaften; aber weil ich nicht weiß, ob fie schon etwas von der Philosophie gefehen hat, fo fann ich nicht urtheilen, ob fie Geschmack baran findet und Zeit darauf verwenden konnen wird, mithin ob ich fähig fein werde, ihr einige Genugthuung zu verschaffen und ihr in etwas nüglich zu fein. Diefer große Gifer für die Renntniß der Literatur fpornt fie jest besonders an, die griechische Sprache zu lernen und viele Classifer zu fammeln; aber vielleicht wird fich dies andern, und wenn es fich nicht anderte, fo wird die Tugend, welche ich an diefer Fürstin bemerke, mich immer verpflichten, die Rüglichkeit in ihrem Dienfte bem Berlangen, ihr zu gefallen, vorzuziehen. Und fo wird mich dies nicht hindern, ihr meine Meinungen frei zu fagen, und wenn sie ihr nicht angenehm fallen, mas ich nicht denke, fo werde ich wenigstens den Bortheil daraus ziehen, daß ich meiner Pflicht genügt habe und daß mir dies Gelegenheit geben wird, um fo eher in meine Einfamkeit zuruckzukehren, außerhalb welcher ich nur schwer in der Untersuchung der Wahrheit weiter fommen kann; und darin besteht ja mein vorzuglichstes But in diefem Leben. Berr Freinsheim hat es bei ihrer Majestät erwirft, daß ich nur zu den Stunden auf das Schloß zu gehen habe, in benen es ihr gefallen wird, mir Audieng zu geben; fo wird es mir nicht druckend werden, den Sof zu machen, was meinem Charafter fehr zusagt. Nach alle Dem, wie groß auch meine Berehrung für ihre Majestät ift, glaube ich doch nicht, baß mich etwas in biefem Lande länger halten kann

als bis zum nächsten Sommer; allein ich kann burchaus für die Zukunft nicht einstehen."

Dies ift der lette Brief aus der Feder Descartes' an Elisabeth, wenigstens unter denen, die uns erhalten sind 116). Die Ahnung, daß die Rückfehr in die ihm liebgewordene Ginfamkeit ihm verfagt fein möchte, ging nur gu balb in Erfüllung. Descartes murbe bas Opfer feines Eifers und der ungewohnten Lebensweise. Er ftarb am 11. Februar 1650 nach kurzer Krankheit in den Armen feines Freundes, des frangofischen Gefandten Chanut, im vierundfunfzigsten Jahre feines Lebens. Chanut, welchem bie innigen Beziehungen bes großen Mannes zu ber Prinzeffin Glifabeth mehr als jedem Undern bekannt waren und welcher fich durch feine politische Bedenflich= feit den Weg zu ihr mehr verschloffen fah, erstattete ihr furze Zeit nach dem Tode bes Descartes aus Stockholm ben 16. April 1650 einen umffandlichen Bericht über die letten Tage ihres gemeinschaftlichen Freundes 117). In ihrer Antwort vom 13. Juni, welche wir leider nur aus abgeriffenen Bruchftucken fennen, entwarf fie eine genaue Schilberung bes Descartes, namentlich in Betreff der Eigenschaften seines Beiftes und Gemuths. Die Tiefe und Scharfe feines Beiftes erfchien, nach ber von Elifabeth hier entworfenen Schilberung, nirgends vortheilhafter, als wo es die Aufgabe betraf: "das Innere des menschlichen Geiftes zu ergrunden und genau die Grenzen zu bestimmen über Das, mas dem Menschen möglich ift und was feine Rrafte überfteigt" 118). Ein Urtheil, welches an sich felbft von der philosophischen Auffassungsweise und der unabhängi= gen Denkart ber Pringeffin ein rebendes Zeugnif ablegt.

Die Frömmigkeit ihres abgeschiedenen Freundes und Lehrers pries fie ,als eine aufrichtige und gediegene, frei von allem übertriebenen und gefünftelten Wefen " 119). Diefes Urtheil wird durch die Schriften und Briefe des Descartes hinlänglich bestätigt. Wer überhaupt war mehr ale Glifabeth berufen, dem Bater der neuern Philosophie ein würdiges und trenes Denkmal zu fegen? Ihre zu große Bescheidenheit hinderte sie daran. Aus demfelben Grunde mar fie schlechterdings nicht dazu zu bewegen, den Abdruck ihrer Briefe an Descartes neben ben feinigen zu gestatten, nachdem ihr diese Briefe nach bem Tobe des Descartes burch ben frangofischen Gefand= ten zurückgeschickt worden waren 120). Die philosophische Literatur hat diefe Lucke für immer zu beflagen. Mit Chanut blieb Glifabeth noch mehre Jahre im Briefwechsel, beffen Sauptgegenftand ihr gemeinfamer Freund Descartes und feine Philosophie war 121).

Mit dem Tode Descartes' schwanden jene ohnehin schwachen Beziehungen, welche er zwischen Christinen und Elisabeth fünstlich genug berbeizuführen bemuht mar, für immer. Wenngleich Descartes in feinem letten Briefe an Elifabeth fich bemüht, jeden Schein von Giferfucht von Seiten der Königin von Schweden gegen Glifabeth gu entfernen, fo blickt diefe doch aus ihrer Sandlungs= weise deutlich genug durch. Baillet, welchem man hier feine Urt Parteilichkeit beimeffen fann, bekennt offen, daß Descartes bei feinem Aufenthalte in Stockholm es fich besonders angelegen sein ließ: "die geheime Gifersucht zu beseitigen, welche Chriftine gegen den Beift, die Wiffenschaft und die Berdienfte der Pringeffin Glifabeth gefaßt hatte." Wie wenig dies aber gelungen fei, lehrt uns

das bei Baillet aufbewahrte Zeugniß des Pater Poiffon, welcher 1677 sich in Rom bei Christinen aufhielt; er erzählt 122), daß die Gifersucht der Königin Chriftine gegen Glifabeth fo groß war, daß fie fich nicht entschließen fonnte, dem Berdienste der Pringeffin die gebührende Gerechtigfeit zu erweifen, ober auch nur zu dulden, daß Andere es in ihrer Gegenwart thaten. Diefen Aussagen gegenüber verliert die Berficherung eines neuern frangösischen Geschichtschreibers 123), als ware Chriffine über folche Empfindungen erhaben gemefen, alles Gewicht; wenn man erwägt, daß Chriftine, nachdem fie bem Schimmer einer Rrone entfagt hatte, um fo mehr den Mafftab des innern Befens, des ursprünglichen Berthes angeborener Anlagen und der Tugend bei ihrer Nebenbuhlerin anlegen mußte. Ein Philosoph, wie Descartes, hatte fcon damals, ale die arme verbannte Pfalzgräfin zu dem Throne der mächtigen Königin die Blicke zu richten veranlaßt war, feinen andern Mafftab angelegt. Ihm ftand Elisabeth boch genug, um fie einer Ronigin gleich= zustellen, wie er dies in einem seiner Briefe an fie in folgender Art ausspricht (X, 166): "Wenn Ihre Hoheit Ihre Lage mit berjenigen ber Königinnen und anderer Fürstinnen in Europa vergleichen, fo werden Sie einen Unterschied finden, wie zwischen Denen, welche im Safen find, wo fie ausruhen, und Denjenigen, welche auf der hoben See fich befinden und den Sturmen preisgegeben find; und ift man auch durch einen Schiffbruch in den Safen geworfen worden, wofern man nur an den noth= wendigsten Dingen des Lebens feinen Mangel leidet, fo muß man nicht minder zufrieden fein, als wenn man in anderer Art dahin gelangte."

Als Kurfürst Karl Ludwig, ein Jahr nach dem Abschluffe bes Friedens, in Beidelberg eingezogen mar, war die Erwartung feiner Familie auf Erfag einer freubenlofen Bergangenheit vorzugsweise auf ihn gerichtet. Doch diefe Erwartungen wurden fehr fparlich, jum Theil gar nicht erfüllt. Die Fürsorge des Rurfürsten war vor Allem dahin gerichtet, die traurigen Spuren der Berftorung und Berwilberung burch ben Dreifigjährigen Rrieg in der schönen Pfalz zu verwischen und einen neuen Grund jum Wohlstande und jur Bildung der Bewohner zu legen. Wenn biefe landesväterlichen Ruckfichten den gegen ihn erhobenen Vorwurf zu großer Sparfamiteit und Rargheit gegen feine eigene Mutter und Gefdwifter eini= germaßen milbert, fo fann er boch bavon nicht gang frei= gesprochen werden. Noch während Elisabeth am Sofe des Großen Rurfürsten in Berlin fich aufhielt, furz vor ihrem Abgange an den Hof (um 1650) nach Beidelberg, erließ fie an ihren Bruder Ruprecht ein Schreiben, worin fie über diefen Fehler des Rurfürsten fcharfe und bittere Bemerkungen einstreut, mahrend fie die ungemeine Freundlichkeit des Aurfürsten von Brandenburg gegen sie rühmend hervorhebt 124). Mit ihr gugleich kam die jungste Schwester Sophie an den Hof ihres Bruders, mahrend Luise bei der Mutter im Saag zuruchlieb, welche sich vergeblich nach der Pfalz und ihrem Witwensige Frankenthal zurucksehnte, bis fie, nach der Wiederherftellung der Stuarts auf den engli= schen Thron, nach England in bas Land ihrer Bater que rückging, wo fie nicht lange darauf, am 13. Februar 1662, farb.

Um den alten Ruhm pfälzischer Gelehrfamkeit und

Bildung neu zu verjungen, war es nach des Rurfurften Regierungsantritt fein erftes Beftreben, die Universität zu Beidelberg, welche im Dreifigjährigen Kriege völlig verodet mar, mit allen ihm zu Gebote ftebenden Mitteln wiederherzustellen. Die fo erneute Universi= tät erlangte binnen wenigen Jahren nicht nur den Ruhm gediegener Gelehrsamkeit wieder, sondern wurde auch bei dem entschieden freisinnigen Geifte des Rurfürsten Schauplat und Wiege der neuen Ideen, im Rampfe mit der herrschenden Philosophie der meisten übrigen deutschen Universitäten. So ward im Jahre 1661 Samuel Pufendorf nach Seidelberg berufen und für ihn daselbst der erfte Lehrstuhl des Naturrechts in Deutschland gegrundet. Als Vater des auf Philosophie felbständig gegrundeten Raturrechts, indem er diefe Biffenschaft von dem Ginfluffe der positiven Theologie und scholaftischen Philosophie befreite und sich an Hobbes anschloß, bewirkte er eine Revolution, welche ben Sturg der Scholaftit auf den deutschen Universitäten vor Leibnig und Christian Thomafius herbeiführen half. Er hatte das erfte Ergebniß eines Nachdenkens, die Grundfage der allgemeinen Rechts. wissenschaft ("Elementa jurisprudentiae universalis"), dem Kurfürsten Karl Ludwig zugeeignet, worauf ihn diefer nach Beidelberg berief, wo er bis 1670 blieb. Aber auch die Cartesianische Philosophie erhielt jest bald ihren Bertreter in Freinsheim, demfelben, welchen wir aus den Briefen des Descartes an Elisabeth kennen und welcher vor der Ankunft des Lettern in Stockholm die Ronigin Christine in der Philosophie des Descartes unterrichtete 125), wobei er freilich die Sulfe deffelben nicht entbehrlich machte. Bas indeg in dem Borfale der Universität noch

unvollkommen geleistet wurde, bas erganzte und erfette Elifabeth in dem Rreife, den fie fich in ihrer Umgebung fcuf, vor welchem fie bie Schriften bes Descartes auslegte und die Lücken, welche jene zeigten, durch die Mitthei= lung feiner Briefe an fie ausfüllte. Wir besigen bierüber ein wichtiges Zeugniß und Denkmal in dem Briefe, welchen der so lange mit Unrecht vergeffene Joachim Jungius, damale Rector bes Gymnasiums in Samburg, unter bem 23. März 1655 an einen der Buhörer und Schüler der Prinzeffin Glifabeth, welcher damals Profeffor der Rechtswissenschaft an der Universität mar (Reinhold Blomius aus Hamburg), gerichtet hat 126). Bon Jungius, dem wahren Nebenbuhler des Descartes in Deutschland, den Leibnig dem frangösischen Reformator der Philosophie an Driginalität, obschon in verschiedener Richtung, gleichgeftellt und dem in neuester Zeit Goethe ein Denkmal gefest hat, werden wir an einem andern Orte Gelegenheit haben, ausführlicher zu fprechen. Bier nur fo viel, daß Des= cartes und Jungius zu ihrer Zeit ein Berhaltniß gegeneinander einnahmen, wie im Alterthum Plato und Aristoteles, welche daher vielmehr dazu berufen maren, ein= ander zu ergangen, als miteinander zu ftreiten. Descartes hat bei feinem Leben von Jungius, welcher allerdings mit Schriften zu fparfam war, schwerlich Renntniß genommen; wol aber zeigte Jungius die hochfte Anerkennung por Descartes, mahrend er zu gleicher Zeit gegen feine Methode eine ftrenge und scharfe Rritif übte. Besonders vermißte er bei Descartes eine hinreichende Ausbildung und Anwendung der Logit, welche er mit der Metaphosif verwechselt hatte. Dies ift in dem erften Theile

feines Briefe, welcher offenbar darauf angelegt mar, zur Renntniß der Pringeffin Glifabeth zu gelangen, an mehren Beispielen abgehandelt, worauf er ju den neuesten Schriften einiger Cartesianer in Solland übergeht, um die Nachtheile der Geringschätzung der Logif an ihnen anschaulich zu machen. Bum Schluffe bittet Jungius um eine Abschrift der dem Empfanger von der Pringeffin mitgetheilten Briefe des Descartes, um hieran weitere Belehrungen zu fnüpfen. Auch verlangt er zu miffen, wie weit die Buhörer der Pringeffin in den Schriften des Descartes vorgeruckt, ob fie ichon bas zweite Buch ber "Principien" erreicht und ob fie Maschinen haben, um über die Hypothesen des Descartes Bersuche anzustellen. So fam Elifabeth in Folge ihres Gifers für die Philosophie mit einem Denker und Gelehrten erften Ranges in Berührung, welcher wenigstens ben Glauben an die Untrüglichkeit ihres Lehrers, wenn er bei ihr jemals ftattfand, wol erschüttern fonnte. Doch scheint Glifabeth feine nähere Verbindung mit Jungius felbft gefucht zu haben, der auch nicht lange darauf (1657) mit Tode abaina.

Als eine gelehrte Fürstin von allgemeinem Rufe und Beschügerin der Wissenschaften empfing Elisabeth in Heibelberg auch von Seiten der Universität ein Zeugniß öffentlicher Verehrung. Der seiner Zeit verdienstreiche Kirchengeschichtschreiber und Drientalist, Johann Heinrich Hottinger auß Zürich, welchen der Kurfürst 1655 berusen hatte, um an der Wiederherstellung der Universität mitzuarbeiten 127), widmete ihr den von ihm damals herausgegebenen fünften Band seiner Kirchengeschichte. Seiner Zueignung sehlt es indeß an höherm Gehalte, wie

an Gefchmack. Er begnügt fich, die durch ihre gelehr= ten oder poetischen und philosophischen Schriften feit dem Alterthum bis auf die neuere Beit ausgezeichneten Frauen, zulest bis auf Glifabeth, welche fich diefem Reigen auf das würdigste anschließe, vorüberzuführen. Unter ihnen hebt er, wol nicht ohne Sinblick auf die Prinzeffin, jene berühmte Olympia Fulvia Morata im 16. Jahrhundert hervor, mit welcher Melanchthon im Briefwechsel ftand und die an der Universität zu Beidelberg Privatvorlefungen gehalten hat. Als Theolog und Siftorifer ruhmt Sottinger vor Allem die Liebe der Pringeffin zur Gefchichte, welcher fie die forgfamfte und gespanntefte Aufmerkfamfeit schenke, und außerdem die ftrenge Prüfung theologischer Controversen. "Da ich von dem durchlauchti= gen und erhabenen Rurfürften, beinem Bruder, gu ben pfälzischen Musen gerufen worden bin", schließt er, "fo habe ich dich, o Charis, ohne Begrüßung nicht vorübergeben wollen. Lies diefe Ginleitung zur Geschichte der Rirchenverbefferung und beurtheile, ob ich ein richtiges Bild von der Finfterniß des vorigen Jahrhunderts und den darniederliegenden Biffenschaften gegeben habe!" (Die Zueignung ift von Beidelberg 5. Aug. 1655.) 128)

Ueber die perfonliche Stellung der Pringeffin an der Seite eines zwar hochbegabten, aber auch fo manche Eigenthumlichfeiten und Barten, ja Sonderbarfeiten bes Charafters an fich tragenden Fürsten, wie ihr Bruder Karl Ludwig fich darftellt, fehlt es uns an nähern Nachrich= ten; doch wird fie im Allgemeinen feine gang glückliche gemefen fein. Der Rurfürst war im Innern feiner Familie nicht glücklich, weder als Sohn noch als Bruder und Batte, und dies mußte auf Glifabeth vielfach gu=

rückwirfen. Gern erkennt der Geschichtschreiber in der fnappen und sparsamen Führung bes Sauswesens, dem diefer Fürst fich überließ, bas landesväterliche Beftreben an, ein durch Rrieg und Bermuftung bis auf ben Grund gerftortes Land wieder in Blute gu bringen, doch fehrte er diese Seite auf eine verlegende und franfende Art nicht nur gegen seine in Solland einsam und verschuldet zurückgebliebene Mutter, fondern auch gegen feinen talentvollen Bruder, den Pringen Rupert, welcher daher 1657 die Pfalz mit dem Schwure verließ, fie nie mehr zu betreten 129). Auch Glifabeth, fahen wir, blieb von diefen peinlichen Berhältniffen nicht unberührt. Um brudenoften und unerträglichften geftaltete fich das Berhältniß des Aurfürften zu feiner Gemahlin, der heffischen Prinzeffin Charlotte, welche weniger aus Neigung als aus findlichem Gehorfam zu der Berbindung mit Rarl Ludwig die Sand gereicht hatte. Charlotte wird als eine kräftige Amazone, aber auch als eine falte, verschlossene Schönheit geschildert, welche durch Stolz und Burudhaltung die Leidenschaften ihres Gemahls zum Ausbruche rief. Wie er, um diesem gespannten Berhaltniffe gu entgeben, ein Berhaltnif mit bem fanften und anmuthigen Fraulein Luife von Degenfeld, einer der Hofdamen der Rurfürstin, anknupfte und fich jum Mergerniß nicht nur der Familie feiner Gattin, fonbern auch feiner eigenen Bermandten, trot der Bemuhungen feiner Gemablin, fich ihm wieder zu nahern, am 6. Januar 1658 durch einen lutherifchen Pfarrer aus Beidelberg mit der Raugräfin Luife (bazu erhob er sie) vermählte, dies ift, als eine ber romantischen Episoden jenes fonst nüchternen Zeitalters, öfter ausführlich erzählt mor-

den 130). Die Prinzeffin Elisabeth, was bei ihrem heroifchen und männlichen Charafter nicht auffallen darf, gehorte zu Denjenigen, welche bei biefen Bermurfniffen auf die Seite ihrer Schwägerin und gegen den eigenen Bruber trat 131), welches zulest ihre Entfernung von bem Sofe zu Beidelberg herbeiführen follte. Ihre einfame Stellung innerhalb diefes Kreifes wurde noch vermehrt, als in demfelben Sahre ihre Schwefter, die geiftvolle Prinzessin Sophie, mit dem Berzoge von Braunschweig, nachherigem Bischof von Denabruck, fpater Bergog und Rurfürst von Sannover, Ernft August, zu Beidelberg vermählt wurde und mit ihrem Gemahl nach Sannover abging. Damals mochte biefe Berbindung nur als Ber= forgung einer armen Prinzeffin wünschenswerth erscheinen, und der königliche Stolz der felbst durch die harteften Leiden und Entbehrungen nicht niedergedrückten Mutter im Saag gurnte dem Aurfürsten wegen feiner Einwilli= gung zu dieser unscheinbaren, wenig Glanz versprechenben Berbindung. Noch freilich konnte wol Niemand ahnen, daß Ernst August dereinft an Macht und Unfeben mit den erften Standen des Reichs wetteifern und, was mehr ift, daß in Sophien als Thronerbin von Großbritannien und in ihren Nachkommen das tragische Schickfal der Stuarts und ihres väterlichen Saufes glorreich sich versöhnen werde. Was die bekummerte Lage der ver= einsamten Königin von Böhmen erhöhte, war, dag in berfelben Zeit das lette ihrer Kinder, welches bei ihr als Leidensgefährtin geblieben war, ihre Lieblingstochter Luife, fie ploglich und heimlich verließ und nach Frankreich floh, um dort die fatholische Religion anzunehmen und in ein Rlofter zu geben. Sie wurde Aebtiffin des Rlofters von

Maubuiffon und ftarb in hohem Alter 1709. Elisabeth scheint, so lange sie lebte, niemals mit der Aebtissen von Maubuiffon in Berbindung gestanden zu haben, was aus ihren strengern Gesinnungen in Betreff der Religion und Sittlichkeit leicht erklärlich werden wird 132).

Im Jahre 1660 machte Glifabeth eine Reife gur Sochzeit ihrer Muhme, der Pfalzgräfin Glifabeth Charlotte, einer durch vorzügliche Schönheit ausgezeichneten Pringeffin, mit dem Bergog Georg III. von Brieg, welche zu Kroffen im October dieses Jahres gefeiert murde. Ihre Tante, die Mutter des Großen Rurfürsten, bei melcher sie dort in frühern Jahren eine Zuflucht fand, war im Frühling biefes Sahres geftorben. Diefer furze Aufenthalt follte nicht ohne neue und bedeutende Anknupfungs= punfte für Elifabeth bleiben, und deshalb verdient er hier hervorgehoben zu werden. Die Mutter der Braut, die Pfalzgräfin Maria Eleonora, Wittve des mehre Jahre vorher bei einem Besuche in Kroffen verftorbenen Pfalzgrafen Ludwig Philipp, des jungern Bruders des Rur= fürsten Friedrich V., eine Tochter des Rurfürsten von Brandenburg Joachim Friedrich, mar, ohne eigentlich gelehrt zu fein, eine Fürstin von nicht gewöhnlichen Renntniffen, von eigenthumlicher Bildung und Geiftebrichtung, welche durch die trüben Schickfale und Prüfungen des Saufes, dem fie durch ihren Gemahl angehörte, ftets neue Nahrung erhalten hatte 133). Mit einem scharf auß= geprägten Gifer für den Calvinismus verband diefe Furftin eine tiefe, ungeheuchelte Frommigkeit. Um die beilige Schrift ohne andere Vermittelung als die des Urtertes zu verstehen und in ihren Sinn einzudringen, lernte fie noch in höherm Alter bei ihrem Sofprediger

Johann van Dalen, welchen fie 1656 in ihre Residenz Lautern gerufen hatte, das Bebraifche. Um in diefen Studien sich defto mehr zu befestigen und diefe Undern zugänglicher zu machen, foderte fie den berühmten Johann Coccejus, Professor der Theologie in Lenden, zur Ausarbeitung eines hebraifch=deutschen Borterbuchs auf, des= felben, welches 1669 mit einer deutschen, gemuthvollen Zueignung an die Pfalzgräfin Maria Eleonora heraus= fam und in vielen Auflagen bis gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts im Gebrauch war. Durch Bermittelung ihres hofpredigers, der ein Schüler des Coccejus war, führte fie mit ihm bis an feinen Tod einen Briefwechsel in deutscher Sprache: des Lateinischen war sie nicht mächtig genug. Unter biefen Briefen, welche in des Coccejus Werken enthalten find, befindet fich auch einer, ber aus Rroffen in den Tagen ihres Zusammenseins mit Elifabeth batirt ift. Coccejus, von deffen allgemeiner Bedeutung für Wiffenschaft und Rirche wir fogleich einige allgemeine Andeutungen geben werden, hatte unter Unberm in feiner ihm eigenthumlichen Methode eregetische Borlesungen über das Hohelied gehalten, welche der in Begleitung der Pfalzgräfin anwesende Sofprediger van Dalen bei fich hatte. Bei diefem lernte Glifabeth fie fen= nen und wurde in dem Grade von ihnen eingenommen, daß sie eine vollständige Abschrift davon bestellte und mit nach Saufe nahm 134). Sie hatte früher Coccejus noch nicht gekannt. Diefer war fur die Bekanntschaft der Pringeffin Glifabeth fehr dankbar, und, aufgemuntert burch feinen Freund van Dalen, feste er bei ber Berausgabe des Commentars über das hohe Lied demfelben in lateinischer Sprache eine Zueignung an Glifa=

beth voran, welche durch Form und Gehalt noch jest den Antheil eines jeden Lesers zu erregen fähig ift.

Johann Coccejus, von Geburt ein Deutscher (aus Bremen, eigentlich Roch) 135), war das Saupt einer theologischen Schule, welche seit der Mitte des 17. Jahr= hunderts auf den Universitäten und in der Landesfirche Sollands eine Aufregung und insofern ein neues Leben erzeugte, ähnlich dem, welches die Cartesianische Philosophie daselbst verursachte, mit welcher sie sowol nach außen als innerlich wichtige Berührungspunkte hatte und lange mit ihr gleiche Schicksale theilte. Coccejus ift Urheber ber nach ihm benannten Föderalmethode, b. h. berjenigen Behandlung der Dogmatif, welche die drei verschiedenen Stufen der erlösenden Gnadenreligion (tres oeconomiae foederis gratiae) zu Grunde legt, eine Unterscheidung, welche in der reformirten Theologie der Grundlage nach zwar althergebracht war, von Coccejus jedoch (feit 1648) weiter durchgeführt und folgerichtig, aber auch oft einsei= tig, auf den Buchftaben der Schrift bis ins Spielende durchgeführt wurde, wozu eine mit Inpen und Allegorien spielende Eregese ihn verleitete. Doch nicht in der äußerlichen Regel feiner Methode, fondern in dem Geifte, womit er fie handhabte, lag das eigentliche Berdienft, welches Coccejus sich um die Rirche und Theologie erwarb, er, welcher perfonlich weit von dem Chrgeiz ent= fernt war, als Haupt einer Sekte oder Schule gepriefen zu werden. In ihm verjungte sich das Lebensprincip der Reformation, einerseits die Theologie von der starren Scholastif, welche im Laufe des 17. Jahrhunderts in der protestantischen wie in der katholischen Rirche in Folge der niemals abreißenden Polemif neu sich festgesett hatte,

jum Studium der Bibel guruckzuführen; andererfeits die praftische Seite des Christenthums, die Frömmigfeit, als die Seele der Theologie in den Vordergrund zu ftellen. Coccejus ift in diefer Beziehung nicht unpaffend mit Spener in der lutherischen Rirche verglichen morden 136). Wenn nun schon die Neformen in der Theologie die Vertheidiger des scholaftischen Systems zu heftigem Rampfe hervorriefen, fo wurde diefer Rampf daburch noch viel erbitterter, daß die Coccejaner bald eine Sinneigung zu der fo eifrig verfolgten Cartesianischen Philosophie an den Tag legten. Die große Frage über bas Verhältniß zwischen Glauben und Vernunft, zwischen Philosophie und Offenbarung, welche, wie bereits oben bemerkt wurde, an dem reformirten Lehrbegriff von einer natürlichen und offenbarten Theologie einen wichtigen Unfnupfungspunft erhalten hatte, mar durch Unwendung ber neuen Philosophie zu größerer Klarheit und schärferer Ausbildung erhoben worden. Die Lehre von der angeborenen Idee Gottes, vom Lichte der Natur, mar ichon mit denfelben Worten von Calvin wie von den fpatern Philosophen gelehrt worden 137). Nichtsdestoweniger wurde die Lehre des Coccejus des Arminianismus, sowie die Philosophie des Descartes des Atheismus beschuldigt, weil er vom Zweifel ausgehe. Wir stehen hier an der Schwelle eines Rampfes, welcher, der Idee nach, zwar so alt ift als die chriftliche Kirche und Philosophie und stets unter neuen Formen hervortaucht, damals aber auf einen neuen Boden durch Spinoza bis auf Leibniz sich herabzog, welcher in der "Theodicee", fur die geiftvolle Konigin Sophie Charlotte, der philosophischen Nichte der Pringeffin Elisabeth, die Lösung jenes Problems zur Berföhnung

der Vernunft und Offenbarung glücklicher als feine Vorgänger versucht hat. In der Periode, welche uns hier beschäftigt, mischte die weltliche Macht gebieterisch sich in einen Rampf, der fich fogar bis in das Gebiet der Politik fortpflanzte 138). Boetius, welchen wir als Borkampfer gegen die Philosophie bes Descartes fennen, mar auch hauptgegner des Coccejus und feiner Schule, bewirkte badurch aber nur eine engere Berbindung der Coccejaner mit den Cartesianern. Bergebens befchloß die Synode zu Dordrecht im Jahre 1656, daß die Theologie und Philosophie getrennt, jene aus der Bibel, diefe aus ber Vernunft geschöpft werden muffe; vergebens, daß zwanzig Sahre später (1676) auf den Universitäten Lenden und Utrecht die Coccejanische Theologie und die Cartestanische Philosophie zu gleicher Zeit von dem Berbote betroffen murben 139). Der Berfolg biefer Ergählung wird zeigen, daß die Bewegung durch Befchluffe ber Art fich nicht aufhalten ließ. Nach welcher Seite hin bei Diesem Wendepunkte Elisabeth ihren Geift richtete, fann an diefem Drie erft nur noch angedeutet werben. Un ihre Befanntschaft mit den Schriften des Coccejus aber und, was damit zusammenhängt, an das Erwachen eines eindringendern und frommen Studiums der Beiligen Schrift werden wir in dem folgenden Abschnitt anknupfen.

Indem wir jest noch in des Coccejus Zuschrift an Elisabeth, womit er seinen Commentar über das Hohelied eröffnet 140), näher eingehen, können wir das über
ihn und sein Streben soeben Entwickelte unmittelbar zur Anschauung bringen. Der gehaltreiche Aufsatz ist nicht
nur von allem scholastischen Sprachgebrauche durchgängig
frei und bewegt sich innerhalb der föderalistischen Grund-

idee verschiedener, einander vorbereitender Religionsstufen, fowie des damit zusammenhangenden Gegenfages von natürlicher Religion und Offenbarung, sondern indem er feine Betrachtung an die natürliche Religion als Vorftufe zum Chriftenthum anknupft, erhebt fich Coccejus auf einen wahrhaft philosophischen Standpunkt, welcher fo viel zeigt, daß er die Schriften des Descartes nicht ohne Frucht gelefen hatte, wenngleich er felbft in feinen Briefen jede directe Einwirkung der Philosophie auf feine Theologie ausdrücklich ablehnt. Sier wenigstens scheint er sich bewußt, zu der Schülerin und Rennerin des Des= cartes zu fprechen. "Gott", fagt er alfo, "gibt fich uns durch seine Werke zu erkennen. Alles, mas nicht Urfache feiner felbst fein kann (causa sui), bekennt, daß es von Gott berufen und befohlen ift. Der Mensch, welcher Das, was er erkennen fann, nicht fich, noch irgend einem Dinge, das nicht durch fich felbst ift, verdankt, fieht, inbem er fich betrachtet, leicht, daß er das Erkenntnigvermogen vergeblich hat, wofern er nicht mit feinem Geift und Willen Das erfaßt, welches, wie das Befte, fo das Emige ift, auf daß er in der unmittelbaren und emigen Erkenntniß deffelben ewig heilig und felig fei. Auch der schlechte Mensch, wenn er schon deshalb Gott nicht fennt, noch zu fennen verlangt, fann doch nicht umbin, feinen Ramen zu hören: und wenn er aufmerkt, fo wird jenes Licht, welches Gott in ihm entzundet, durch welches er bas Bahre vom Falfchen, bas Gute vom Schlechten gu unterscheiden weiß, und sieht, daß das Wahre unter sich zusammenhängt, ihm offenbaren, daß es unmöglich ift, daß Gott nicht fei, weil er, indem er fagt, baf Gott nicht ift, eben damit fagt, daß Dasjenige nicht fein konne,

welches nicht durch die Macht eines Andern zufällig ift, fondern vermöge feiner Natur nicht nicht fein fann. Als wenn der Ausdruck ewige Macht ein ungereimtes und widersprechendes Wort fei; dagegen, daß Dasjenige fei, was weder ewig, noch aus fich und burch feine Natur, nicht durch eine ewige Macht, ein weiser und wahrer Gedanke fei 141). Desgleichen", fahrt Coccejus fort, "wenn ber Mensch in sich einkehrt, findet er, wenn er glaubt, baß ein Gott ift, und er ihm die Eigenschaften beilegt, welche nach des Geiftes Beugniß Gottes murdig find, daß er ein Vorbild habe und in der Aehnlichkeit mit ihm tugendhaft und lobenswerth, wenn er aber nicht fennt und verleugnet, ein Sklave fchlechterer Dinge, ohne Beisheit und Gerechtigkeit fei, und vor dem Thiere nur durch die Luft zu schaden den Vorzug habe. Aber da Gott bem Menschen, auch wider seinen Willen, nicht verborgen bleiben und dem Menschen nichts eher von Gott gum Bewußtsein kommen fann, als daß er die Wahrheit liebe und daß er, wie er nicht lugen, fo auch feinen Damen, und besonders seine Beiligkeit und Wahrheitsliebe, dem zu feinem Ebenbilde geschaffenen Menschen nicht unbezeugt laffen kann, fo findet der Mensch, welcher das Chenbild Gottes nicht in fich findet, daß er ein Sohn bes Bornes ift, entfremdet bem Leben Gottes, welcher Gott und feine Tugenden haffen muß." . . . Sier macht Coccejus zu dem driftlichen Gedanken von der Rechtfertigung des Menschen den Uebergang, bei deffen weiterer Ausführung und besonderer Anwendung auf den Theil der Bibel, welchem das Buch gewidmet ift, wir ihn nicht weiter begleiten, zumal wir spater veranlagt fein werden, auf den Geift der Weiffagung, welchen Coccejus an die

heiligen Schriften fnupft, zurudzufommen. Coccejus ift fein vereinzeltes Beispiel, wie eine höhere philosophische Bildung mit einer mehr oder weniger ftark ausgesprochenen Sinneigung zur religiöfen Muffif bestehen kann. Bum Schlusse ber Zueignung dankt Coccejus der Prinzeffin, daß fie ihm Muth eingeflößt habe, diefe Arbeit, welche dreißig Sahre in seinem Pulte gelegen, von neuem burchgesehen und vermehrt, der Deffentlichkeit zu übergeben. Go überreiche er fie ihr, nicht um Beifall zu er= halten, sondern um von ihr geprüft und verbeffert zu werden. Dies fei auch im Allgemeinen feine Absicht, ba fein ganzes Berlangen babin gehe, die heilige Schrift zu erläutern und die Gugigfeiten bes Berrn zu erzählen, mit welchen er Diejenigen speiset, welche sein Wort lieben. "Gott moge, erlauchtigfte Berrin", heißt es zulegt, "beine Frommigfeit und Tugend mit jedem Segen fronen und seiner Rirche, deren Rampfe wir noch nicht ge= endet sehen, einen leuchtenden Sieg verleihen." (Geschrie= ben Leyden, 11. Juni 1665.)

Rurze Zeit nach der Rückfehr von ihrem Besuche in Kroffen fah endlich Elisabeth einem über die bisherigen Schwankungen und Beschränkungen erhabenen, ihrem ganzen Dafein angemeffenen Lebensziele mit einem Schritte fich genähert: am 1. Mai 1661 murde fie zur Coadjutorin der Aebtiffin von Berford, Pfalzgräfin Glifabeth Luife, erwählt. Sie war ihre Wahl hauptfächlich dem Betriebe bes Großen Rurfürsten von Brandenburg, ihres Betters und Schugheren der Abtei von Berford, schuldig 142), welcher ihr ftets als ein warmer Freund und Befchüger zur Seite ffand.

Bevor jedoch der Augenblick ihrer Nachfolge heran-

fam, follte Elifabeth noch einmal den Wechfel der Berhältniffe und ihres bisherigen Aufenthalts erfahren. Wir haben schon darauf hingedeutet: es hing mit der traurigen Spaltung in dem häuslichen Leben ihres Bruders, des Kurfürsten in Beidelberg, zusammen. Als alle Bermittelungsversuche gescheitert waren, als die Rurfürstin Charlotte auch mit ihren Beschwerden an den Raiser nichts ausrichtete, beschloß diese, auch noch die letten au-Bern Bande, welche fie an das Saus ihres Gemahls knüpften, zu zerreißen. Es mar im Jahre 1662. Unter dem Vorwande einer Jagdpartie verließ Charlotte heim= lich Seidelberg und begab fich zu ihrem Bruder, dem Landgrafen Wilhelm VI., nach Raffel zurud. Glifabeth, welche von jeher auf ihrer Seite geftanden hatte, folgte ihrer Schwägerin nach Raffel 143). Baillet fagt, daß Glifabeth die Sahre, welche fie in Raffel zubrachte, zu ben schönften und angenehmften ihres Lebens gahlte, mas, außer ihrer Schmägerin, ber Landgräfin Bedwig Sophie, ihrer Muhme und zugleich ihrer Jugendfreundin, zu deren Bilbung fie früher beigetragen hatte, zugefchrieben werden darf. Um diefe Beit traten Umftande ein, unter welchen diefe große Fürftin ihre feltenen Geiftesanlagen, ihren hellen Verstand und ihre ungewöhnliche Bildung zum Wohle des ihrer Leitung anvertrauten heffischen Landes und ihrer Sohne in fruchtbare Thätigkeit fegen follte. Ihr Gemahl ftarb 1663 und hinterließ zwei unmundige Pringen, von denen der altere, Wilhelm VII., bereits im 21. Jahre (1670) ftarb, worauf fein jungerer Bruder, Rarl, beffen lange und ruhmreiche Regierung bis tief in bas 18. Jahrhundert hinein bauerte, feine Stelle einnahm. Was Sedwig Sophie mahrend der langen Minderjährig-

feit ihrer Sohne als Regentin mit vollendeter Staatskunft und glücklichen Erfolgen bewirkt hat, gehört nicht blos ber Gefchichte Seffens, fondern auch des bamaligen europäischen Staatenverbandes an, in welchen fie mit mannlicher Sand eingriff. Sier heben wir nur die Seite hervor, welche vielleicht auf ihr Berhaltniß zu Glisabeth ein helleres Licht wirft. Es knupft fich weniger an allgemeine Inftitute als an die Erziehung ihrer Gohne, fur welche fie den aus guter alter Zeit herübergenommenen Standpunkt grundlicher deutscher Fürftenerziehung fefthielt. In diefer Beziehung war bas heffische Fürftengeschlecht feit der Mitte des 16. Sahrhunderts von feinem andern beutschen übertroffen, von wenigen erreicht worden. Der Ruhm des Landgrafen Moris I., mit dem Beinamen des Gelehrten (1592-1627), verbreitete fich weit über bie Grenzen Deutschlands 144). Dieser eifrige Forderer der Runfte und Wiffenschaften, welcher auch als Schriftfteller auftrat, rief burch feine Soffcule jene langftvergange= nen Zeiten des Mittelalters zurud, wo der Sof den hochften Mafftab für die allgemeine Bildung und die Beftrebungen der Zeit abgab. Höher als die blos ftoffliche Belehrfamkeit ftand ihm die Philosophie, in welche durch Peter Ramus eine Bewegung gebracht wurde, an ber sich die besten Röpfe, befonders in Deutschland, betheiligten. Um Raffel zu einem Sauptsite der Wiffenschaft zu machen, ward fogar die Universität Marburg babin verlegt und gelangte erft viel später (1653) an ihren alten Sig gurud. Wilhelm VI., ber Gemahl von Bedwig Sophie, hatte noch nach altem Brauch als ftudi= render Pring bas Rectorat auf ber Universität zu Raffel bekleidet 145). Wol hatte der Dreifigjährige Rrieg die fchonften Bluten jener reichen Entwickelung gebrochen; ihre Wiederherstellung aber knüpft sich an Sedwig Sophie, an die ihren Söhnen gegebene Erziehung und an die Regierung ihres jungern Sohnes, des Landgrafen Rarl I., bes Stifters bes nach ihm benannten, in der Gefchichte deutscher Literatur und Wiffenschaft so berühmt gewordenen Collegium Carolinum, an welches fich fpater Ramen wie ber von Johannes v. Müller, Georg Forster u. A. knupfen. Der frühe Tod des ältern Bruders, eines in jeder Art vollendeten Prinzen, ward allgemein betrauert. Der Prinz Rarl, geboren 1654, ftand mährend des Aufenthalts der Prinzeffin Elifabeth in Raffel an der Grenze des Junglings= alters und verrieth früh eine entschiedene Borliebe zur Mathematif. Der gründlichste Unterricht in der Theologie und in der Religion wurde von der Regentin als das erfte Erfoderniß eines Fürsten erachtet. Sedwig Sophie war streng reformirt, sonst aber eine Freundin des Rirchenfriedens. Die Kirchengeschichte jener Zeit erwähnt ihrer als eifriger Befchügerin jenes merkwürdigen Apostels des Kirchenfriedens, des Schotten Johann Duraus (Dury), welcher über ein halbes Sahrhundert durch unaufhörliche Reifen, Berhandlungen und Schriften feine freigemählte Lebensaufgabe verfolgte, bis er am Abende feines Lebens in Raffel sich niederließ, wo er hochbetagt (1678) starb 146). Wir werden fünftig zu erzählen haben, wie gerade auf dem firchlich = religiofen Gebiete zwischen Elisabeth, als Mebtiffin von Berford, und der Regentin von Beffen ein entschieden ausgesprochener Widerstreit ausbrach. Was aber die allgemeinen höhern Bildungsmittel, mas Wiffenschaft und Literatur angeht, ift es faum möglich, unfere Elisabeth, welche in diefer Umgebung mehr zu geben als Elisabeth, Pfalggrafin bei Rhein, Aebtiffin von Berford. 137

zu empfangen hatte, ohne nachhaltige Einwirkung auf ihre nächste Umgebung zu benten.

Uebrigens gewährte ihr ber mehrjährige Aufenthalt in Kassel einen Zeitraum lange vermißten Friedens und eine Vorbereitung auf den ersehnten Augenblick, wo endlich ihre von eigener Selbständigkeit und Wirksamkeit bedingte Ruhe nach den Stürmen ihrer zurückgelegten Lebensbahn beginnen sollte.

Am 28. März 1667 starb die Aebtissin von Herford, Pfalzgräfin Elisabeth Luise, und den darauf folgenden Monat, am 30. April, wurde Elisabeth als ihre Nachfolgerin mit den herkömmlichen Feierlichkeiten als Aebtissin im Stifte zu Herford inthronisirt 147).

(Die zweite Abtheilung diefes Auffages im nächsten Jahrgang.)

# Unmerkungen.

- 1) Der neueste und gründlichste Geschichtschreiber der rheinischen Pfalz, Häusser, macht (II, 518) bei Erwähnung der Prinzessin Elisabeth schon darauf ausmerksam: daß sie wol eine Monographie verdiente.
- 2) Eine poetisch ausgeschmückte Darstellung des Lebens am heistelberger hofe kurz vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges sindet man in dem englischen Koman von James: "Heidelberg." Hier heißt es mit Recht: "The court of the Elector Palatine is, I believe, second to sew in Europe." Bgl. Häusser, Geschichte der rhein. Pfalz, II, 273—276.
- 3) Tit. XXX. Ludewig, Erläuterung der Goldenen Bulle, 1399. Der Kurfürst von der Psalz führte ehemals den Ehrennamen: Os et manus Caesaris.
  - 4) Häusser, II, 258.
- 5) Naheres bei Barthold, Gefdichte ber Fruchtbringenden Gefellichaft.
- 6) Miss Benger, Memoirs of Elizabeth Stuart, queen of Bohemia, II, 435. Der Berfafferin ftanden neue Quellen zu Gebote, welche sie jedoch nicht näher angibt. Der Mangel an Kritik und mit einem Worte bessen, was man Schule nennt, drängt sich bei ihr öfter auf.
  - 7) Miss Benger a. a. D.
- 8) Miss Benger, II, 436, in einem furzen Abrif des Lebens der drei Schwestern Elisabeth, Luise und Sophie, schreibt nämlich: "Zur Zeit der Niederlassung des Baron von Ohona in holland ward sie (Elisabeth) nach dem haag zurückgeführt." Dies führt auf das Jahr 1626.

- 9) Miss Benger, II, 256.
- 10) Ibid.
- 11) Ibid., 261. Dumaurier, Mémoires de Hollande, VIII, 137. Eine lateinische Inschrift von David Pareus (bei Finsterwald, Bom pfälzischen Hause, 261) schildert die wunderbaren Unslagen dieses Jünglings und die Trostosigkeit des Baters bei seinem Berluste.
  - 12) Söltl, Elifabeth Stuart, II, 214.
  - 13) Miss Benger, II, 251.
- 14) Sauffer, II, 509-519 enthalt einen Abrif ber Schid-fale ber Riebrich's V.
- 15) Campell, Leben und Thaten der Admirale und anderer britannischen Seeleute, I, 567-573.
- 16) Luise Hollandine, geboren ben 18. April 1622; Sophie, die jüngste Schwester, geboren 13. Detober 1630. Die dem Alter nach zwischen Luise und Sophie (1626) geborene Henriette Maria, vermählt 1651 an Sigismund Ragoczu, Fürsten von Siebenbürgen, starb in demselben Jahre, ohne je irgend eine hervorragende Bedeutung für sich in Unspruch genommen zu haben.
  - 17) A. a. D. II, 359.
- 18) Nagler's Künftlerlexikon, unter honthorft. Lavocat, hiftorisches Wörterbuch. Bromley, Royal letters, Introd., XXV. In Wilton befindet sich ein von honthorst gemaltes Bildnif der Prinzessin Luise.
  - 19) Bgl. Ellis, Original letters. Serie II. V, 376.
  - 20) Bromley, Letters, XXVI.
- 21) Chevraeana, 90. Unter den Deutschen ergriff noch gegen das Ende des 17. Jahrhunderts ein namhafter Selehrter, der Lehrer des Kurprinzen von Brandenburg, nachherigen Königs von Preußen, I. F. Cramer, die Feder zu einer leidenschaftlichen Gegenschrift wider Bouhours, und unter den Personen und Geschlechtern, welche er mit Stolz als Deutsche anführt, nehmen die Mitglieder der palatinischen Familie, und namentlich die Prinzessinnen Elifabeth, Luise und Sophie, welche nur noch von Sophie Charlotte, ihrer nahen Berwandten, übertroffen würden, den ersten Kang ein. (Vindiciae nominis Germanici contra guosdam obtrectatores Gallos.)

### 140 Elifabeth, Pfalggrafin bei Rhein, Aebtiffin von Berford.

- 22) Miss Benger, Preface, VIII.
- 23) Miss Benger, II, 356.
- 24) Göltl, II, 82—84.
- 25) Häuffer, II, 546.
- 26) T. II, I. I.
- 27) Mit dem Anadronismus: "après la mort de Renée Cécile d'Autriche, sa première femme." Die Bewerbung um Elisabeth ging der um die öftreichische Prinzessin voran.
- 28) Die Quellen nachfolgender Darstellung sind: Gottsried Lengnich, Geschichte der preußischen Lande königl. polnischen Unstheils unter der Regierung Leladissam IV, 117; Paul Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium, 572, 587; vor Allem die neuern polnischen Werke: Zbior pamiętnikow bistorycznich odawny Polszcze przez Niemczewicza, III; strancr: Pamiętniki Albrychta Stanisława X Radziwilla, I. (Nach handschriftlichen Mittheilungen von Nichard Nocpell.) Die Instruction des Gesandten ist aus Warschau 20. Januar 1633.
  - 29) Grauert, Chriftine, Konigin von Schweben, I, 21.
- 30) Unter seiner Regierung und auf seinen Betrieb wurde im I. 1645 das Religionsgespräch zu Thorn zwischen katholischen, lutherischen und resormirten, von ihren Höfen abgesandten Theologen gehalten. S. meine Abhandlung: "Die Unionsversuche seit der Resormation bis auf unsere Zeit." Deutsche Bierteljahrschrift, 1846.
  - 31) Stenzel, Geschichte des preußischen Staats, I, 426.
- 32) "Ad quam ille maxime applicarat animum." Piasecki l. l., 571.
- 33) henriette von Frankreich, Schwester Ludwig's XIII. Ihre eifrig katholische Gesinnung, beren Einsluß auf das Schicksal ihres Gemahls und des Landes bekannt ift, erklärt die Maßregel des Königs von Polen.
  - 34) Bromley, Royal letters, 71.
  - 35) Rusdorf, Consilia et negotia politica, 179.
- 36) Söttt, II, 319, ohne Angabe seiner Quelle. Miß Benger (II, 363) berichtet: Elisabeth habe es ungern gesehen, daß während der Berhandlungen mit Wladislaw die Mitglieder

ihrer Familie bereits eine besondere Auszeichnung fur fie in Ansforuch nahmen!

- 37) Miss Benger, II, 364.
- 38) Cosmar, Graf Abam gu Schwarzenberg, 174.
- 39) Kufter, das Jugendleben des Großen Kurfürsten von Brandenburg, 44.
- 40) Cosmar, 292. "Daß die klevischen Näthe es also vorshaben, das ist unleugdar; ob aber andere nicht dahinter steden und die Sache treiben, insonderheit das Haus Pfalz und die Herren Staaten und das Frauenzimmer, das stehet aus den Umständen zu consideriren." (Aus einem Berichte Schwarzenberg's von Wien an den Kurfürsten.)
  - 41) Rante, Reun Buder preußifder Gefdicte, 1, 76.
  - 42) Söltl, II, 369.
- 43) Peter Martyr, in feinen 1580 herausgefommenen Loei communes. Schweizer, Glaubenstehre ber evangelifch = refermir= ten Kirde, I, X.
- 44) 3. B. in Leipzig unter bem Borsie von Jakob Thomasius: Dissertt. duae de foeminarum eruditione, von Saucebrei.
- 45) Die treuesten und aussührlichsten Quellen über das Leben des Fräuleins v. Schurmann sind, außer ihren eigenen Schriften und Bekenntnissen, namentlich dem seltenen Buche: "Εὐκληρια seu melioris partis electio", die Artifel "Schurmann" und "Labadie" in Moller's "Cimbria litterata" (s. v.) und das "Abrégé sincère de la vie de M. de Labadie" in den "Supplementa" zu Arnold's "Airchen» und Regerhistorie", 278—297. Der ungenannte Berfasser war Peter Von (den wir im Berfolge näher kennen lernen). Diese Notiz schörfe ich aus Stolle's handschriftslichem Reisetagebuche von 1703 in der Universitätsbibliothef zu Breslau.
  - 46) Lebensbeschreibung 3. M. Peterfen's, von ihm selbft.
- 47) Man lese die "Elogia nobiliss, virginis A. M. a Schurmann" in ihren "Opuscula hebraea, graeca, latina, gallica, prosaica et metrica", von Casp. Barläus, Claud. Salmaffus, Conft. Hugenius, Dan. Heinsus, Jakeb Cats u. A.
  - 48) Opuscula, 28-59.

- 49) Als Descartes im J. 1640 ber Disputation seines Schülers, des Professors Regius, an der Universität Utrecht beiwohnen wollte, verbarg er sich, um nicht erkannt zu werden, in der Loge des Fräuleins von Schurmann. Baillet, II, 60.
- 50) Im Auszuge in Schurmann, Opuscula, 338 341. Ueber die Prinzessin von Gonzaga, als Anhängerin von Ports-Royal, vergl. Reuchlin, Geschichte von Ports-Royal, 1, 502.
  - 51) Schurmann, Εὐκληρια, 169.
- 52) A Madame la princesse de Boheme. Madame, je ne puis exprimer l'excez de joye et de contentement que j'ay reçue en lisant la lettre que Vostre Altesse m'a fait la grace de m'escrire: Car outre l'invention, les pointes, et les periodes, qui pourroyent remplir l'oreille des plus sçavans, ce m'a esté un plaisir merveilleux d'y considerer les amusemens de vostre genereux esprit. Pour moy, je desire extremement de me pouvoir rendre capable de tout ce qui agrée à Vostre Altesse; et bien que je ne sçaurois esperer modestement de satisfaire plei nement à ses commandemens, au moins je tascheray de monstrer la devotion et l'amour que je porte à son service etc. Schurmann, Opuscula, 281.
  - 53) Ibid., 300.
- 54) Ibid., 301. Irrthumlich schreibt Miss Benger, II, 450, von der frühern Anhänglichkeit des Fräuleins von Schurmann an die Philosophie des Descartes.
- 55) Oeuvres de Descartes, par V. Cousin, VIII, 388. Ce Voëtius a gâté aussi la demoiselle de Schurmans, car au lieu qu'elle avoit l'esprit excellent pour la poésie, la peinture et autres telles gentillesses, il y a déjà cinq ou six ans qu'il la possède si entièrement, qu'elle ne s'occupe plus qu'aux controverses de la théologie, ce qui lui fait perdre la conversation de tous les honêtes gens.
- 56) Abrégé sincère de la vie de Labadie, l. l., 282 283. Mr. Descartes la vint voir chez elle à Utrecht, et comme il se passa quelque chose de particulier en leur conversation, dont

Mlle. de Schurmann a voulu laisser quelque mémoire, je crois que je ferai bien de le rapporter ici fidèlement, etc.

- 57) Werfe, LIII, 197.
- 58) Dieferhalb konnte er fich nur mit Widerstreben zu dem alls gemeinen Gebrauche ber Gelehrten jener Beit, ben Ramen zu lattiniftren, verstehen. Baillet, I, 13.
- 59) Oeuvres de Descartes, IX, 124. Wir citiren hier durch= gangig die Musgabe von Coufin, weil in diefer die Correspondens des Descartes dronologisch geordnet ift. Diese Dronung rührt nicht von Cousin ber, sondern von einer unbekannten Sand in einem alten Exemplar der Briefe des Descartes aus der Bibliothek des Instituts in Paris, welchem Coufin, und zwar unbedingt, folgte (f. Coufin's Avant-Propos gum fechsten Bande der Oeuvres). Wer der Verfaffer jener dronolegischen, jedenfalls febr dankens= werthen und brauchbaren Noten fein mag, hat nicht ermittelt werden fonnen. Jedenfalls aber muß man benfelben viel früher bin= auffegen, als Coufin zu verfteben gibt, da der Unbekannte an einen Brief mit der Aufschrift: à Madame Louise (Schwefter der Pringeffin Glifabeth), IX, 407, eine Berichtigung fnupft, die er aus dem Munde der Mebtiffin von Maubuiffon (der andern Schwefter von Elisabeth) geschöpft hatte. Lestere ftarb im 3. 1709. Die= fer Umftand erhöht im Allgemeinen die Glaubwürdigkeit jener Sand. Indeß ging der Berfaffer viel zu weit, daß er fich nicht begnügt, Jahr und Monat, sondern sogar noch den Tag oft aus gang un= gefähren Angaben zu beftimmen.
- 60) Discours de la méthode. Oeuvres publ. par Cousin, Si j'écris en français.... c'est dans l'espérance que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croyent qu'aux livres anciens.
  - 61) Vie de Descartes, I, 81.
- 62) Schweizer, Die Glaubenslehre ber evangelischereformirten Kirche, I, 107, 108.
- 63) Um ihm seine Furchtsamkeit vorzuhalten, sandte Susanna ihm eines Tages ein Gedicht mit der scherzhaften Aufschrift: Susanna Barlaeus Caspari Barlaeae.

#### 144 Etifabeth, Pfalggrafin bei Rhein, Mebtiffin von Berford.

- 64) Miss Benger, II, 259. Ich bemerke noch, daß hübener in seinen Genealogischen Tabellen, III, Taf. 797, Achatius und Christoph, Messen bes berühmten Fabian von Ohona, irrethümlich zu Brübern besselben gemacht hat.
  - 65) Miss Benger, II, 362.
  - 66) Lettres et discours de Sorbière, bci Baillet, II, 167.
  - 67) Sorberiana, 85.
- 68) Dieses von ber Königin Chriftine von Schweben getheilte Interesse für Natur und anatomische Sectionen, Die sich jedoch auf Thierzergliederungen beschränkt haben werden, wurde von den Gegnern ber lettern einseitig als unweiblich getadelt. Grauert, Christine, Königin von Schweben, 1, 566.
- 69) Die erfte, lateinische Ausgabe erschien 1644 zu Amftersdam. Die französische Uebersenung vom Abbe Picot, 1647, besteicherte Descartes durch ein ausführliches Schreiben an ben Uebersfeger.
  - 70) Baillet, II, 233.
- 71) Ibid., II, 489. . . . . et il savoit en profiter avec une do cilité etc. Mehre der von Etifabeth aufgeworfenen Zweifel und Fragen lernen wir aus den Briefen des Descartes näher kennen.
  - 72) Geschichte der Philosophie, X, 259.
- 73) IX, 143-154. Touchant le problème: trois cercles étant données, trouver le quatrième qui touche les trois..... J'ai pris de la vanité de voir que le calcul dont se sert votre Altesse est entièrement semblable à celui que j'ai proposé dans ma géometrie.
- 74) 3. B. an ben frangofischen Gefandten in Schweben, Chanut, X, 65.
  - 75) Oeuvres, publ. par Cousin, IV.
  - 76) Ibid., 31.
  - 77) Söltl, II, 399.
  - 78) Ebend., 401.
  - 79) Chend. II, 401.
  - 80) Baillet, l. l.
  - 81) Söltl, II, 402.

- 82) Theatrum Europ., V, 1105 (bei Söltl, II, 403, ift irrig S. 1145 angegeben).
  - 83) U. a. D.
- 84) Auch Miß Benger (II, 382) neigt fich diefer Auffaffung bin, zeigt aber, daß sie den mabren Bergang nicht fannte, indem fie nur von einem public affront spricht, den Epinan dem Prin= zen zugefügt hätte.
- 85) So erzählt sogar noch Söltl II, 403, ba er boch bas Rechte aus dem Buche von Miß Benger erseben konnte.
- 86) Miß Benger (II, 386) leugnet, von ihrer Unficht der Sade aus, die Möglichkeit einer folden Theilnahme der Pringeffin an dem Unglud ihres Bruders und fieht den Grund barin. daß Elisabeth durch ihre Entfernung die auf der Kamilie ruhende Last der Noth hätte erleichtern wollen.
- 87) Bromley, Royal letters, 109. Miß Benger versichert (II. 386), die Königin von Böhmen habe gelegentlich mit Eli= fabeth correspondirt, welche mit ihrer Schwester Luise einen regelmäßigen Briefmedfel unterhielt.
- 88) Oeuvres, IX, 397. J'ai reçu une très grande faveur de votre altesse, en ce qu'elle a voulu que j'apprisse par des lettres le succès de son voyage, et qu'elle est arrivée heureusement en un lieu où étant grandement estimée et chérie de ses proches, il me semble qu'elle a autant de bien qu'on peut souhaiter avec raison en cette vie etc.
- 89) X, 22. La satisfaction que j'apprends que votre altesse reçoit au lieu où elle est, fait que je n'ose souhaiter son retour, bien que j'aie beaucoup de peine à m'en empêcher, principalement à cette heure que je me trouve à la Haye, et pour ce que je remarque par votre lettre du 21 fevrier qu'on ne vous doit point attendre ici avant la fin de l'été, je me propose de faire un voyage en France etc. Lgl. S. 40.
  - 90) X; 57-59.
- 91) 3m October 1648 mar fie in Berlin, wie X, 165, ausdrucklich angemerkt ift. Im Fruhjahr 1649 jedoch im Haag, wie aus des Descartes Briefe an E. (X, 303) deutlich hervorgeht.

- 92) Dbschon die betreffenden Briese (Oeuvres, IX, 396, 402. 406) an die Prinzessin Luise, nachmalige Achtissin von Maubuisson, überschrieben sind, so verdient doch die schon oben angesührte Bemerkung des anonymen Chronologen der Briese des D. (IX, 407) Beachtung, indem es hier heißt: Elle (l'abbesse de Maubuisson) m'a pourtant dit de vive voix, que les lettres qui lui sont adressées à elle dans ce 1er volume ne lui ont jamais été écrites, mais à sa soeur Sophie, qui se chargeoit volontiers de faire tenir à sa soeur Elisabeth et à M. Descartes les lettres qu'ils s'écrivoient l'un l'autre.
  - 93) König, Berlin, II, 89. Baillet, II, 234.
  - 94) Baillet I. c.
  - 95) König, II.
- 96) Das erfte Privilegium zum Buchhandel wurde 1659 erstbeilt. König, II, 95. Beim Jahre 1661 beißt es dafelbst S. 105: Auch lieferten die berlinischen Druckereien bereits versichiedene gelehrte Arbeiten . . . .
- 97) Büttinghausen, Beiträge zur pfälzischen Geschichte, 11, 1. St., 1777, 51. Aus Sauerbrei's Dissertt. post. de foeminarum eruditione. Das Jahr ist nicht angegeben, die Zeit im Allgemeinen fällt vor 1650, nämlich vor den Abgang der Prinzessin von Berlin zu ihrem Bruder, dem Aurfürsten Karl Ludwig, nach Heidelberg. Ueber Thomas von dem Knesebeck (geb. 1594, starb 1658) siehe Cosmar und Klaproth, Geschichte des kurbrandenburgischen Geheimen Staatsraths, 351. Im Geheimen Rath war Thomas v. d. K. seit 1645.
  - 98) Descartes, IX, 400.
  - 99) Baillet, II, 373.
- 100) Descartes stellte ihm seine Principia philosophiae zur Prüfung und Verbesserung seiner Fehler zu mit dem Zusase: dont je ne puis espérer d'être averti par aucun autre si bien que par vous. Vom 15. Zuni 1646. Oeuvres, X, 411.
  - 101) Grauert, Chriftine, I, 179.
  - ·102) Cbend. I., 169.
    - 103) Menzel, Neuere Geschichte ber Deutschen, VIII, 192.

- 104) Oeuvres, X, 70. .... j'ai pensé qu'il faisoit peutêtre scrupule d'en parler à la reine, pour ce qu'il ne sait pas si cela plairoit ou déplairoit à ceux qu'ils l'ont envoyé.
  - 105) X, 59-64.
  - 106) Oeuvres, X, 245, am Absas.
- 107) Oeuvres, X, 165. J'ai reçu la dernière du 28. août (1648) jórcibt Descartes an Clijabeth par laquelle j'ap prends un procédé injurieux que j'admire, et je veux croire avec votre altesse, qu'il ne vient pas de la personne à qui l'on attribue etc.
- 108) Miss Benger, II, 414. Dieselbe Schriftstellerin versichert S. 439: Descartes habe außerdem bezweckt, der Prinzessin
  ein bleibendes Afpl bei Christinen zu verschaffen; aus den Briefen
  des erstern geht nichts davon hervor.
  - 109) Oeuvres, X, 299.
  - 110) Sauffer, II, 580.
  - 111) Oeuvres, X, 300.
- 112) Dieselbe Bersicherung sindet sich bereits in einem, ein Ishr altern Briese Deseartes' an Clisabeth, X, 122. Il ne sauroit toutesois rien arriver qui puisse m'empêcher de presérer le bonheur de vivre au lieu où seroit votre altesse, si l'occasion s'en présentoit, à celui d'être dans ma propre patrie.
- 113) Söltl, II, 443. Ohne Grund nimmt diefer Schriftsfeller jedoch einen Einfluß bieses Briefes von Descartes auf die Entschließungen Karl Ludwig's an, da dieser Brief, in welchem zugleich die hinrichtung Karl's I. besprochen wird, in den Februar 1649 fällt, als Karl Ludwig den Frieden schon angenommen hatte.
  - 114) X, 297.
  - 115) Baillet, II, 368.
- 116) Er ift zugleich ber leste, ber Beit nach, in bem gefammten Briefwechfel Descartes'.
- 117) Baillet, II, 419-423, wo diefes Schreiben im Mus- juge benutt ift.
- 118) Ibid., 476. Aus diesem Grunde, ift bier hinzugefügt, habe Descartes sich nie barauf eingelaffen, die Quadratur bes Girstells zu suchen.

- 148 Gafabeth, Pfalggräfin bei Rhein, Aebtiffin von Berford.
  - 119) Baillet, II, 526.
  - 120) Ibid., 428 in marg.
- 121) Baillet . II, 515, citirt einen handschriftlichen Brief ber Pringeffin an Chanut vom 13./23. September 1653.
  - 122) Bei Baillet, II, 488. Sgl. Préface, XXVI.
- 123) Catteau-Calleville, Histoire de Christine, reine de Suède, I, 318.
- 124) Bromley, Royal letters, abgedruckt bei Miss Benger, 11, 440. Miß Benger verbeffert das vorhandene Datum des Bricfes, indem fie ftatt 1665, ber Bahrideinlichkeit nad, bas Sahr 1652 feten möchte. Man darf bas Datum aber noch wenigstens zwei Sabre früher ansegen; benn es ift gleich zu Unfang bie Rede von dem Testamente Katharinens von Brandenburg, welche mit Bethlen Gabor, Fürften von Siebenburgen, vermählt mar und im Mugust 1649 starb. (Subner's Tabellen No. 178.) In Diefem Briefe wird aber von ihr als einer fürglich Geftorbenen ge= iproden. Bereinzelt übrigens, wie diefer Brief dafteht, bleiben mehre Begiebungen barin, aus den Familienverhaltniffen der Geidwifter, unverständlich und baber obne Intereffe. So viel fpricht fich deutlich darin aus, daß Karl Ludwig, welcher hier mit Unspielung auf feinen mifantbropifden Charafter Timon genannt wird, ber Saumseligkeit in Erfüllung seiner Pflichten als Gläubiger seiner Schwefter beschuldigt wird. Sonft weiß man aus dem weftfäli= iden Friedensichluffe, daß Ferdinand III. jeder der Pringeffinnen und Schwestern des Rurfürsten von der Pfalz eine Mussteuer von 10,000 Reichsthalern versprochen hatte, zu deren Entrichtung es bei Elijabeth nicht kommen follte, da sie unverheirathet blieb. (Berfuch einer Geschichte des Lebens und der Regierung Rarl Lud= wig's, Rurfürsten von der Pfalz, 55.)
  - 125) Baillet, II, 357.
- 126) Siehe Joachimi Jungii epistola de Cartesii philosophia (Hamburgi d. 23. Martii 1655) in meiner Abhandlung: De Joach. Jungio (Breslau 1846).
- 127) Johann Beinrich hottinger, ber Drientalift bes 17. Sahrhunderts. Gin Beitrag gur Geschichte ber orientalischen Lite-

ratur in ber Schweiz, von Sirgel; in Winer und Engelhardt's Neues fritisches Journal der theol. Lit., II, 1824, 3-10.

- 128) In dem gehn Jahre fpater dem gelehrten Bergog Muguft von Braunschweig = Wolfenbuttel, dem Begrunder der berühmten Bibliothek zu Wolfenbüttel, gewidmeten Speculum Tigurinum (1665) bezieht fich Sottinger auf den von der Pringeffin Gli= sabeth dem Berzoge reichlich gespendeten Beifall: testis bibliotheca — testis accuratissimus locupletissimae bibliothecae catalogus, quem Augusti augustissima manu conscriptum Elisabetha Palatina prolixe commendavit. (Buttinghaufen, II, 1, 49.)
  - 129) Sauffer, II, 514.
  - 130) Ragner, Luife, Raugrafin gu Pfalg.
  - 131) Baillet, II, l. l. -Miss Benger, II, 440.
  - 132) Söltl, II, 456.
- 133) Bon ihr wird fünftig ein Auffat: "Maria Eleonora von Brandenburg" eine besondere Schilderung versuchen.
  - 134) Opera Cocceji, Anecdota, II, 816.
- 135) Bgl. befonders die Einteitung in Schweizer's Glaubens= lebre der evangelisch=reformirten Kirche, I.
- 136) Coccejus fagt an einem Orte: multum pietati officiunt quaestiones stultae quae ad pietatem nihil faciunt. Schweiger a. a. D., 104.
  - 137) Schweizer a. a. D.
- 138) Boetius und fein Anhang wollten für große Bertheidiger des Saufes Dranien gelten, und ließen fich öfter zu jener Beit icharf gegen die damalige Regierung aus; Coccejus dagegen pragte feinen Soulern ein, daß fie Sochachtung gegen die Landesregierung haben und auf der Kangel nicht über politische Un= gelegenheiten eifern mußten. Go fam es, daß die Staaten von Holland und Weftfriesland die Schüler des Coccejus gegen Boetius und seinen Unhang in Sout nahmen. (Simons, Johann de Witt und feine Beit, beutsch von Reumann, I, 143.)
  - 139) Tennemann, Geschichte der Philosophie, X, 295.
  - 140) Cocceji, opera, II, 649-651.

## 150 Etifabeth, Pfalzgräfin bei Rhein, Aebtiffin von Berford.

- 141) Sed sapiens et vera cogitatio, steht gebruckt, was keisnen Sinn gibt. Der Zusammenhang lehrt, daß man für sed: sit lesen muffe.
- 142) Sandidriftliche Mittheilung vom herrn Burgermeifter Rofe in herford.
- 143) Baillet, II, 235. Miss Benger, II, 440, mit bem Jusate, daß Elisabeth ihrer Schwägerin zu der Flucht geholfen habe.
  - 144) v. Rommel, Neuere Geschichte von Seffen, II.
  - 145) Teuthorn, Gefdichte ber Seffen, X, 330.
  - 146) Hering, Geschichte der Unionsversuche, II, 124.
- 147) Rähere Beschreibung ber bei der Inthronisation einer Aebtissin von herford ehedem üblichen Geremonien und Feier liestman in Moser's Deutsches Staatsrecht, II, 104, zu den Jahren 1689 und 1729.

# Geschichte der Bildung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse.

Aus gedruckten und ungedruckten Quellen

von

Adolf Friedrich Heinrich Schaumann.

Bei diefer zum Theil aus ungebruckten Quellen gezogenen Abhandlung hat sich der Berfasser streng an das Thema gehalten und nur darzustellen gesucht, wie die Gesammtverfaffung von 1815 für Deutschland nach und nach zu Stande gefommen ift. Er hat daber weder eine Rritif der Bundesacte, die er als be= fannt voraussent, liefern wollen, noch eine Geschichte der terri= torialen Bildung der einzelnen Bundesstaaten. Noch weniger aber hat er fich bei einer allgemeinen Geschichte des Biener Congreffes und feiner Perfonlichkeiten aufgehalten; hier geben die Arbeiten von Barnhagen von Enfe und des Grafen von Noftis Dahingegen lag es zu nabe, bei einigen überreiches Material. Sauptpunkten unfers beutiden Berfaffungswerkes Bergleichungen anzustellen zwischen Dem, mas 1815, und Dem, mas 1848 und 1849 gefchehen ift. Go verschieden auch die Beiten fein mogen, Die Sache felbft, welche man vornahm, mar diefelbe, und fo brangte fic auch von felbst ein nicht gang meggumeisender Parallelis= mus auf.

Giner großen Nation, der beutschen, ift vom Geschicke bas Berg Europas zum Wohnfit angewiesen. Aus verschiedenen faft ungahlbaren einzelnen Stämmen bestehend, fonnte fie nur durch diefe die Besigergreifung davon ausführen. Biele berfelben find gang untergegangen, menigstens dem Auge der scharffinnigsten Forscher ent= schwunden; diejenigen, deren Geschichte sich seit 1900 Sahren ununterbrochen verfolgen läßt, haben ihr neues Vaterland nicht alle zu gleicher Zeit und auch nicht fo betreten, daß sie von einem Punkte aus in daffelbe ein= brangen. Diefer Umftand blieb nicht ohne die wichtig= ften Folgen. Wir wollen die, daß die Grenzen Deutsch= lands Jahrhunderte hindurch allenthalben unbestimmt und schwankend blieben, wo sie nicht durch die Natur geboten oder durch andere mächtige Reiche, auf welche bie Einwanderer fliegen, geregelt wurden, nicht besonders hoch anschlagen. Folgenreicher für die innere Entwickelung der Deutschen war, daß jene Stamme ihre Unfiedelungen mitunter ausführten, ohne daß die entfernter wohnenden nur etwas davon gewahr wurden, und daß fomit jeder derfelben nur feine eigene und feine allgemeine deutsche Geschichte kannte. Die staatlichen Gin=

richtungen erfolgten ebenso für jeden Stamm abgesondert, wie es Zeit und örtlichen Umständen am angemeffensten war; und wenn auch die Eigenthümlichkeit einer
gemeinschaftlichen Nationalität allen jenen Einrichtungen
eine allgemein durchgehende Färbung gab, so waren doch
der Verschiedenheiten wiederum so viele, daß die Specialgeschichte nicht einmal hinzuzukommen brauchte, um
den vollständigen Beweis zu führen: es ist von Anfang
an kein einiges Volksbewußtsein vorhanden gewesen, ein
allgemeines centralisites Deutschland zu gründen.

In demfelben Geifte entwickelten sich im Innern die getrennten deutschen Stämme, ein jeder für sich. Der Uebergang von der ersten Verfassungsftuse, wo eine allgemeine Bolksversammlung die alleinige Leitung aller Staatsangelegenheiten besorgte, bis zur zweiten, wo man einem Einzelnen, meist König genannt, einen größern Einfluß zugestand, erfolgte nicht allenthalben in Deutschland zu gleicher Zeit. Mehr als acht Jahrhunderte gehörten vielmehr dazu, um in dieser Beziehung nach und nach nur einigermaßen Uebereinstimmung in die äußern Staatsformen, die bei den einzelnen Stämmen bestanden, zu bringen. Ganz ebenso bei dem noch mehr verschlungenen Chaos der einzelnen innern Staatsvershältnisse.

Nur eine gewaltsame Eroberung, die Karl's des Großen, konnte einmal die sämmtlichen deutschen Stämme als ein Ganzes unter einem Scepter vereinigen. Allein hier mit keltischen und flawischen Elementen zusammengefügt, trennte sich die deutsche Nationalität nicht allein von legtern alsbald wieder, sondern seste diesen Trennungsproces auch unter sich weiter fort. Es gibt große,

fortlaufende Erscheinungen in der Geschichte der Bölker, deren Motive weder in Zufällen, noch in feinen politischen Berechnungen Einzelner, sondern allein in der psychologischen Natur des Menschen überhaupt gesucht werden muffen. Nichts haßt biefer mehr als 3mang, auch wenn fein eigenes Beil dadurch bedingt murde. Stände fein zusammentreibender Rarl am Anfang ber Geschichte des deutschen Reichs, fo berichtete diese vielleicht ein fortgesettes Streben der einzelnen Stämme zur Unnäherung und Bereinigung, sowie die natürliche Berwandtschaft berfelben es zu gebieten scheint. Mit Ge= walt zur Bereinigung gezwungen, ging bagegen ihr Streben ununterbrochen darauf, die ihnen aufgedrungene Gin= heit wieder zu lofen, und in mehr als dreifig Generatio= nen erbten Rinder und Enkel diefe Stimmung von ih= ren Batern. Es begann fofort im Innern wieder bas ursprünglich eigenthümliche Naturleben der Deutschen: Sucht, fich nach Stämmen, welche das Bolf gebilbet, weiter zu entwickeln, gleichwie eine von der Natur in ben Menschen gelegte Eigenthümlichkeit, die, sich schon im Treiben bes Rindes deutlich ausgesprochen, in jeder Lage des Lebens mehr oder weniger hervortreten wird, auch wenn fie eine Zeit lang unterdrückt mar. Ginheit der Rarolingischen Verfassung war für Deutschland nicht aufrecht zu erhalten. Zwar that damals, wie neuerdings Gfrorer richtig bemerkt hat, die Rirche was in ihren Rraften ftand, um das gangliche Auseinanderfallen unfers Vaterlandes in ebenso viele Stamme als die waren, aus benen es entstanden, zu verhindern. Allein sie that es nur in eigenem Intereffe, um mit einer einigen großen Ration, die unter Ginem Regenten fand, der vom Papfte

wieder abhängig mar, diefem leichter große Erfolge er= fampfen zu können. Als spater fraftigere Raifer fur die beutsche Nation eine politische Einheit zu begründen suchten, um, auf die daraus zu entwickelnde Rraft geftütt, ben weltlichen Staat Deutschland unabhängig von der Rirche zu machen, da war es wieder diese sogleich, welche am meiften darauf hinarbeitete, die Berfplitterung Deutschlands in Stämme mit unabhängigen Borftebern zu befördern, damit die Macht des deutschen Raisers, des einzigen weltlichen Rebenbuhlers des Stellvertreters St. = Peter's, auf ewig in ihren Grundfesten gebrochen sei. Der Plan mußte vollkommen gelingen. Wie konnte es auch anders fein? War er doch auf die innerste Natur des deutschen Bolkes gegründet, was damals den Ruf: fich nicht in einem concentrirten Staate, fondern nach den urfprunglichen Stämmen zu entwickeln, wie einen Ruf zur Freiheit anfah. Die Nationalherzogthumer stellten sich immer fefter heraus und vertraten bie Stamme bem Gangen gegenüber; aber in lettern wieder (ein Spiegelbild bes Ganzen) trieben vom Stamme aus nochmals nach allen Seiten Zweige und Mefte. Geiftliche Fürftenthumer fchienen auf immer die Bereinigung zu einem einigen welt= lichen Staate zu hindern. Das Beilige romische Reich deutscher Nation und fein Raiser zeigten sich von da an oft als Caricaturen von Dem, was fie eigentlich hatten fein follen. Wenn Raifer, wie Rudolf von Sabsburg, zuweilen weiter ftrebten, fo mußten fie bald bei einer ge= wiffen Grenze, die zu überschreiten unmöglich mar, einhalten.

Die Reformation furchte die Grenzen der getrennten Theile nur noch tiefer aus und zog weitere neuere Ab-

fonderungelinien. 3mar ward manche Stimme laut, die firchliche Bewegung auch für eine politische Reformation Deutschlands zu benugen. Männer wie Sidingen und Sutten sprachen namentlich dafür; schon vor ihnen hatte Berthold von henneberg in feiner Stellung als Erzbischof von Mainz großartige, aber zugleich auch mahrhaft praftische Plane für die größere Ginigung unfers Baterlandes vorgelegt; Karl V. ward im Anfange von Luther's Wirksamkeit gerathen, die neue Lehre insoweit zu begunftigen und fich ihr zugethan zu erklaren, als bamit Deutsch= lands Abhängigkeit von Rom für alle Zeiten zu brechen fei. Mercurin Arborio Gattinara zeigte demfelben Raifer, wie er sich nur an die Spige der allenthalben ausgebrochenen Bauernaufftande zu ftellen brauche, um mit folcher Sulfe alle Kurften zu entfernen und ein einiges deutsches Reich unter feinem Scepter zu grunden. Allein nichts der Art konnte zur Ausführung kommen; der Dreißigjährige Rrieg mit feinem Schlufacte des Beftfälischen Friedens heiligte die Trennung durch das Staatsrecht, die Itio in partes ging von da ab nicht allein auf Rirchenangelegenheiten, sondern freuz und quer bei allen Fragen, und der bald folgende ewige Reichstag ward bas mahre Symbol ber enthüllten beutschen Uneinigfeit.

Bon nun an ward es auch Regel, daß fich fremde Mächte ftandig in die innern deutschen Angelegenheiten mischten. Man suchte sich Bundesgenoffen unter ben beutschen Fürsten, und wir hören in den Reichstagsverhandlungen öfter den Grundfat ausgesprochen: man bedaure, Anfoderungen, welche das Gemeinwohl Deutsch= lands stellte, nicht erfüllen zu konnen, weil Berpflichtungen gegen fremde Monarchen biefes nicht erlaubten. Das

legtere sahen manche beutsche Fürsten als ihre beiligere Pflicht an.

Natürlich mußte ein alfo entwickeltes Staatsleben rafch feinem Ende entgegengeben. Die Zeitalter Ludwig's XIV. und Friedrich's des Großen bereiteten Das vollständig vor, was die Zeit der frangösischen Revolution nur vollendete. Der eine jener Monarchen hatte zuvor bas Anschen bes beutschen Raifers nach außen, der andere beffen Stellung nach innen vernichtet. Die moralische Scheu vor alten heiligen und ehrwürdigen Gefeten, ohne die fein Gemeinwesen bestehen kann, mar dahin, seit es kund geworden, daß der Wille sie zu brechen, wenn er nur von ber gehörigen Macht unterstütt werde und einen Erfolg erzwingen konne, nicht zur Strafe, sondern zu Ehre und Unsehen führe. Dieses war der Todesstoß des Deutschen Reichs. Alles bekam Luft, in Friedrich's Fußtapfen zu treten. Die Berhandlungen zu Raftadt und der Reichs= beputationshauptschluß hoben mit einem Schlage alle geift= lichen Gebiete auf, die nach Gunft und Gaben unter anbere deutsche Fürften vertheilt wurden. Aber diefe Reducirung der Bielgetheiltheit unfers Baterlandes, welche unter andern Umftanden ein Schritt zu beffen Ginheit hatte werden konnen, ward jest nur ein rafcherer Schritt gur Spaltung und gum Untergange. Richt allein, baß in den Frieden von Bafel und Campo Formio die beiden größten Mächte Deutschlands, Deftreich und Preu-Ben, in alter Gifersucht befangen, sich gegenseitig hämisch zu schaden suchten, sondern es geschah auch viel mehr noch; denn sie begnügten sich nicht mit der indirecten Schmächung, die sie Deutschland durch ein folches Berfahren aufügten, sie verriethen es vielmehr noch obendrein in ge-

beimen Artikeln ganz direct an Frankreich. In Folge bavon fand gegen alles menschliche und göttliche Recht eine formliche Beraubung der eigenen deutschen Bruder ftatt, die naturlich den letten Reft von Gemeinfinn und gegenseitigem Butrauen völlig vernichtete. Denn nicht die centralisirenden äußern Formen und Ginrichtungen find es, von benen im Innern eine fegensvolle Ginheit abhängt; nie wird man zu diefer gelangen, wenn ber Geift des Rechts der Form mangelt; fehlt diefer, fo bleibt auch die beste nur eine ewig drückende und ins Fleisch freffende Feffel.

Nachdem das Princip der Beraubung unter recht= lichen Formen einmal ausgesprochen war, war das Nebeneinanderbestehen der Staaten in Deutschland fur alle Beiten gefährdet. Niemand verhehlte sich feine Lage, und diejenigen, an die nach neuen Berwickelungen unfehlbar zunächst die Reihe kommen mußte, mit ihrem Gut Gro-Bere wegen ihrer schlechten Politif und verfehlten Plane schablos zu halten, wurden durch den ganz natürlichen Trieb der Selbsterhaltung, den erften und unwiderftehlichsten aller Triebe, vermocht, bei Frankreich den Schut zu suchen, den man im Innern Deutschlands bei dem Bruder, der zum Räuber geworden war, nicht mehr fand. Schon hatte Napoleon am 19. März 1806 zu München ben brei Staaten: Baiern, Burtemberg und Baben einen Staatsvertrag, in 49 Artifeln bestehend, anbieten laffen und barin feinen Schut gegen die beutschen Großmächte zugefagt. Würtemberg widersprach damals noch; als aber die politischen Berhältniffe immer gefahrdrohender wurden, da entstand der Rheinische Bund.

Seien wir ehrlich und offen und beichten unnachsicht=

lich unfere Fehler; denn nur wenn wir sie vollkommen erkennen und ihre ganze Schwere fühlen, werden wir sicher sein, nicht zum zweiten mal in sie zu verfallen. Weniger Napoleon's Gewalt oder die Ueberredungsfunft Tallegrand's und feine ränkevolle Politik waren es, welche Deutsche zu einem Schritte, wie der Rheinbund mar, bestimmen konnten. Rur eine Sandlungsweise, wie der minder Mächtige fie zu Raftadt und Regensburg, oder wie sie Sachsen vor Ausbruch des Rrieges von 1806 erfahren hatte, machte fo etwas möglich. Sier haben wir den stärkern Grund jener schmählichen und unglückbringenden Berbindung zu fuchen. Niemand wird Berräther an Haus und Familie, so lange es ihm dort wohl ift; erft wenn er hier mit Fugen getreten wird, greift der Mensch, der sich nicht anders zu helfen weiß, in Berzweiflung zum Meußerften.

Nach solchen Thaten blieb dem Kaiser der Deutschen, Franz II., nichts Anderes übrig, als der Lette in der Reihe seiner Vorgänger zu werden und sich dieser Würde, die gar nichts mehr bedeutete, nachdem die deutschen Fürsten sie selbst vernichtet hatten, freiwillig zu entkleiden. Die deutsche Einheit, die freilich nie der Sache nach vollkommen bestanden, verlor damit nun auch die äußere repräsentirende Form, welche sich dafür im Laufe der Jahrshunderte ausgebildet hatte und die wenigstens den Stoff, wenn er einmal hätte fügsamer werden wollen, immer wieder ausnehmen konnte.

Sieben unglückliche Jahre folgten, unglücklicher wie bie, welche über bas alte Aegypten heraufzogen, und boch war es ein Glück, daß wir sie burchmachen mußten. Denn nur ein Beweis, wie sie ihn brachten (die Frieden

von Tilsit und Wien, das Königreich Westfalen und die Aufopferung der Sohne Deutschlands für französische 3mecke in Spanien und Rufland bilben die mahren Schlufglieder beffelben), konnte zu ber lebendigen Ueberzeugung führen, daß in Deutschland Alle, Große und Rleine, sich gegeneinander vergangen hatten, und daß man bei einer Politik, wie die bisherige, auf dem beften Wege war, um sich völlig aufzureiben. Rur die entgegengesette, die des Zusammenhaltens, fonnte gum Beile führen. Es zwang nun eine Nothwendigkeit dazu, diefe Politik zu befolgen, und es ift die große Frage, ob man fich jemals im Glücke freiwillig dazu verstanden haben wurde. Aber die politischen Erscheinungen beeilen sich nicht immer, frommen Bunschen ebenso schnell zu folgen wie der Mensch diese faßt. Die Einheit Deutschlands war nicht so schnell geschaffen als deren Rugen eingefeben. Der Eigennut, der bei dem Ringen nach jenem schönen Ziele nicht auszuschließen war, wollte sich als Rampfpreis nicht allein mit einer Bürgerfrone oder einem Lorberzweige begnügen. Der Gewinn follte auch reellerer Natur fein. Go konnte man nur langfam zum Biele gelangen.

Vorerst galt es, die Uebermacht Frankreiche, die zum großen Theile auf der Zersplitterung Deutschlands beruhte, zu brechen. Es maren Borbereitungen dazu im Stillen getroffen; nach dem Ausgange des ruffischen Rrieges traten fie ins Leben. Preugen beschritt im Bereine mit Rufland den Kampfplat gegen Frankreich. In der Proclamation von Ralisch am 25. März 1814 ward bereits der Rheinbund fur aufgehoben erklärt, und an alle Deutfche erging der Ruf, sich zur Freiheit zu erheben.

Man wird eine Reihe der folgenden Ereigniffe entweder ganz falsch oder sehr ungerecht beurtheilen, so lange man sich nicht über den Geist dieser und ähnlicher Proclamationen vollkommen klare Nechenschaft gibt.

Die Restitution der allgemeinen deutschen Sache fiel damals zum Gluck - benn fonft mare fie wol noch länger verzögert - mehr oder weniger mit dem Intereffe einzelner Dynaftien in Deutschland zusammen. Diefe waren es, welche die Initiative ergriffen. Sie bachten aber zunächst auch nur an sich, und wenn sie in Aufrufen fich auf das Gange zu ftugen schienen, und indem fie deffen Bundesgenoffenschaft verlangten, nur für diefes arbeiten zu wollen vorgaben: fo hatte dies, in derbe Profa überfest, feinen andern Sinn ale etwa den: wir wünschen so viele verbündete Kräfte als möglich auf unferer Seite zu haben, namentlich wenn wir folche unferm Feinde direct entziehen; wir find auch gern bereit, demnächst ein Ganges zu bilden, vorausgesett jedoch, daß wir in Beziehung auf alle Anfoderungen, die wir als Ginzelne in unferm Intereffe zu machen uns vorgenommen haben, guvor befriedigt find. Mit einer feften, im Bor= aus ausgebildeten Unsicht, für welche Geftalt bes Gangen man tampfen wolle, ift damale feine Dn= naftie in den Rampf gegangen. Dem Gangen follte der zur Zeit noch unbestimmbave Reft entsprechen, der nach Abzug der einzelnen Ansprüche übrig blieb 1). Der größte Theil der Aufgerufenen aber nahm den Inhalt jener Proclamationen von Anfang an mehr nach den Worten. Indem fie dazu beftimmt waren, fatt der alten geworbenen Beere den Befreiungsfampf durchzufechten, gingen fie in denfelben mit einer des Sieges gemiffen Begeifte-

rung, von der die deutsche Geschichte fein zweites Beifpiel aufzuweisen hat. Aber biefe Begeifterung beruhte auch meift auf bem Gefühle: es gilt endlich einer großen allgemeinen Sache ber Deutschen. Im Volke bachte man vorerft weniger an die Stamm=, Landes= oder Dnnaftien= intereffen, es hatte von Anfang an mehr bas Gange im Auge und bildete fich für beffen fünftige Geftaltung Unsichten, die freilich zuerst ganz unbestimmt und dunkel waren und zunächst nur auf die wirkliche Befreiung von ber Berrichaft der Frangofen gingen. Es fah, um es im Allgemeinen auszudrucken, bei bem funftigen Gefchicke unfers Baterlandes umgefehrt die Staaten in dem Gangen mehr als Untergeordnetes an, bem nur fo viele Rechte zukommen konnten, als jenes nicht im voraus für fich in Anspruch nahm. Aber die Berschiedenheit der menfchlichen Wünsche und Ansichten zeigte sich dabei alfogleich, fobald man nur über das Allgemeinfte hinausging und irgend einen Gegenftand ber fünftigen Geftaltung unfere Baterlandes näher in das Auge faßte. Der Gine hatte im Geifte fich dafür Dies, der Andere Jenes ausgedacht, und als man nun gar nach der Befreiung erfahren mußte, daß auch um gang andere Tendengen gefämpft fein follte als die waren, die sich das Bolk als die alleinigen vorgestellt, ba entstand Disftimmung nach allen Seiten. Die Onnaftien konnten die Macht, welcher sie allein ihre Restitution verdanften, nicht gang guruddrangen; die lettere umgekehrt konnte die Dynastien, welche die Initiative ergriffen und die Leitung der Ereigniffe in Sanden hatten, mit ihren Unsprüchen auch nicht als nicht vorhanden ansehen; - nun ging es an ein Transigiren. Aus folchen Vermittelungen entstehen in der Regel Zwittergeburten mit unbestimmten Formen, keine ausgeprägten Gestalten, auf welche die festen Regeln und Gesetze der Natur und Vernunft anwendbar sind. Ja, man scheute selbst mitunter diesen an sich schon schlimmen Weg und versuchte eine geheime und künftliche Uebervortheilung, indem man Versprechungen für Wirkliches gab. Darum entstand nun auch für die neue deutsche Allgemeinheit zum Theil ein solches Wesen, wie es in der Art vielleicht Keiner vorausgesehen hatte. Bei dieser Täuschung war allgemeine Unzusriedenheit unvermeidlich, und so stellte sich endlich in der öffentlichen Meinung die Ansicht ganz sest: daß die Resultate der Besreiungskriege die Hossmungen und Erwartungen der deutschen Nation nur in sehr geringem Maße erfüllt hätten.

Die folgende Darstellung wird oft auf dieses Sachverhältniß zurucktommen muffen, darum sei zu deffen sicherer Erweisung vorerst noch Folgendes hinzugefügt:

Als Preußen 1813 Vorkämpfer in dem Befreiungskampfe war, da hatte es bekanntlich Rußland zum Bundesgenoffen. Eigene Restituirung war stets Haupttendenz des Kriegs, und Aushebung und Trennung der damaligen politischen Verhältnisse nur Mittel, um jenen Zweck leichter erreichen zu können. Mit einem sesten Plane, welche neue politische Grundlage der Kampf Deutschland im Allgemeinen geben sollte, konnte diesen die preusische Politik auch nicht eröffnen?). Denn noch wußte man ja nicht, wie die Rheinbundischen sich stellen würden; noch war über die Parteinahme Destreichs gar nichts entschieden; noch konnten auch nicht die Ansprüche gegen Sachsen gehegt werden, denn dessen Handlungsweise, auf welche hin allein man diese später und selbst

dann nur fehr illusorisch begründen konnte, lag damals auch noch als nicht vorherzusehen im Schoose der Zukunft; und daß Preußen endlich auch nicht einmal das alte Berhältniß in Deutschland nur vorerft wiederherzustellen, fondern einen vergrößerten preußischen Staat im Auge hatte, geht flar aus dem geheimen Artifel des Bertrags von Kalisch hervor, in welchem es sich ruffische Sulfe zusagen ließ, um im nördlichen Deutschland Eroberungen zu machen. Damit ift nicht die Wiedereroberung verlorener Provingen gemeint, denn die Eroberung ward noch außer der Restitution bedungen 3). Dachte man damals zunächst an Holstein und Decklenburg mit Lübeck, oder an eine mit Friesland zusammenhangende Bergrößerung Westfalens?

Erst im Laufe der Ereignisse und gang diesem Laufe gemäß entstand aus mannichfach sich reibenden Ginzelansprüchen, gleichsam wie ein Niederschlag, eine Basis, die dem kunftigen Ganzen zur neuen Unterlage ward. Bei den Unterhandlungen der Cabinete miteinander gewann die Idee eines fünftigen zusammengehörenden Deutsch= lands fast am meisten dadurch Rraft und Gestalt: daß man die auf ein folches zu nehmenden Rücksichten vorfchob und fpecificirte, um zu weit gehende Unfpruche Ginzelner, die den Nachbarn nicht recht waren, mit gutem Grunde gurudweifen gu fonnen. War ein folches Motiv aber einmal ausgesprochen, fo mußte man schon später einmal wieder auf daffelbe zurücktommen!

Ueberaus wichtig in diefer Sinsicht für das fünftige Schickfal der innern deutschen Buftande wurden die Unterhandlungen, welche man schon im Anfange des Jahres

1813 mit Deftreich über seinen Zutritt zu dem Bunde gegen Napoleon eröffnete und mährend des großen Waffenstillstandes dann fortsette. Bier, indem man sich gegenfeitig aussprach und verständigte, gewannen einseitige, un= bestimmte Ideen, die man fich über ein als Ganzes betrachtetes Deutschland machte, zum ersten male bestimmtere Formen, und wenn auch diese später noch öfter wech= felten, fo hatte man wenigstens die Nothwendigkeit erfannt, daß eine Entscheidung über die Ginzelansprüche von einer Entscheidung über bas Schickfal bes Gangen nicht wohl getrennt werden konne, vielmehr damit Sand in Sand geben muffe. Jene Unterhandlungen aber werden nicht allein aus dem Inhalte der beiden Allianztractate Deftreichs mit Preugen und Rufland, am 9. Septem= ber 1813 zu Teplit bald nach dem vergeblichen Congreß zu Prag abgeschloffen, erfeben. Die gegenseitigen Berffändigungen und Zusagen wurden theils dem Papier gar nicht anvertraut, theils wurden sie als geheime Documente der Deffentlichkeit nicht übergeben. Deftreich und Preu-Ben garantirten fich damals öffentlich nur ihre Länder in dem Umfange, wie er um das Jahr 1805 gemefen war; ebenso ward die Aufhebung des Rheinbundes und die Unabhängigfeit der fleinen deutschen Staaten ausgefprochen. Aber Preugen fürchtete für feine Stellung und feinen Ginflug in Deutschland, wenn Deftreich durch die Wiederherstellung der Raiserwürde ein staatsrechtliches Uebergewicht erhielte, und wollte für ein folches nicht ftreiten. Es ließ sich durch die feste Busicherung beruhi= gen, daß die Regenerirung Deutschlands nicht in Form des alten Raiferthums mit den Ansprüchen Deftreichs darauf geschehen solle 4). Dahingegen ging von letterm

ein anderer Vorschlag aus, um die gegenseitigen Anftrengungen, die auf ein Principat in Deutschland gemacht waren, für die Folge mit dem Nebenbuhler Preugen fried= lich auszugleichen. Bei der ausgesprochenen Souverainetät der deutschen Fürsten blieb für Deutschland nur eine foderative Verfassung übrig; aber man dachte in ihr zwei foberative Syfteme zu scheiben, ein norddeutsches mit Preußen, und ein sudbeutsches mit Deftreich an der Spige, beibe burch bie Linie des Main getrennt. Da= mals war Preußen um fo mehr bereit, darauf einzugehen, als so manche Bersuche der preußischen Politik in der neuern Zeit ein ganz gleiches Resultat bezweckten. Ich erinnere nur an den Fürstenbund, an den Bertrag über die Demarcationslinie und die freilich nur annäherungs= weise hierher zu ziehenden Unterhandlungen von 1806, die auch einen preußischen Bundesftaat grunden wollten, um dem Rheinbunde entgegenzuarbeiten. Wie Deffreich ebenfo ftets in Suddeutschland feinen Ginfluß zu heben fuchte, indem es oft mit Gewalt - wie 1805 - zur Bundesgenoffenschaft zwang, ift zu bekannt. Man muß 1813 in Besprechung einer folden bem fünftigen Staatenfustem Deutschlands zu gebenden Grundlage ichon ziem= lich weit gekommen fein, das erhellt aus Folgendem: Baiern eröffnete feine Unterhandlungen über feinen Rucktritt vom Rheinbunde zuerft mit Preugen. Man hatte meinen follen, eine folche Absicht des mächtigften Mit= gliedes jener Coalition, die tonangebend für die übrigen Mitglieder werden mußte, fei schnell, damit sie nicht man= fend werde, mit beiden Sanden ergriffen und feftgehalten 5). Allein nichts der Art geschah. Baiern ward vielmehr an Deftreich - feinen alten Keind - gewiesen. weil dieses in Folge einer Uebereinkunft unter den großen Mächten es übernommen habe, mit den füddeutschen Staaten ähnliche Abkommen zu treffen. So ward der Vertrag von Ried am 8. October 1813 geschlossen, in seinem Inhalte der Mitund Nachwelt so unerklärlich, daß sie wunderliche, im Hintergrunde liegende Dinge dabei vermuthet hat. Ein Staat, welcher in diesem Vertrage der gemeinsamen Sache nur Vortheile gewährt, muß dafür schwer zahlen, und zwar zum reinen Vortheile Destreichs, nicht Deutschstands. Allein die folgenden Ereignisse veränderten auch solche vorläusige Plane noch vielsach.

Es war nämlich schon gegen die Mitte bes Jahres 1813 durch die Art der diplomatischen Berhandlungen eine Unmöglichkeit geworden, die fünftigen Angelegenhei= ten Deutschlands allein unter Deutschen als eine nur biefe angehende Sache zu verhandeln. Das war ein ungeheures Unglud, vielleicht auch ein Mangel an Boraussicht zunächst von Seiten Preußens, indem es fich nicht schon in der zu Kalisch mit Rufland getroffenen Uebereinfunft vorbebielt, daß Deutschland in feinen Grenzen über feine bem= nächstige neue Gestaltung freie Sand behalte. Der Fehler ward fortgesett in dem zu Reichenbach am 15. Juni mit England gefchloffenen Bundniffe, und bann von Destreich bei seinem Beitritte zur Coalition gegen Napoleon. Allenthalben mar als 3meck der Berbindung der großen Mächte Berftellung des "europäischen Gleichgewichts", dieses so oft schon vorgeschobenen Phantoms, genannt, was durch die Uebermacht Frankreiche aufgehoben fei. Bu diefer Uebermacht zählte damals faft die Balfte von Deutschland. Alle Contrabenten hatten aber

jenen Berträgen nach das Necht: mit zu bestimmen, wie demnächst auch mit diesem Stücke, da es nicht speciell ausgenommen war, dem allgemeinen legten Zwecke des Bundes gemäß, verfahren werden sollte. Dieses Berhältniß ward dann später nochmals anerkannt und legalisirt im Bertrage zu Chaumont am 1. März 1814. Möglich ist allerdings auch, daß die Foderung, die deutschen Angelegenheiten selbständig zu ordnen, zwar erhoben, aber gegen die übrigen Großmächte nicht durchzusesen war.

Es ward also zunächst zur Privatsache der Mächte Rufland, England, Deftreich und Preugen gemacht, wie fie durch ihre Stellung fünftig nach Trennung bes Napoleonischen Staatensuftems und Vertheilung der losge= riffenen Stude jenes europäische Gleichgewicht herzustellen gedachten, und Napoleon charafterisirte in feiner berühmten Unterredung mit dem Fürsten Metternich zu Dresden jenes Berhältniß, freilich wol mit einigen zu Scharfen Uebertreibungen, vollkommen dem Geifte nach richtig mit den Worten: "Ich weiß wohl, was man will; Rufland will Warschau, Deftreich Italien, Preugen Sachsen, und England Solland oder die Riederlande." Genug, bei dem durch jene Worte vorläufig entworfenen fünftigen Staatensuftem mar einem Deutschland als Gangen fein felbständiger und berechtigter Plas vorbehalten, fein Schickfal konnte alfo auch erft aus dem Rechte folgen, welches jene vier Sauptmächte, nachdem fie fich felbst bedacht, dafür übrig laffen wollten; dabei wurde dann naturlich die eine Macht von der andern controlirt und bedurfte erft die Buftimmung derfelben. Alle frühern Separatbestimmungen über Deutschland un= ter Deutschen waren daber vorerft gang unnug und mußten vergessen werden. Später kam noch durch ein ganz sonderbares Sachverhältniß Frankreich im ersten Frieden von Paris seit dem 30. Mai 1814 mit zu den über Deutschland zu Gericht sitzenden Mächten. Denn jener Friede ward weniger mit dem besiegten Napoleonischen Frankreich abgeschlossen, als vielmehr mit einem nun zum Nange einer verbündeten Macht erhobenen Staate, der, unter den Bourbons siehend, ganz die Absichten der Berbündeten über das künftige Staatensystem Europas theilte und mit ihnen künftig Hand in Hand zu gehen versprach . Man rede also in Zukunft nicht mehr von dem in Wien begangenen Fehler, die deutschen und europässchen Angelegenheiten nicht gehörig getrennt geshalten zu haben. Das war damals ganz unmöglich. Der Fehler war viel früher begangen.

Wir übergehen natürlich die rein kriegerischen Ereignisse der Jahre 1813 und 1814. Der gebietende Einsluß Frankreichs auf Deutschland ward durch die Schlacht von Leipzig für immer gebrochen. Der Rheinsbund löste sich vollkommen auf; aber die alten Verhältenisse in Deutschland vor dessen Bildung wurden in alter Form auch nicht wieder hergestellt. Diesem trat das europäische Bündniß entgegen und soderte gebieterisch seinen Theil des Richteramts über das Schicksal unsers Vaterlandes, und dies Amt ward vorerst ein bleibendes.

Am 21. October 1813 ward eine vorläufige Centralverwaltung?) für alle die deutschen Länder eingesetzt, welche nicht den Mitgliedern des europäischen Bundes angehörten, die demnächst über ihr Schickfal bestimmt sei. Hier zeigte sich schon vollkommen das Verhältnist Deutschlands zu dem kunftigen Europa, wovon die Nede

war; benn jene Commiffion für deutsche Länder war abhängig von Rufland, Grofbritannien und Schweben, außer von Deftreich und Preugen, und mußte in allen Angelegenheiten von jenen fremden Staaten Befehle annehmen. Diese bestimmten auch die Bedingungen, welche deutschen Fürsten, die noch vom Rheinbunde zurücktreten murben, nach gemeinfamer Uebereinfunft gemahrt merden follten. Mit einem Bort, hier ftand geschrieben, das fünftige Schicksal Deutschlands wird sich nicht felbständig von Innen heraus der eigenen Geschichte und dem eigenen Rechte gemäß entwickeln, fondern nach dem vertragsmäßigen Abkommen, mas mit mächtigen Staaten barüber getroffen wird und mas biefe gugefteben wollen. Der Freiherr von Stein, fo achtungswerth in feinen perfonlichen Gefinnungen fur Deutschland, fo groß in allen Schritten, die er that, um zur Erhebung unsers Baterlands zu führen, hat, indem er an die Spige einer folden Commiffion trat, wie die Centralge= walt war, schwerlich an das Beschimpfende gedacht, mas für eine Nation, wie die deutsche ift, darin lag. Wenn er fich aber darüber flar geworden, daß er zugleich eine ruffifch = englisch = fch wedische Statthalterschaft über Deutschland führte8), fo hat er feinem fonft wohlverdienten Ruhme einen ichweren Stof gegeben. Freilich fann man fagen: mas fonnte der Ginzelne thun? Wie aber muß ein Urtheil über Deftreich und Preugen lauten, indem fie fo etwas genehmigten?

So trat eine wunderliche Verwaltung in einigen Theilen Deutschlands ein. In Sachsen haben wir eine geraume Zeit die Ruffen unter Nepnin das Negiment führen sehen.

Aber damit war auch das Chaos der europäischen

Berhältniffe auf die höchste Stufe des Durcheinander getrieben. Die zusammengehörigen Stoffe strebten burch das gang naturliche Gefet des Inftincts ichon wieder gueinander, und felbst die willfürliche Politif der Cabinete mußte auf fo Etwas ichon Rücksicht nehmen, und zwar gang besonders bei Deutschland, wo die Begeifterung für eine neue Bereinigung nach fo vielen Jahren der Trennung gerade die Macht mar, mit der man eben gefiegt. Ginem folchen Bundesgenoffen mußte man baber schon Zugeständnisse machen, um ihn nicht in einer Uebergangsperiode zum Feind zu bekommen. Dazu hatte auch feine außerdeutsche Macht bei Dem, mas fie aus dem Napoleonischen Schiffbruch gern erworben, ihre Augen auf ein deutsches Land gerichtet, und fo ftand nichts entgegen, endlich einmal von einem Deutschland als Ganzem zu reden. Aber wie follte ein folches werden?

Man glaube ja nicht, daß dies zu bestimmen eine so leichte Sache gewesen ware; es famen so viele Bedenken, die alle berücksichtigt werden mußten, in Betracht, und sie wollten ausgeglichen, nicht zurückgestofen sein.

Den beiben Großmächten in Deutschland, Destreich und Preußen, war die Wiedereinsetzung in den alten Stand ihrer Macht von 1805 von den Staaten, die ihnen beigestanden, um ihre Unabhängigkeit zu erringen, zugesagt. Dieser Stand bildete aber daßzenige Gleichgewicht, was diesen andern größern helsenden Mächten nicht gefährlich schien. Nun kamen noch die sogenannten intermediären deutschen Staaten in Frage, denen nach Auslösung des Rheinbunds eine neue Stellung angewiessen war. Die außerdeutschen Mächte hatten ein Inters

effe daran, zu fodern, daß hier nicht willkürliches Feld ber Vergrößerung für Destreich und Preußen sei; beide hätten, wenn dies der Fall gewesen, dadurch ein politisches Uebergewicht an Macht erhalten, was namentlich bei Preußen, das sich als erobernder Staat in Europa eingeführt, zu fürchten gewesen wäre. Für die se letzte Ziel, und zu eigenem Schaden und eigener Gesahr sich an Macht überlegene Nachbarn zu schaffen, nachdem man den einen eben besiegt, die deutsche Freiheit unterstützt zu haben, schien den außerdeutschen Mächten doch ein zu unbilliges Verlangen.

Destreich und Preußen selbst aber hatten bei Feststellung des politischen Verhältnisses der kleinen deutschen Staaten eine dreisache Rücksicht zu nehmen, und es galt also, ein dem entsprechendes Resultat zu sinden. Einmal mußte dies ein solches sein, welches für alle Zukunft den Fall unmöglich machte, daß eine fremde Macht durch Vündnisse mit deutschen Fürsten die eigene zum Schaben Deutschlands verstärkte. Sodann, daß beide untereinander nicht übergreisen konnten, um die eigene Macht zum Schaden der andern durch eine Hegemonie zu heben. Und endlich sollte drittens noch den kleinen Staaten die Möglichkeit genommen werden, unter sich selbsteinen selbständigen Sonderbund zu schließen, und so einen neuen für sich bestehenden Großstaat in Europa oder ein dreigetheiltes Deutschland zu bilden.

Und dann, die Hauptsache von Allem, sollte doch auch dem Verlangen der Deutschen, wieder vereint zu werden, um in einer neuen unauflöslichen Verbindung ihrem fünftigen Geschick, was die Zukunft über sie verhängt, entgegenzugehen, Rechnung getragen werden. Das war

die Aufgabe, welche in Beziehung auf Deutschland von den Herstellern des europäischen Friedens zu lösen war.

Schon in Chaumont, als man bort am 1. März 1814 den Bund gegen das Uebergewicht Frankreichs in Europa erneute, feste man in einem geheimen Artifel ober in einer vorläufigen mundlichen Uebereinkunft fest, alle obigen Rudfichten und Ansprüche fo zu vereinigen, daß die unabhängigen beutschen Staaten funftig einen foderativen Bund untereinander bilben mußten, der gegen Eingriffe von Außen und Uebergriffe Ginzelner von Innen gleich fest abgeschloffen fein follte. Daß biefes fcon bamals festgefest murbe, geht aus einer fpatern Note des Grafen Neffelrode vom 11. November 1814 gang flar hervor 10). Bereits am 10. Märg 1814 über= reichte dann der Minifter von Stein dem Raifer Alexan= ber, dem Staatsfangler von Sarbenberg und dem Grafen Münfter in Uebereinstimmung mit jenem Beschluffe einen vollständig ausgearbeiteten Entwurf einer fünftigen Deutschen Reichsverfassung, die, in völliger Unerkennung ber zu Chaumont gewonnenen Grundlage, gang auf berfelben bafirt war. Man überfebe ja nicht, daß er alfo berjenige deutsche Staatsmann war, welcher diefe Idee zuerst zu der feinigen machte. Man hielt auch fpater fest an diesem Resultate, und im Artitel 6 des erften Parifer Friedens wird ausbrucklich gefagt: "Die deutschen Staaten werden unabhängig und durch ein foderatives Band vereinigt fein", und man behielt es nur der nachften Beit vor, diefen gegebenen Sauptfas im Ginzelnen weiter auszuführen. Deshalb schrieb der Artifel 32 deffelben Friedens vor: "Innerhalb einer Frift von zwei Monaten werden alle Mächte, welche von beiden Seiten

in den gegenwärtigen Krieg verwickelt waren, Bevollmächtigte nach Wien schicken, um auf einem Generalcongresse die Anordnungen zu treffen, welche die Verfügungen des gegenwärtigen Tractats vervollständigen mussen."

Das war also nach langer Anstrengung die gewonnene Grundlage, auf welcher die deutsche Nation das
weitere Gebäude ihrer Hoffnungen und Wünsche aufbauen sollte, das Gebäude eines neuen durch Einheit verbundenen Vaterlandes. Da war wol Jeder darüber
einig, daß dies Gebäude nicht allein nach außen eine
seste Burg bilden müsse, um gegen Uebergriffe übermüthiger, niemals ruhiger Nachbarn zu schirmen, es mußte
vielmehr auch im Innern bei den vielen Wohnungen,
die es zählte, so eingerichtet sein, daß Keiner den Anbern drückte und drängte, daß vielmehr Jeder mit dem
behaglichen Gefühl der Zufriedenheit ausstehe und sich
niederlege, welches daraus entsteht, daß ihm sein eigenes
Necht unverkummert bleibt, wosern er nur wieder unverkümmert dem Bruder das seinige gegeben.

Sedoch die äußere Form des Gebäudes ist zunächst abhängig von dem Grundraum, der verwendbar ist. Diefen hat Deutschland sich nicht ganz frei und unabhängig abstecken dürsen, er ist ihm nämlich unter Theilnahme von ganz Europa angewiesen. Dies gerade ist vorzüglich der jezigen Generation beiweitem mehr als der frühern ein Dorn im Auge, und sie schreibt jene Bestimmungen von Chaumont und Paris dem Unverstand oder gar dem bösen Willen der Diplomaten oder den Sonderbestrebungen der einzelnen deutschen Höfe zu. Ich wünschte, es versuchte einmal ein Staatsmann der Text-

zeit, natürlich nur theoretisch, die Aufgabe über Deutschland von 1814 mit Berucksichtigung ber oben aufge= zählten Intereffen nochmals zu lösen: es würde fich gewiß ergeben, daß gar fein anderes Resultat, wie das damals festgestellte, möglich sei. Jedes Ding will doch erft feinen Anfang haben, und alle Anfange find klein. Es ist freilich leicht hingeworfen: Soll Deutschland zu emiger Berriffenheit verurtheilt, in feiner Schwäche ber Spielball fremder Politik bleiben? Bas fur die Folge fein foll und wird, fteht in Gottes Sand. Nicht von bem Ende unferer Freiheit, Ginheit und Macht ift die Rebe, fondern von deren Anfängen. Da möge man sich die Fragen beantworten: War es ein Anderer, ober waren es die Deutschen selbst, welche die alte Form ih= rer Berfaffung, die fie nicht ertragen fonnten, gertrummerten und die Scherben in alle vier Winde zerftreuten, bie nun mühfelig mit Sulfe Anderer wieder zusammengesucht werden mußten? Satte man bei ben Buftanden von 1813 - Deftreich und Preußen geschwächt, halb Deutschland in frangofischem Interesse - ohne fremde Bulfe nur einen Erfolg einer Erhebung gur Freiheit, viel weniger diese felbst hoffen fonnen? War Deutsch= land in der Lage, im feindfeligen Auftreten (benn ohne dies ware es nicht abgegangen), Europa gegenüber eine felbständige Ordnung durchzuseben? Wäre eine folche feindselige Stellung, nach Dem, mas Europa eben für Deutschland gethan, gerecht und ehrenvoll gewesen? Und endlich, ware man bei ber innern Zerriffenheit durch die Stellung Deftreichs und Preußens zueinander, felbft wenn allein die Deutschen über ihre fünftige Berfaffung gu bestimmen gehabt hatten, zu andern Resultaten geBildung bes Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse. 177

kommen? Die legte Frage namentlich beantwortet das Folgende.

Darum fei man gerecht gegen die Manner, die da= male une ben Anfang zu einer neuen beutschen Freiheit und Einheit anbahnten, gegen die Manner, welche die Richtung unferer Tage fo gern und fo leicht zu verurtheilen geneigt ift. Das Schickfal einer Nation muß im ruhigen Schritt vorwärtegeben, und für ihr Beil muß genommen werden, was die Umftande gerade gur Beit erlauben; sowie des Menschen Gang Schritt vor Schritt bewerkftelligt wird, fo bleiben feine Einrichtungen auch in Uebereinstimmung damit und fliegen nicht voraus. Die foll daher aus der Sache einer Nation ein Babanquefpiel für ehrgeizige Röpfe gemacht werden, die Alles ha= ben wollen, aber auch den Ruin des Ganzen, dem fie freilich für ihre eigene Person sich leicht entziehen, dagegen auf einen Burf fegen. Dies Bedenken moge der Deutsche bei Beurtheilung feiner eigenen Berhaltniffe fich nie aus dem Ginn kommen laffen. Indem man jenes föderative Band festseste, mar es keineswegs die Meinung, daß es ftets nur ein lares fein folle. Man betrachtete es vielmehr nur als einen Anfang. Dem eigenen guten Geift ber Nation ift es frei in die Sand gegeben, jenes Band immer enger und enger zu schlingen.

## II.

Als der Wiener Congres endlich nach so manchen Berzögerungen — den Fristgesuchen der Advocaten in schwierigen Processen nicht ganz unähnlich — eröffnet

und die ihm vorbehaltenen Arbeiten begonnen werden fonnten, da stellte sich alsbald die Nothwendigkeit heraus, die deutschen Angelegenheiten von den europäischen zu sondern. Denn das Werk der neuen innern Gestaltung Deutschlands, vorzüglich aber das seiner Versassung als Ganzes, schien ein in sich geschlossener Interessenfreis zu sein, bei dem zugleich auch direct ganz andere Mächte noch betheiligt waren, wie bei den europäischen Verträgen, ich meine die kleinen deutschen Staaten. Und auch sie waren zur Theilnahme eingeladen, indem nach Wien laut dem 32. Artikel des Pariser Friedens nicht allein die hier paciscirenden Mächte, sondern alle, welche von beiden Seiten in den gegenwärtigen Krieg verwickelt waren, beschieden wurden.

Aber die Stellung der deutschen Mächte außer Deftreich und Preußen war doch eine eigenthumliche, und ihre Berathungen und Beschlüffe waren von Anfang an schon in gewiffe Grenzen eingeengt. Denn der Wiener Congreß follte ja nur die Ausarbeitung einer Disposition, die zu Paris entworfen mar, fein, und die Mächte, welche diese allein entworfen, hatten also für die deutfchen Berathungen ichon früher die Grenzen feftgefest. Batten die fleinen deutschen Fürsten jenen Frieden mit unterschrieben, waren sie, wenn ich fo fagen barf, Diteigenthumer einer felbst entworfenen Disposition gewesen, so standen fie auch bei deren Ausführung felbständig und geschloffen da; fo aber erschienen fie mit ihren Beschluffen und Bunfchen nur wie Petenten vor einer großen europäischen Commission, bei der immer erft Genehmi= gung einzuholen mar, ob man auch nicht zu weit gehe.

So faßt das Berhältniß der Ritter von Lang in

feinen Memoiren auf, freilich ein bischen schroff, aber er trifft doch den Nagel auf den Ropf. Der Rleinere wird fich freilich immer dem Mächtigern fügen muffen; aber daß gang herabgekommene Mächte, Spanien, Portugal und Schweden - nur noch der Schatten gegen bas Schweden des Dreifigjährigen Rriegs -, die Grundlinien der Entwickelung deutscher Länder, die ohne die beiden Großmächte damals schon volle 15 Millionen gahlten, mit bestimmen durften, während man für diesen 3meck aus ihnen felbst Niemand juzog, das ift eine Schmach, die nur aus Begehungs = und Unterlaffungsfunden folgen fonnte.

Lang will die Schuld, daß es fo gekommen, allein bem Fürsten von Brede zuschieben. Er meint, die geniale Solbatenmanier, die auf die Federfuchfer fchimpft und beren Geschmeiß zu allen Teufeln munscht, dabei an den eigenen Degen schlägt und auf ihn als für Alles genügend pocht, habe es Wrede vergeffen machen, auf Baierns Mitunterschrift des Parifer Friedens zu beftehen. Was man Baiern zugeftand, hatte man bann fcon Sannover und den andern deutschen Mächten nicht verweigern fonnen. Es mag etwas Bahres baran fein; Baiern mar eine Macht, die man nicht so nur obenhin behandeln konnte. Allein der bald folgende zweite Parifer Friede und die Art und Weise, wie Deftreich und Preußen hier sprachen, läßt doch immer einige Zweifel übrig, ob man solche Anfoderungen kleinerer deutscher Mächte berücksichtigt haben würde.

Genug, das Berhältniß beftand einmal, Deutschland hatte bei feiner innern Ausbildung nur ein europäisches Urtheil auszuführen, und nur in der Art der Ausführung blieb einige Freiheit der Bewegung, aber unter Aufsicht jener höchsten europäischen Behörde. Die Geschäfte, in dieser Art begonnen, nicht ganz sachgemäß gezwungen und eingeengt, führten bald zu den traurigsten Verwickelungen.

Schon vor der förmlichen Eröffnung des Congresses hatte am 13. September 1814 zu Baden bei Wien der Kürst von Hardenberg dem Fürsten von Metternich den Entwurf einer Bundesverfassung für Deutschland, den darüber vorläufig abgeschlossenn allgemeinen Bestimmungen gemäß, vorgelegt 11). Dieser, aus 41 Artikeln bestehend, ist wol nur als eine vorläufige Ansicht und nicht als Etwas anzusehen, worauf die Politik unter jesen Umständen wieder zurückzukommen sich vorbehielt.

Dem Entwurfe gemäß follte nur eine fleine Daffe von öftreichischen (Salzburg, Tirol, Berchtesgaben, Borarlberg und die zu erwerbenden oberrheinischen Besigungen) und preußischen Ländern (alles Besigthum links von der Elbe und Pommern) mit den übrigen in ihrer Landeshoheit unbeschränkten deutschen Gebieten zu einem Bund vereinigt werden, der in die fieben Kreife: Borderöftreich, Baiern mit Franken, Schwaben, Oberrhein, Niederrhein mit Weftfalen, Niederfachsen, Dberfachsen mit Thuringen zerfiel. In jedem derfelben follte ein Rreisoberfter in zwei Kreisen jedoch deren zwei — die Aufrechthaltung und Befolgung des Bundesvertrage und der Bundes= beschlüffe, die Militairverfaffung und die allgemeine Drdnung und Sicherheit überwachen. Baben concurrirte in diefer Burde mit Deftreich im oberrheinischen, Beffen mit Preußen im oberfächsisch = thuringischen Rreife. Au-Berdem fielen auf Deftreich, Preugen, Baiern, Burtemberg und Hannover noch selbständige Kreisoberstenstellen.

An der Spige des Ganzen steht eine Bundesversammlung, in welcher Destreich und Preußen gemeinschaftlich das Directorium führten, und welche wieder zussammengeset wurde aus dem Rathe der Kreisobersten und dem der Fürsten und Stände. In dem Nathe der Kreisobersten hatte Destreich und Preußen jedes drei Stimmen, eine vom Directorium, die andern beiden von den wirklich geführten Kreisoberstenämtern; sodann hatte Baiern, Hannover, Würtemberg, Baden und Kurhessen jedes eine Stimme. Auf Sachsen war dabei gar nicht Nückssicht genommen, indem Preußen schon alle Vorbereitungen, um diesen Staat zu vernichten, getroffen hatte.

Im Nath der Rreisobersten werden alle auswärtigen Angelegenheiten berathen; ihm steht das Recht der Gesandtschaften, des Kriegs und des Friedens, die militairische und die ganze erecutorische Gewalt des Bundes zu.

Im Nath der Fürsten und Stände haben alle Fürsten, einerlei ob selbständig oder mediatisirt, eine Stimme, wenn ihr Gebiet 50,000 Seelen übersteigt. Außerdem hat jede Hansestadt eine Stimme, und sechs Curiatstimmen sollen den Grafen und Herren zustehen, deren Gebiete keine 50,000 Seelen zählen. Destreich und Preusen haben auch hier als Dirigenten Sie und Stimme. Dieser Nath übt mit dem Directorium und dem Nath der Kreisobersten gemeinschaftlich die gesesgebende Gewalt aus.

Beibe Rathe verhalten sich offenbar wie zwei Stanbekammern. Sie berathen auch getrennt und faffen Beschlüffe durch Stimmenmehrheit; sind sie verschiedener Unficht, und gelingt bem Directorium eine Bereinigung nicht, fo entscheibet bieses.

Ein Bundesgericht wird aus von den Ständen zu präsentirenden Mitgliedern ernannt, welches in Sachen der Fürsten und Stände entscheibet und Recurse der Unterthanen anzunehmen hat, wenn ihnen, dem Bundesvertrag entgegen, Rechte und Privilegien entzogen werzben. In gewöhnlichen der Landeshoheit unterworfenen Sachen bilden die Gerichte der Kreisobersten die höchsten Instanzen.

Jedem Bundesunterthan werden durch die Bundesacte näher zu bestimmende deutsche Bürgerrechte zugesichert, namentlich Freiheit, in jeden Bundesstaat ohne Abgabe auszuwandern oder in bessen Dienste überzugehen; Sicherheit des Eigenthums, auch gegen Nachdruck; das Recht der Beschwerde vor dem ordentlichen Nichter und in geeigneten Fällen vor dem Bunde; Preffreiheit nach zu bestimmenden Modisicationen und das Necht, sich auf jeder deutschen Lehranstalt zu bilden.

In jedem zum Bunde gehörigen Staate soll landsftändische Verfassung eingeführt werden, und allgemeine Grundsäße sind als Minimum der Nechte der Landstände sestzusegen, nämlich: ein näher zu bestimmender Antheil an der Gesetzebung, Bewilligung der Landbesabgaben und Vertretung der Verfassung bei dem Landbesherrn und dem Bunde.

Inzwischen sah man wohl ein, daß eine Deutsche Bunbesverfassung schwerer zu Stande kommen werde, wenn sie von allen kunftigen Mitgliedern berathen, als wenn eine Commission zur Vorbereitung aller Fragen bestellt wurde. Als solche sesten sich am 14. October 1814, bem barüber gefaßten Protokolle gemäß 12), die Mächte Deftreich, Preußen, Baiern, Sannover und Burtemberg ein, und in ihr waren thatig: ber Fürst von Metternich und ber Baron von Weffenberg; ber Fürst von Sarbenberg und der Freiherr D. von Sumboldt; der Fürst von Brede; die Grafen von Münfter und von Barbenberg; ber Baron von Linden und der Graf von Wingingerode. Es waren vorläufig zwölf Artitel, von den Sofen von Wien, Berlin und Sannover entworfen, welche man umfangreichern Berathungen als eine Basis unterzulegen beschloß, und aus deren weiterer Entwickelung erft der fünftige Entwurf einer Bundesacte hervorgeben follte. Sie schloffen sich im Ganzen den obigen preußischen Vorschlägen an. Auch sie nahmen sieben Rreise an; auf Deftreich und Preugen fielen je zwei, auf Baiern, Burtemberg und Hannover je ein Kreisoberstenamt, und dem Rathe diefer Rreisoberften mit fieben Stimmen ftand aleichfalls ein Rath der Reichsstände zur Seite.

Dieser engere Ausschuß von fünf Mächten setze sich ziemlich eigenmächtig ein, und nicht, wie Flassan in seiner "Geschichte des Wiener Congresses" erzählt 13), im Auftrage von Rußland, England, Destreich und Preußen. Die geheime Note Nußlands an Destreich und Preußen vom 11. November 1814, abgefaßt vom Grafen Resselvode 14), in welcher dieser Namens seines Monarchen den Inhalt der eben gedachten zwölf Artikel billigt, hat vielleicht Beranlassung zu diesem Frrthum gegeben. Wären hier nach Mandaten der großen europäischen Mächte handelnde Specialbevollmächtigte ausgetreten, so würden jene auch die Verpslichtung gehabt haben, sie gegen Ansprachen nicht mit zugezogener Kürsten zu schüßen, und

folche Ansprachen wurden dann auch richtiger gegen die Committenten als gegen die Commission gerichtet worden fein; allein die Commiffion hat mit Denen, die fie anfochten, in eigenem Namen und in eigener Machtvoll= fommenheit unterhandelt und felbst von sich gefagt: "daß das einstimmige und fräftige Busammenhalten diefer fünf Bofe schon das fräftigste Mittel an die Sand geben werde, um bei den übrigen Ständen Grundfage annehmlich zu machen, welche nur auf das mahre Intereffe von Deutschland, im Ganzen und in feinen Theilen, abzwecken follen." In der That darf man nicht unterlaffen anzuführen, daß die Länder der Commissionsmitglieder vier Künftel, die der nicht mit in ihr sigenden Fürsten nur ein Fünftel von Deutschland ausmachten. Jene ruffische Note wollte nur die Buftimmung aussprechen, daß die zwölf Artifel über Deutschland Nichts enthalten, mas bem über diefes Land zu Chaumont und Paris vorläufig Bestimmten ent= gegen sei, und daß Rufland beren Inhalt, eben weil es jene Bestimmungen, auf welche fie fich ftutten, entworfen und garantirt hatte, mit feinem ganzen Ginfluß unterstüßen werde.

Indessen sollte sene Commission, die vom 14. October bis zum 16. November, wo sie sich, ohne einen Ersfolg gehabt zu haben, wieder auflöste, 13 Sigungen hielt, doch das Verfassungswerk wenig fördern. Der Geist, in dem sie zusammengesett war, war einem Gemeinwesen und einer Einigkeit nicht gunstig. Ein unerquicklicher Präcedenzstreit, den Würtemberg mit Hannover begann, eröffnete die Sigungen, in denen Baiern und Würtemberg balb eine Opposition gegen die von den übrigen drei Mächten gethanen Vorschläge bildeten und

gegen folgende Punkte ziemlich übereinstimmend durch ben Fürften Brede und den Grafen Bingingerode gang befonders ankampfen liegen. Beide Staaten erklärten, daß fie mit ihrem Eintritt in einen Deutschen Bund feineswegs gewillt feien, ihre mohlerworbenen Souverainetatsrechte aufzugeben, namentlich nicht bas Recht ber freien Bertrage mit Inland und Ausland, und auch nicht das Recht des Kriegs und des Friedens. Dies muffe nach der befondern Lage jedes Landes ungeschmälert bleiben, und namentlich Baiern konne wegen feiner Beziehungen zu Stalien und Frankreich oft in die Lage fommen, Gebrauch davon zu machen. Es muffe umsomehr freie Sand haben, weil es bes Deutschen Bundes gar nicht bedürfe, und darauf nur eingehe, weil fein Beitritt von Andern gewünscht werde. Dann halte man es für ungerecht, wenn Deftreich und Preugen im Rathe ber Rreisoberften zusammen vier Stimmen in Unspruch nahmen; gang gleiche Stimmenvertheilung mit einem jahrlich wechselnden Directorium werde zweckmäßiger fein. Chenfo fei es erniedrigend fur die betreffenden Monarchen, wenn sie bei voller Souverainetat mit den eigenen Unterthanen und Landständen über ein ihnen zustehendes Minimum von Rechten capituliren follten; sie mußten auch in diefer Beziehung volle Freiheit der Berwilligung behalten. Ebenfo konne auch bas Reichs = oder Bun= besgericht den Rechten der genannten Sofe leicht gefährlich werden und wieder in die Zeiten des Reichshofrathe und bes Reichskammergerichte guruckführen. Man muffe auf dem alten jus de non appellando bestehen, baß der Rreis der Appellationen nicht über die geschloffenen Bundesgerichte hinausgehe und daß namentlich

186 Bildung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse.

den eigenen Unterthanen keinerlei Berufung an den Bundesrath zustehe.

Man fuchte die alfo entstandenen Meinungsverschiebenheiten zuerft diplomatisch auszugleichen. Deftreich und Preußen suchten die Gerechtigkeit einer doppelten Stimme im Rreisoberstenrathe baburch annehmbar gu machen, daß fie auf den Umfang ihrer Lander hinwiefen, der mehr wie der doppelte der mit nur Einer Stimme Bedachten war. Es erfolgte nämlich jest, fruberer Entschließung entgegen, von Seiten jener Großmächte die Erklärung, mit allen ihren deutschen gandern dem neuen Bunde beitreten zu wollen. Deffreich, vor Allen aber der hannoversche Minister von Münster suchte zu wiberlegen, daß in einem den Landständen zugestandenen Minimum von Rechten eine Rrankung der Souveraine= täterechte bes Landesherrn liegen könne, indem die landftändische Verfassung überhaupt die eigentlich deutsch= nationale fei; daß alfo, wenn auch einige deutsche Fürften mit dem Feinde Bundniffe gefchloffen, wodurch fie angeblich ihre Regentenrechte gehoben hatten, folche Bundniffe doch nie die alten wohlerworbenen Rechte der Unterthanen angreifen durften. Diese anzuerkennen, konne nur ehren, nicht erniedrigen. Nicht minder ging Sannover, obwol es wegen feiner mannichfachen Beziehungen zu England wol am meiften Intereffe dabei gehabt, vollige Freiheit in feinen politischen Bundniffen zu behalten, mit dem beften Beispiel der Selbstwerleugnung eigenen Bortheils voran und erklärte, zum Nugen eines fräftigen deutschen Gemeinwesens von jenem Rechte feinen Gebrauch machen zu wollen. Allein zum Schluffe fam man nicht; man ftritt fich über jene angegebenen Punkte,

welche die Opposition zwar zuweilen anders faste, aber nie aufgab, hin und her; Würtemberg nahm ewig ad referendum, reichte am 3. November einen ganz neuen Entwurf ein, der Destreich und Preußen nur Eine Stimme, wie jedem andern größern deutschen Staate gab und allen Bundesmitgliedern das Necht der Bund-nisse unter sich und mit Fremden salvo nexu soederis zutheilte. Die Commission entsernte sich sichtbar mehr von-einander, statt sich in ihren Ansichten zu nähern.

Mittlerweile mar aber mahrend der Sigungen und Berathungen der Funfercommission die öffentliche Meinung über Die deutschen Angelegenheiten in ein gang anderes Stadium getreten. Während man im Anfang guten Muths war und mehr ruhig erwartete, daß nach fo langen Sahren der Prüfung und der Trübsale endlich der Geift des Beffern sich auf Die niederlaffe, welche mit der Berjungung unferer vaterlandischen Verfassung beauftragt waren, und man sich hochftens barauf beschränkte, einige gang allgemeine Andeutungen zu geben 15), nahm man feit October viel mehr Partei und vertrat speciell irgend eine Frage ober eine Anfoderung an die Zukunft; irgend ein erhobener Unspruch rief bann wieder andere hervor, und ber Bunfch und die ideale allgemeine Vorstellung nahm nach und nach eine gemiffe irdische Geftalt an, die freilich wol schon bald mehr als einmal hinter jener gurucfftand. Das war natürlich und mußte fo fommen. Deutschland hatte als Ganzes lange Jahre nur in dem Bergen der Deutschen, nicht wirklich auf der Landfarte eriffirt. Jeber bildete ftill im Innern eine neue verjungte und beffere Form für bas gemeinsame Baterland aus und nährte aber zugleich auch die Meinung, daß die große politische

Behörde in Wien gar keine andere Ibee für Realisirung dieses Zwecks haben könne, als wie sie bei dem Einzelnen nach und nach in Fleisch und Blut übergegangen war. Da plöglich, bei den wirklich praktischen Berhandlungen tauchen sogleich merkwürdige Berschiedenheiten von dem idealen Deutschland auf, man sieht wieder, daß auch dieses nicht allenthalben gleiche Gestalt angenommen, und der Streit der Meinungen und das Berlangen eines Jeden, die seinige als die allein richtige aufzustellen, beginnt nun sowol in den Cabineten und Congressen, als auch auf dem Gebiet der Presse.

Als man fo im kleinen Kreise einer Commission, welche eben dazu bestimmt war, um größerer Uneinigkeit vorzubeugen, abermals die alte deutsche Uneinigkeit wieber herrschen fah, ba erscholl von allen Seiten zunächst der Ruf nach Ginigkeit, nach Zusammenhalten und Ent= fernung von Sonderintereffen. Der "Rheinische Mercur" im 141. Stuck tabelte in feiner befannten begeifterten Sprache jene Stellung, welche Bürtemberg und Baiern angenommen, die "fich alfo losfagen von Deutschland und fich trennen von der Gefammtheit des Baterlands, baß fie reinen Despotismus wollen, und sprechen, wie ehemals unter Napoleon, allein von bairischer und würtembergischer Nation". Zwar beklagten sich die Vertreter jener Staaten, der Fürst Wrede und der Graf Winzingerode, gegen solche auch gegen ihre Personen mit gerichteten Angriffe; allein was geschehen mar, mar nicht zu andern; gang Deutschland ftand auf Seiten des "Rheinischen Merkur" und die Entgegnungen in einem andern Tagesblatt, der "Alemannia", waren nicht genügend, viel Partei auf biefe Seite zu ziehen. Baiern hatte

offenbar Lust, Preußens Rolle nachzuspielen. Friedrich der Große sing mit  $2\frac{1}{2}$  Millionen an und endete mit sechs; Baiern hatte es schon bis zu  $4\frac{1}{2}$  Millionen gebracht — warum die Hoffnung des Fortgangs aufgeben? Würtemberg gesiel seine Souverainetät so gut, daß es solche ebenso wenig nach unten an seine Unterthanen, als nach oben an Destreich oder Preußen abgeben wollte.

Erhielt die Commission schon durch diese Stellung ihrer eigenen Mitglieder den Todesstoß, so ward sie bald durch ein Ereigniß außer Thätigkeit geseht, was sich auch in jenen Tagen vorbereitete und ausbildete, als der Streit der Meinungen in Beziehung auf das Versassungswerk sich um bestimmte Punkte zu drehen ansing.

Herr von Gagern spricht sich über das in Frage kommende Sachverhältniß so aus: 16)

"Preußen fah wohl ein, daß es in Deutschland nicht allein regieren fonne, obgleich es den Beruf und bas Berdienst dazu genügend fühlte. Aber eine Zweiherrschaft, eine Theilung nach Nord und Gud hatte ihm gang bequem geschienen. Le tems fera le reste. Daß es nicht eine bare Berrschaft fein konne, schaute man wol durch. Alfo eine Leitung. Mit andern Worten, ein überwiegender Ginfluf, mit conftitutionellen Worten angedeutet oder ausgesprochen! Aber was ift das anders als Befehl! Als das zu große Schwierigkeiten fand, Baiern, Sannover Ruffe maren, die man im Buftand des Friedens fo leicht nicht bricht, fo bot fich ein anderes Mittel dar. Man fand bas Borbild der grofen europäischen Mächte - und die Bahl fünf. Kunf Konigreiche unterzogen fich alfo dem Gefchaft, eine Deutsche Bundesverfassung nach ihrer Weise zu entwerfen."

Ich bemerke gleich, daß hier Berr von Gagern in fei= ner Muthmagung, indem er jene Commission in der Abficht gegründet wähnt, eine ausschließliche Berrschaft von Destreich und Preußen anzubahnen, mit Zuziehung von drei andern Mächten um diese nur zu dupiren und ih= ren Widerspruch bagegen zu entwaffnen, gewiß irrt. Da Deutschland ichon im voraus zu einem foberativen Staat bestimmt war 17) und im Innern einmal eine fo unend= lich ungleiche Bertheilung von Macht und barauf beruhendem politischen Ginfluß ftatthatte, fo konnte der lettere auch nie gleich fein, und man fieht auch nicht ein, wie eine vorberathende Commiffion - denn von Decretirung einer Verfassung war nicht die Rede - anders und zweckmäßiger sich hatte zusammensegen können. Denn mare dies vielleicht erreicht, wenn ihre Mitglieder ftatt vier Kunftel nur ein Kunftel von Deutschlands Macht repräsentirt hätten?

Jedoch es bestand einmal bei Herrn von Gagern sest und unverbrüchlich obige Ansicht, sowie auch die Meinung 15): daß jene Commission nur Uneinigkeit und Unstrieden in das deutsche Gemeinwesen bringe; daß das Königreich der Niederlande, was er in Wien mit vertrat, weil es nicht immer auf englischen Schuß rechnen könne, eines starken und einigen Deutschlands bedürse, um sich daran zu lehnen; und endlich, daß er in seiner Eigenschaft als Gesandter des auch in den Niederlanden herrschenden mächtigen nassausschen Hauses das gehörige Ansehen besiße, um sich an die Spiße der nicht mit zu jener Commission gezogenen Kürsten zu stellen und in ihrem Namen Zuziehung zu allen berathenden Schritten zu verlangen. Am 14. October 1814, also an dem

Tage, wo die Commission ihr erstes Protofoll niederschrieb, fanden fich in feiner Behaufung die Gefandten von 19 Staaten, ben beiden Mecklenburg, beiden Seffen, ben fächfischen Berzogthumern, ben anhaltischen Säufern, Oldenburg, Braunschweig, Schwarzburg, Naffau, Schaumburg-Lippe, Reuß und den Sanfestädten, ein. Man beschloß, die Schritte der Commission weder zu ignoriren, noch wollte man protestiren, mas allein eine Bogerung ohne Fortgang fein wurde; man wollte auch nicht nachahmen oder parodiren, weil man bei der Rleinheit der gedachten Staaten vollkommen richtig einfah, daß bies theils lächerlich, theils ohne Erfolg fein wurde; man beschloß also, zu rectificiren, b. h. Theilnahme an Bil-dung des Verfassungswerks. Die Commission hatte allerdings einen Fehler begangen, indem fie offenbar fich über ihre Stellung nicht gang flar mar. Bahrend fie im Protofoll vom 14. Detober sich als eine vorberathende anfundet, die ihre Beschluffe den übrigen deutfchen Ständen mittheilen murbe, fpricht fie balb bagegen, daß fie biefen eigentlich gar feine Rechte guzuge= fteben habe, weil fie fich fcon im voraus den Beftimmungen unterworfen hatten, welche die gur Erhaltung der deutschen Freiheit definitiv festzusebende Ordnung ber Dinge erfodern murbe. Damit aber mar bie Frage: "Bon wem foll diese Ordnung ausgehen?" nicht schon im voraus entschieden, fondern noch eine offene, und die fünf Machte hatten nur durch das Factum der Befibergreifung und durch fein Recht ihre Stellung eingenommen. Biel fpater wieder, in einer Confereng pom 9. Februar 1815 19), erflarte Metternich die Bufammenrufung aller deutschen Stände für nöthig, fowie daß Deftreich die Berathung unter den Mächtigen von jeher nur als eine Vorbereitung angesehen habe.

Diese Bebenken machte man auch alsbald gegen bie Commission geltend, und die Bereinigung gegen sie wuchs bald bis zu 31 Fürsten 20). Baden gehörte anfangs nicht zu ihnen, sondern verhandelte noch eine Zeit lang seine Angelegenheiten getrennt für sich.

Aber indem man sich nun berieth, wie man eine deutsche Verfassung wollte, welche Verlangen man in Beziehung barauf zu ftellen gedachte, mußten wieder alle Unfichten darüber durchgegangen und von den verschiebenften Gefichts = und Intereffenpunkten aus durchgefprochen werden. Bei diefer Gelegenheit fam erft fo recht zu Tage, welche Riefenarbeit es fei, Deutschland nach bem Princip der Einheit zu ordnen, eben aus dem Grunde, weil Jeder gang andere Resultate fur biefe und aus diefer Einheit wollte, und Jeder fich etwas Underes barunter bachte. Und um nun gar die Sache noch verwickelter zu machen, mußte am 16. November 1814 noch eine würtembergische Note ausgehen, deren Inhalt die völlige Sprengung der Fünfercommiffion felbst zur Folge hatte. Bereinigung und Ausgleichung mit ihr war nun nicht möglich; nunmehr ftanden die Staaten zweiten Ranges allein für fich, aber die größte Maffe ber beutschen Staaten war bamit von neuem auf ben Standpunkt des Isolirtstehens gedrängt.

Würtemberg febe, so hieß es in jener Note, mit tieffter Bekümmerniß, daß die Verhandlungen der Commission sich bei jedem Punkte mehr von dem eigentlichen großen Zwecke, den sie zu erfüllen habe, entfernten.

Man habe über einen Bund gesprochen, aber noch

feien weder feine allgemeinen Grenzen noch die Mitglieder und der Umfang ihrer Besitzungen und die baraus resultirende Dacht befannt. Nichtsbestoweniger aber verlange man von folden boch Entfagung aller unbestritte= nen Rechte! 3med eines Bundes konne nur Ordnung nach innen und Sicherheit nach außen fein; Beides fonne nur erreicht werden, wenn man die Rrafte bes Ginzelnen fenne, und miffe, mit wem man abschließen und gegen wen man sich verbindlich machen folle. Ueber alles Diefes muffe Burtemberg erft genau unterrichtet fein, bevor es fich über einzelne ben Bund betreffende Gegenftande erklaren oder Berbindlichkeiten fur denfelben übernehmen fonne. Un demfelben 16. November hatte auch der badifche Gefandte eine mit der würtembergischen Rote ziemlich gleichlautende Erklärung feines Sofes ausgeben laffen.

Nach gemeinschaftlicher Berathung mit dem preußischen Cabinet erließ der Fürst Metternich am 22. November 1814 eine Antwortsnote, ungefähr des Inhalts:

Es fommen bei einem Plane zu einem fünftigen deutfchen Foderativinfteme zwei Fragen in Betracht: der Territorialzustand ber bazu gehörigen einzelnen Staaten, und die allgemeine politische Berfassung des Bundes felbft. Die erfte hange wieder gang befonders von der Abrunbung der öftreichischen und preußischen Monarchie ab und fei eben beswegen eine allgemeine europäische Frage. Die lette hingegen habe damit nichts zu thun und könne auch burch kleine fünftige Detailveranderungen in den Territorialgrenzen weder geftort noch in ihren wesentlichen Punkten umgeworfen werden. Diefe lette Frage daher bis zur vollständigen Erledigung ber erften aufschieben, beiße fie an das außerfte Ende des Congreffes fegen.

Würtemberg habe bisher durch seine Einwendungen in der Commission die Entwickelung der deutschen Angelegenheiten nur verhindert, und um ihm daher die Frage über den Deutschen Bund in das gehörige Licht zu segen, bemerke man nur noch, daß es nie willkürlich von einem der deutschen Paciscenten abhängen könne, ob er in den Bund treten wolle oder nicht, und daß ein Einzelner Entsgaungen, die dem Ganzen nothwendig seinen, nicht von ganz gewiß zuvor zugesagten andern Specialvortheilen erst abhängig machen könne, sondern daß Zeder bereit sein müsse, dem Ganzen die unumgänglich nöthigen Opfer zu bringen 21).

Denn der Zweck der großen Allianz sei in Beziehung auf Deutschland von den Mächten deutlich genug ausgesprochen: Aushebung des Rheinbundes sowie Herstellung der deutschen Freiheit und Verfassung unter den nöthigen Modificationen. Der Pariser Friede habe diese Modification als einen Föderativbund bezeichnet; was Europa als zu seiner Beruhigung unumgänglich nöthig bestimmt habe, müsse nun ausgeführt werden und ein Einzelner könne sich nicht gegen Das, was ein solches Ganze wolle, in Widerspruch segen.

Hierauf erwiderte man am 24. November 1814 würtemsbergischer Seits, daß man durch Theilnahme an der Commission und durch das mannichsache Vorschlagen von Veränderungen genugsam bewiesen zu haben glaube, daß es vom Ansang an nie an Bereitwilligkeit, in einen Bund einzutreten, gemangelt habe, und daß in dieser Beziehung die Note vom 16. November ganz falsch ausgelegt sei. Es handele sich nur um die Bedingungen, unter denen man eintreten solle; und so sei namentlich der Wunsch ents

standen, Die zuvor genau zu kennen, mit denen man einen Bund schließe und die man als kunftige Mitglieder desselben zu betrachten habe, und so wiederhole man nur die frühern Bemerkungen.

Gemeinschaftliche Sigungen der Funfercommiffion hatten feit der würtembergischen Note, wodurch offenbar zwei Parteien innerhalb derfelben hingeftellt wurden, zu benen außer ihr noch die britte ber Staaten geringern Ranges fam, nicht mehr fatt. Aber Deutschland muß wenigstens wiffen, ob ihm die Commission mehr Gutes gethan oder Die, welche fie fprengten. Der Graf Munfter in einem Botum vom 21. October vertrat in ihr folgende Grundfage: "Gin Reprafentativsuftem ift in Deutschland feit ben alteften Beiten Rechtens gewefen. Theils beruhte es auf formlichen Berträgen zwischen Unterthanen und Landesherren, theils hatten, wo feine ftanbifchen Berfaffungen waren, die Unterthanen gewiffe, von den Reichsgesehen geschütte Rechte. Diefe Rechte konnten ohne Nachtheil der Regenten Gegenstand der Transaction ausmachen, sowie die Freiheiten des englischen Bolkes eher den englischen Thron befestigen als ihn untergraben. Diefe deutschen Unterthanen von Alters her zuständigen Rechte muffen beftimmt und bemgemäß die Territorialregierungen eingesett werden. Wo feine ftanbischen Berfaffungen bestanden, muffen die Fürsten, die sich zu allen für Deutschlands Wohl nothigen Aufopferungen verftanben haben, gebunden fein, felbft wenn Deftreich, Preugen, Baiern und Würtemberg sich ausschlöffen, funftig von Einwilligung ber Stande die Auflage und Bermendung ber Steuern, fowie die allgemeine Gefeggebung abhangig zu machen und ihnen das Recht zu geben, im Fall der

Malversation die Bestrafung schuldiger Staatsdiener zu begehren. Nur durch solche liberale Grundsäße könne man dem jesigen Zeitgeist genügen und bei den billigen Foderungen der deutschen Nation Ruhe und Zufriedenheit wiederherstellen." Man hätte sich herzubrängen, nicht auseinandertreiben sollen!

Statt die einmal doch geweckte Gifersucht und die gegenseitige Erbitterung burch gemeinschaftliche Sibungen nach einmal erklärter Trennung noch zu steigern, that man allerdings beffer baran, nicht in zu häufige Berührung miteinander zu treten, namentlich zu einer Beit, wo bie allgemeine Spannung aller auf dem Congreß vertretenen Mächte aufs höchste getrieben mar. Seit der Mitte des November nämlich hatten die bekannten Ansprüche Ruflands auf Polen und Preugens auf Sachfen, bas der franke Theil geworden war, um den sich alle Leidenschaften fammelten, einen folden allgemeinen europäischen Sturm heraufbeschworen, daß vorzüglich auf Tallegrand's Antrieb am 3. Januar 1815 gegen jene von den übrigen drei Grofmächten, mit mehr ober weniger fcon ent-Schiedener Bugiehung einzelner anderer Staaten, ein gebeimes Bundnif geschloffen war, beffen Inhalt fast schon wie ein Signalton zu einem großen europäischen Rriege lautete. Eine ichone Frucht eines Friedenscongreffes! Auf biesem gewaltigen Felde ber Interessen bildete bie beutsche Verfassungsangelegenheit nur eine kleine befonbere Partie; mas Bunder, wenn fie eine Zeit lang vor bem Allgemeinen, was erft wieder ihre eigene Grundlage werden follte, zurucktreten mußte! Und da die einzigen Staaten, welche die Funfercommiffion noch hatten halten können, Preußen und Deffreich, nun ebenfalls auf einem

feindlich gespannten Fuße lebten, so mußte sie schon von felbst einschlafen. Im December 1814 ging fogar bas allgemeine Gerücht, Berr von Sardenberg werde abreifen und gar keinen Theil mehr am Congresse nehmen. weit war es gekommen! Der "Rheinische Mercur" fagt über die allgemeinen Berhältniffe in feiner 171. Rummer fcon: "In zehn ober zwölf Sigungen während anderthalb Monaten ift im Congresse nicht so viel Gutes geschehen, als eine einzige Stunde unter deutschfundigen Männern in heiligem Ernft vermocht hatte. Alles geschieht unoffen, und doch weiß man Alles. Nichts wird gewagt, in Allem gezagt, und ein vernichtendes Gefühl der Unhaltbarkeit zieht fich in das Werk hinein." Das hatte auf die Ent= wickelung der deutschen Angelegenheiten einen großen Ginfluß. Sie ftanden jedoch nicht, wie in der Regel erzählt wird, gang ftill; nur eine officielle Form für beren Forberung gab es nicht, sondern sie trieben sich felbft ftill, unter der Sand, und fo, daß jede irgend ein Intereffe vertretende Partei dies Geschäft wieder auf ihre eigene Sand, in eigenem Geifte und bei den Mächten be= trieb, mo fie Unklang und Unterftugung gu finben wähnte. Daraus entstand natürlich ein wunderlicher Gährungsproceg, aber auch fein glücklicher; benn bie Sachen gingen bunt genug durcheinander. Das war unter Anderm auch die Zeit, wo Tallenrand, sich in alle Ansprüche mischend, auch dies Verhältniß nicht vorübergeben ließ, um Frankreichs Macht wieder hoch zu heben, und wo deutsche Staatsmänner ichon feine Bereitwilligfeit und Gefälligkeit, mit ber er ihnen entgegengekommen mar, rühmten!

Die 31 22) verbundenen deutschen Mächte zweiten

Ranges, welche nach Aufhören der Fünfercommission beren Beschlüsse, wie sie anfangs wollten, jest nicht mehr "rectisiciren" konnten, begannen nun selbständig für ihre Absichten mit den einzelnen großen Staaten in Unterhandlung zu treten 23).

Am 16. November 1814 erging eine Note von ihnen an Preugen und Deffreich, die man ausdrücklich auch als für Sannover gultig erklärte. In ihr ward nochmals bas Recht der Theilnahme an der Constituirung des Bundes in Unspruch genommen, und jene Staaten erklärten, baß fie zu allen Arbeiten und allen Aufopferungen, welche das Werk felbft erfodern wurde, bereit feien. Namentlich erklärten sie sich einverstanden mit den schon ausgefprochenen Grundfägen, daß allenthalben Landftande organisirt wurden mit den Rechten der Berwilligung und Regulirung aller Abgaben, der Einwilligung in zu erlaffende Landesgesete, der Mitaufficht über Berwendung ber Steuern und ber Beschwerdeführung gegen alle Arten von Misbräuchen. Cbenfo munfchten fie allenthalben unparteiische und unabhängige Justig. Dahingegen seien sie auch überzeugt, daß die ganze deutsche Berfaffung erft bann einen festen Bestand gewinnen konne, wenn Gin gemeinfames Oberhaupt an die Spige des ganzen Bunbes gestellt würde.

Zwar ist hier vorerst nur von einem "Dberhaupt" die Rede, daß man aber dabei schon an einen Kaiser bachte, geht aus einer Berbalnote 24) von gleichem Tage hervor, welche der braunschweigische Abgeordnete Schmidt-Phiselbeck an den hannoverschen Gesandten Grafen Münster richtete. Der Legtere hatte sich nämlich früher eins mal bei der Kaiserstage gesprächsweise geäußert: ehe er

fich über Berftellung ber Raiferwürde erklären könne, welche gang ben Borbestimmungen bes Parifer Friedens entgegenlaufe, muffe er wenigstens die Attribute fennen, welche man der Burde eines Raifers zu geben gebenke. 3m Auftrage ber Staaten zweiten Ranges folgte nun eine Aufflärung über diefen Punkt in jener Note. Es fei zwar schwer - fo fagt fie -, hierüber ein vollftandiges Detail zu geben, ohne zugleich eine völlig ausgearbeitete Conftitution felbft vorzulegen, indeffen glaube man vorerft ale mefentlich vorausfegen zu muffen: die Beaufsichtigung und Bollftreckung der Bundesbeschluffe; Aufficht über die Justizverfaffung und besonders über die Beborde, die im Namen des Bundes fpricht; Borfit in der Bundesversammlung und beren Repräfentation, wenn fie bas Recht ber Bundniffe und bes Rrieges und Friedens ausübt; und endlich Direction der Reichsbewaffnung und Anführung des Reichsheeres. Da folche Attributionen noch Raum genug verftatteten, Auszeichnungen anberer vorzüglicher beutscher Mächte zuzulaf= fen, fo glaube man, den Ansichten des Grafen Munfter entgegen, daß eine foderative Berbindung ein folches Saupt nicht ausschlöffe, daß vielmehr nur die Kraft und Ginheit im Innern burch Concentrirung der executiven Gewalt gewinnen wurden. Man wurde auch in den jest bestehenden Kronen in Deutschland fein Sinderniß eines Dberhaupts finden, auch feinen Misbrauch der Gewalt eines folden zu beforgen haben, und man glaube endlich auch, daß, indem man banach verlange, nur ein den gemeinfamen ober angewöhnten Begriffen der ganzen beutichen Nation gemäßer Wunsch ausgesprochen fei. Man

erbitte beshalb um fo mehr die Mitwirkung des Grafen Munfter für diefen 3weck.

Die Frage, ob eine folche Burbe (gleichgültig unter welchem Titel) erblich zu übertragen sei, muffe, weil sie verschiedenen Betrachtungen unter-worfen und von mehren politischen Sinsichten abhängig sei, unberührt gelassen werden.

Die Antwortenote des hannoverschen Ministers vom 25. November ift eine ber merkwürdigften Actenftucke bes gangen Wiener Congreffes. Er dankt gunächft für bas Butrauen, daß man ihn beauftragt, für Berftellung ber Raiserwurde zu wirken; er erklart, daß auch er die Un= ficht getheilt habe, die zwedmäßigste Form eines Bundesvereins wurde gewonnen fein durch eine der alten Reichs= verfaffung ähnliche Grundlage, bei ber man nach ber Erfahrung der legten verhängnifvollen Epoche hatte Berbefferungen einführen und alte Gebrechen vermeiden fonnen. Indem auch der englische Sof gang dieselbe Unficht theile, habe dieser als Rurfürst in Deutschland die Aufhebung beffen alter Berfaffung nie als gultig anerkannt und auf die Nachricht des Raifers Frang über die Rieberlegung der deutschen Rrone erwidert: daß man diefen Schritt als einen gezwungenen nicht anerkennen konne, fondern das Reich und fein Saupt als den Rechten nach fortwährend bestehend ansehen werde.

Demnach habe er (Münster) auf Befehl seines Hofes seit bem Beitritte Destreichs zur großen Allianz alle Mittel der Ueberredung angewendet, diesen Staat zu bewegen, die deutsche Kaiserkrone von neuem anzunehmen. Aber man habe sich öftreichischer Seits auf eine Art erklärt,

daß endlich im Pariser Frieden die Bestimmung erfolgt sei, die unabhängigen Staaten Deutschlands durch ein foberatives Band zu vereinigen.

Die Herstellung der deutschen Kaiserkrone könne also jest nur ein Wunsch bleiben, den eine freie Uebereinkunft unter den Paciscirenden allein zur Wirklichkeit zu bringen vermöge.

Wären über Einführung der Kaiserwürde dem Parifer Frieden keine Negociationen vorhergegangen, hätten andere Mächte nicht auch auf
deren Aufhören Rücksicht genommen, so würde
die Ansicht der deutschen Söfe — der Artikel 6 des Pariser
Friedens schlöffe die Ernennung des Bundeshauptes nicht
aus — richtig sein; allein die Lage der Sache sei jest
eine ganz andere.

Darum könne man sich von bem in dieser hinsicht erhobenen Wunsche wenig versprechen, um so weniger, da man auch gegen ihn bei Mittheilung der Attribute einer Raiserwürde gänzlich von den Mitteln geschwiegen, die man einem künftigen Raiser and vertrauen wolle und könne, um ihn in den Stand zu sehen, mit Nachdruck zu handeln. Dhne solche Mittel würde Destreich nie eine Würde ohne Realität und Einfluß übernehmen; welche Schwierigkeiten wurden aber hiergegen die größern deutschen und einige europäische Hösse machen!

Erft nach fast vier Wochen, am 24. December, beantworteten die kleinen deutschen Sofe jene Denkschrift, etwa in folgendem Geiste: Da die Hauptschwierigkeit der Wiederherstellung der Kaiserwurde nicht in den Worten

bes Parifer Friedens, fondern nur in den vorhergegange= nen Negociationen liege, vermöge deren mit andern Machten Rucksprachen genommen find, fo fonne man, unbefannt hiermit, auch nicht mit Bestimmtheit barüber urtheilen. Aber man meine doch, daß durch folche aus= wärtige Regociationen der neuen Ginrichtung des Staatenbundes, namentlich der Bahl eines Bundeshauptes, fein Sinderniß habe entgegengefest werden follen. Gei boch in dem Aufrufe von Ralisch, von Preußen und Rußland ausgehend, den deutschen Bolkern feierlich die Rückfehr zur Freiheit und die Biedergeburt ihres ehrmurdigen Reiches versprochen und noch dazu verfichert, daß bie Geftaltung biefes großen Werks gang allein ben Fürften und Bölfern Deutschlands anheimgestellt werden folle. Darum wurde Deffreich gewiß eine Wahl zum Bundeshaupt nicht ablehnen, und fo fei benn, wenn der Dehr= heit der Stellvertreter der deutschen Ration es belieben follte, auch die Berftellung der Raiferwurde gewiß noch immer möglich, wenn fie mit Chre und Rraft befteben fonne. Beides gibt die gefegmäßige Disposition über die Bundesarmee. Da nun nach Theorie und Geschichte ein großer Staatenbund ohne Dberhaupt dauernd nicht gebacht werden kann und für ein folches die kaiferliche Burde die angemeffenste erscheint, so bitte man nochmals ben Gefandten von Sannover für biefen 3med um feine Mitwirkung.

Ich bemerke hierzu nur anmerkungsweise, daß die betreffenden Fürsten damals noch nicht zu wissen schienen, daß gerade die wichtigsten jener Negociationen nach dem Aufruf von Kalisch und zum Theil gerade zwischen den beiben deutschen Großmächten selbst stattgefunden hatten,

worüber ich schon oben die Mittheilungen gemacht. Und bann hatten auch Negociationen mit fremden Mächten über deutsche Angelegenheiten gur Beit ber Begrundung eines neuen europäifchen Staatenfoftems ein gang anderes Bewicht, als folche mitunter fleinlich erbarmliche Ginmischungen zu gewöhnlichen Zeiten. Preufen gab in der "Berliner Zeitung" im Februar 1815 offen Runde von feinen Abtretungen, Gewinnen und fehlgeschlagenen Soffnungen, und erklärte dabei: "Diejenigen, welche große Erwartungen gehegt haben, mogen jest einsehen, wie wichtig es für Die Sicherheit des von ihnen hochverehrten Staates ift, fein Dorf anders als mit Ginwil= ligung und unter der Garantie der größern Mächte Europas zu befigen, und dag Preugens größte Macht in der Achtung und dem Ber= trauen aller Nationen bestehe." Dies damals von ber preußischen Regierung ausgesprochene Berhältniß besteht heutigen Tages noch ebenso gut wie 1815! Man fann über die auswärtige Garantie der Grundbeftimmung, daß Deutschland einen Staatenbund aller feiner Fürften bilden folle, auch noch die schon oben erwähnte, von Rußland an Würtemberg erlaffene Note vom 31. Januar 1815 veraleichen.

Jest erft, nachdem die geregelte Betreibung der deut= schen Berfaffungsfache aufhörte und Jeder fie nur in fei= ner Art forderte, nachdem die öffentliche Meinung, die bisher erwartungsvoll geschwiegen, von allen Seiten ben Beruf laut zu werden empfand, weil scheinbar die Soffnung ftillftand, jest mar die mahre Beit, wo die Geifter aufeinander platten. Aber babei ftellten fich zwei traurige Wahrnehmungen beraus. 3mei auswärtige Mächte,

Frankreich und Rugland, hatten Raum, auch ihre Füße unter den deutschen Tisch zu stellen; schlimmer noch als dies war die flare Thatfache: man war über unfere Baterlandes Zukunft mit den edelften, aber auch mit den bunkelften, allgemeinsten und verworrenften Idealen nach Wien gekommen. Jest, wo der flare, nüchterne Verstand fie realisiren follte, mußte Reiner recht, mas er im Gingelnen wollte, noch weniger, wie es auszuführen sei allenthalben verschiedene Ansichten. Gar Mancher hatte zum allgemeinen Beften gern genommen; zu geben war Jeder auch gern bereit, fo lange in allgemeinen Phrafen darüber gesprochen murde. Foderte man aber speciell dies oder jenes Recht, Land u. f. w., fo ftand plöglich die Sache gang anders. Jene Ibeale rieben fich bann an dem Schleifftein der Wirklichkeit und gewannen nach und nach Geftalt, aber sie ward bann wol eine gang andere, als die erfte dunkle Borftellung fich hatte traumen laffen. Man entfage vor allen Dingen ber Borftellung, baß die deutschen Staatsmanner mit im voraus gang fertigen, abgeschloffenen Planen, die nur zu verfolgen gewesen, ben Congreg eröffnet hatten, oder daß dies überhaupt nur eine Möglichkeit gewesen ware; ebenfo glaube man nicht, bag nur überlegene, auswärtige Politif oder Schlechtigfeit und Unfähigkeit einer einheimischen Diplomatenpartei, welche fur das Bange und das Bolf fein Berg gehabt, folche fertige Plane absichtlich hatte zu Schanden werden laffen. Benn die Berhaltniffe wie weiches Bachs ober Thon gewesen, die man nur hatte beliebig formen konnen, bann ware jener Borwurf an feiner Stelle. Aber fie waren fproder als Erz und Stahl. Ueber das "Dag" hat es gewiß nie und bei keinem Deutschen an dem redtichsten Willen gefehlt, wol aber über das "Wie"! Die Besten wechselten ihre Ansichten über Grundfragen, so gut als es immer bei ähnlichen großen Krisen zu geschehen pflegt, wo die Zeitumstände bald das Eine bald das Anbere als das Zweckmäßigste erscheinen lassen.

Einer der Besten unter den Besten mar gewiß der Kreiherr von Stein. Man lefe feine Correspondengen mit Gagern und Münfter. Erft beim Beginn der Freiheit6friege war er bedächtig, Andere gurudhaltend, wenn die Frage auf eine fünftige Verfaffung fommt. Ich weiß nicht, inwieweit er felbst mit thätig war bei Feststellung ber erften Grundbestimmung für Deutschlands Bukunft: "es wird dies einen foderativen Staat bilden". Aber er muß gang damit einverstanden gewesen fein, denn Er war es, der für die Monarchen schon am 10. März 1814 gleich nach bem Bertrage zu Chaumont den erften geregelten Entwurf ausarbeitete, und biefe Urfunde 25), die einen Raifer für unpaffend, ein wechselndes Directorium für allein zweckmäßig hielt, fpricht allein für sich ohne jeden weitern Commentar und hat das foderative Deutschland vielleicht mehr gefordert und hervorgerufen als zwanzig Conferenzen in Wien. Später, nach erreichtem Siege, hatte er einmal die Idee einer hochsten regierenden Nationalbehörde, mit dem Grafen Schlabrendorf an der Spige. Immer weiter gebend, hielt er fpater ein glorreiches beutsches Raiserthum, gleich bem ber Ottonen, als das einzige erspriefliche und allein würdige Biel feiner Arbeiten. Aber ohne es gewußt zu haben, hatte er nur fich felbst dabei getäuscht und der Graf Münfter flarte ihn barüber auf, daß die Realisirung bes Bedachten eine reine preußische Segemonie hergestellt haben wurde, bei

ber nicht die mächtige Einheit und die kaiferliche Stellung - die ja auch Deftreich repräsentiren fonnte -, fondern Das die Sauptfache mar, daß gerade Preugen und fein anderer Staat das Saupt murde. Gagern fagt gerade= zu 26): "Stein nahm für allgemeinen deutschen Patriotismus die Idee des Wachsthums Preußens und meinte unter jener Firma Alles ansprechen zu können, obwol Preußen damals die Raiserkrone gar nicht wollte." Stein verließ bekanntlich Wien bald im Jahre 1815, als er Anstoß gegen seine Ideen, selbst bei dem Kürften Bardenberg, und namentlich alle Stimmen gunftiger für Destreich als für Preußen fand. Sumboldt scheint am richtigsten über ihn geurtheilt zu haben, wenn er ihn wegen feines schnellen, heftigen Charaftere fur weniger geeignet erklärt, in verwickelten, fcmierigen, praftischen Ausführungen, wo es weniger auf ein Durchgreifen als darauf ankommt, vielfeitige Rechte und Bedenken respectiren zu muffen, als Gelbstordner arbeitend aufzutreten. Aber er meint, fur Den, der folche Arbeiten auszuführen gehabt habe, fei es ein unbezahlbarer Gewinn gemefen, bes Umgangs mit Stein fich erfreuen zu durfen. Denn immer habe diefer mit feinen Gedanken, Planen und Ideen auf einer Sohe gestanden, die magnetisch Alles zu sich gezogen und nie erlaubt hatte, in den breiten Pfuhl der Gewöhnlichkeit oder gar der Gemeinheit zu verfinken. Wahrhaftig fein geringerer Chrenmann als Stein war Gagern. Im Jahre 1814 schien er einmal von fruhern Raiferideen gang zurückgekommen und hatte geradezu die collegialisch-föderalistische Form als nöthig und einzig möglich anerkannt. Er fagt felbst 27), daß ihm das alte Reich fo wenig liebenswürdig und die neuern Machinationen so wenig einladend erschienen seien, daß er selbst den Beitritt der Niederlande dazu nach Kräften verhindert habe, wovon einmal stark die Nede war, sodaß Stein ihm zugerufen, er möchte über dem Batavisiren das Germanisiren nicht vergessen. Es wäre dies der alte, schmählich uns entwendete Burgundische Kreis geworden. Dann wird Gagern in That und Schrift der eifrige Versechter des Kaiserthums, und doch konnte es das gewaltige Kaiserthum, wie es sein mußte, wenn es uns helfen sollte, nie werden.

Dber man lese solche ehrenhafte Blätter aus jenen Tagen, in benen sich die Ebelsten der Nation aussprachen, z. B. den "Rheinischen Mercur". Er war im August 1814 nicht allein nicht für, sondern sogar gegen ein ausschließliches Kaiserthum. Mit dem Beginn des Jahres 1815 spricht er einen Neujahrswunsch für Kaiser Franz, jene Würde im Hintergrunde zeigend, aus. Zwischendurch war, wie wir später sehen werden, noch einmal die Zweiherschaft empsohlen. Da der Kaiser überhaupt der Schlußstein der ganzen Verfassung werden sollte, mithin die Verfassungsfrage selbst sich um diesen Angelpunkt drehte, so sei hierüber zunächst geredet.

Ich kann hierzu, wie es mit dem "Wie" ber Ausführung stand, noch einen intereffanten Zusaß geben, so wie ich ihn aus dem Munde eines der Abgesandten der deutschen Sofe zu vernehmen Gelegenheit gehabt habe:

"Es war zunächst der gerechte Unwille gegen die Anmaßung der fünf Mächte, die sich allein das Recht, eine Berfassung zu geben, anmaßten, welcher uns zu einer Opposition gegen sie trieb; diese war sogar Pflicht für uns. Dann aber, aufrichtig und im Grunde gestanden, war es wieder die Opposition, welche und weiter trieb. Wir konnten fie doch nicht fo ausführen, daß wir erklärten, wir feien in der Verfaffungsfrage gleicher Meinung, benn in diesem Falle ware unsere Zuziehung - zwar immer ein Princip - im Grunde boch nur eine reine Formsache gewesen. Freilich fagte es damals Reiner von uns, und ich fage es auch jest noch nicht, daß wir ben Raifer nur aufstellten, um mit ihm Opposition gegen die Borfchläge ber funf großen Mächte zu machen; es hatte gewiß feine Richtigkeit, wenn man, auf die Confequenz des frangösischen Directoriums von 1795 hinweisend, befürchtend aussprach, daß eine Fünfherrschaft leicht statt zu Einigkeit, zu innern Kriegen und Umfturz führen könne. Allein ob nicht ein klein wenig von obiger Contrebande mit unterlief, ob man nicht allein trop aller Berficherun= gen: « gern zum Beften eines einigen Deutschlands alle Opfer zu bringen», jest, ba es ans Aufgeben zum Beften einer realen, eine Ginheit repräsentirenden Behörde ging, ben Ropf aus der Schlinge zu ziehen suchte, indem man nur und allein zum Besten eines Raisers entsagen zu fonnen behauptete - das mag dahinstehen und demnächst Gott richten. Denn es mußten nun sofort in unfern berathenden Rreisen die Fragen zur Besprechung fommen: «Wer foll Raifer fein?» und «Wie denken wir uns feine politische Stellung?» Da sahen wir benn auf einmal, daß wir hierüber nicht allein die allerverschiedenften Vorstellungen hatten, sondern daß wir uns auch tros aller Debatten barüber feineswegs einigen fonnten. In allem Meußerlichen geschah dies bald; wo aber jene Fragen in praktische bestehende Berhältniffe eingriffen, da gab es gleich bofes Blut. Auf die Vorstellung eines unter uns, wie

wir uns benn nun bei biefer Uneinigkeit und Unfertigkeit ber Ansichten in Beziehung auf einen fünftigen Raifer gegen die Fünfercommiffion zu ftellen hatten, und namentlich auf «welchen» und «was für einen» Raifer wir gegen fie bestehen follten, wenn die Frage zur grundlichen principiellen Erörterung fame, mard abermals bin und her berathen, ohne zu einem festen Resultate zu fommen, und wir fonnten nur befchließen: uns in etwaigen Noten und Berhandlungen auf allgemeine Principien und Andeutungen zu beschränken, und uns beren Ausführung im Ginzelnen, wenn fie nöthig werden follte, offen zu erhalten, da in der Sauptfache felbst Einstimmigfeit ber Meinung herrsche!? So blieben wir doch bei unferm Raifer, obgleich wir feinen Raifer hatten fertig friegen konnen und Reiner mußte, wie ein folcher fein und werden follte, oder vielmehr, weil Jeder dies allein richtig zu wiffen vermeinte und für seine Unsicht noch die Uebrigen bekehren zu konnen dachte."

Diefer Commentar lehrt freilich beffer als alles Undere die Unbestimmtheit der Ausdrucke in den schon angeführten Roten der fleinen deutschen Bofe verfteben. Dft heißt es Dberhaupt, oft Raifer, und um nur die Frage nicht weiter anzuregen und jede andere Möglichkeit noch zuzulaffen, weift man wie andeutend auf den oftreichischen Besitftand bin. Und dann muß doch auch die geschichtliche Thatsache nicht vergeffen werden, daß, während mehre der kleinen Fürsten von Entsagen zum allgemeinen Beften und einer Alle beglückenden Raiferregierung redeten, sie zu Saus die Tyrannen gegen ihre Unterthanen spielten und Beschwerdeschriften gegen sich in

Maffen beim Congreg veranlagten, die nicht blos, wie 3. B. das Memoire des Fürsten von Solms und Wied vom 27. December 1814, von ehemaligen Mediatisirten ausgingen, fondern auch durch den Mund der eigentlichen Stände laut wurden. Go hatte namentlich der Buchhändler Cotta gang befondere Auftrage von den würtembergischen Landständen und wirkte vielfach durch seine mannichfachen Berbindungen für diefen 3weck auf dem Congreffe. Baden suchte zuerft alles Mögliche hervor, um in die Fünfercommission mit aufgenommen zu werben und mit den übrigen privilegirten Mächten gleiche Rechte zu erhalten. Erst als diefe Soffnung sich nicht erfüllte, ward es der heftigste unter den Opponenten und ber eifrigste Widersacher alles Deffen, was die Commisfion anordnete. Wenn es im December 1814 an Preugen und Deffreich die Mittheilung ergeben ließ, daß es bereits bei fich Landstände mit bem Rechte der Beauffichtigung ber Steuern und ber allgemeinen Gefengebung, fowie dem der Beschwerdeführung eingesett habe, fo bin ich jedoch weit entfernt, diesen Schritt, dem gewiß andere Motive unterlagen, unter die obigen Oppositionsbestrebungen zu ftellen.

Noch vor der Note der kleinern deutschen Fürsten vom 18. November hatten die Standesherren in einer Deputation 28) vom 22. October, deren Sprecherin die Fürstin von Fürstenderg Namens ihres minderjährigen Sohnes war, gegen den Kaiser Franz in einer Bittschrift, sich ihrer künstigen Stellung anzunehmen, den Wunsch auszgesprochen, er möge sich die deutsche Krone wieder aufsehen. War aber dieser Wunsch ein egoistischer oder die Stimme des Volkes? Die deutschen Bischöse bestanden

bekanntlich in den Verhandlungen von 1785 über eine nationale fatholifche Rirche am eifrigsten auf einem Papfte, weil fie lieber unter einem entfernten einzigen Dberhaupte. als unter einem folchen Concil ftehen wollten, wo mehre ihnen direct vorgesette Erzbischöfe einen größern immermahrenden Ginflug und eine ftete Beaufsichtigung ausüben konnten. Raifer Frang bemerkte in der Antwort, baß er ichon von mehren Seiten angegangen fei, bie beutsche Krone wieder anzunehmen. Das Uebrige, ohne Bugeftandniffe und Bufagen, find die bei ahnlichen Gelegenheiten gebräuchlichen allgemeinen Rebenfarten.

Daran, Preugen eine faiferliche Gewalt zu ertheilen, bachten auf dem Wiener Congreffe, außer Mannern wie Stein, Graf Solms-Laubach und einigen Andern, benen man aber fogleich ihr einseitiges Preugenthum zum Borwurf machte, Wenige. Nur schwach ward bie Empfehlung vernommen: Wird das deutsche Raiserthum eine mit wirklicher Gewalt befleidete Burbe, fo fann Deftreich wegen feiner übrigen Sausmacht dem europäifchen Frieben gefährlich werden, Preußen nie; es wird damit erft ein Staat, wie Deftreich und Frankreich fcon find. Die preufischen Staatsmänner und Minister sprachen am wenigsten von einem preußischen Raifer. Gie hatten ja die Regociationen, welche entgegenftanden, felbft mit geleitet. Die Volksstimme erkannte willig Preugens Verdienfte um bas Vaterland, aber ihm gegen Gewohnheit und Geschichte eine Stellung an der Spige deffelben zu geben, fam ihr faum in ben Ginn. Obgleich herr von Berg fich perfonlich alle Muhe gab, für Preugen durch Debuctionen, Unterredungen und jede andere Art zu wirken, fo fah man es als eine gang natürliche, sich von felbft

verstehende Sache an, daß nur an Deftreich bei einem Raiserthum gedacht werden könne.

Die Zweiherrschaft in Deutschland ward auch noch - nach der Theilung der Mainlinie - mitunter besprochen. Sie ward als national feit Armin und Marbod, ben Guelfen und Ghibellinen, den Sabsburgern und Hohenzollern, oft romantisch ausgemalt und empfohlen, aber noch fräftiger wegen ihrer steten Nachtheile, die sie gebracht, beftritten; auch wol fo ausgelegt, daß Deftreich die eigentliche Rrone, Preugen die Leitung des Bundes befommen follte 29). Allein die eigentlichen, den Frieden festsegenden größern Mächte hatten biefe Idee, die wol früher ihnen nicht so fern gelegen (Metternich, indem er freilich nur von einem gleichgetheilten Ginfluß redet, nimmt früher die Initiative diefer Idee in Unfpruch), ganz aufgegeben. Schon am 22. October fagte eine Note Metternich's an Sardenberg gerichtet: "Plus S. M. I. désire ne jamais voir l'Allemagne se diviser en Sud et Nord et conserver comme premier principe de futur pacte fédéral, celui d'une parfaite unité" 30). Aber die Idee eines getheilten Deutschlands war leider durch unfere Geschichte felbst tiefer in die Gemüther gedrungen als man glauben follte und spukte felbst noch 1815 in Paris bei den Mächten, als man nach den Sundert Tagen hier um einen neuen Frieden handelte 31).

Es fei hier noch eines Buchs erwähnt, vom damaligen hildburghaufenschen Geheimen Rath Schmid verfaßt: "Deutschlands Wiedergeburt", weil sein Inhalt mehr oder weniger instruirend für einige Abgeordnete kleinerer deutsicher Höfe ward und sich vermittelnd zwischen jene Anssichten stellen zu wollen schien. Indem es für Destreich

ein Kaiserthum, was auf einem alle fünf Jahre zu erneuernden Lehnsnerus der deutschen Fürsten beruhen sollte, in Anspruch nimmt, will es für Preußen die Würde eines erblichen Neichsverweseramtes über Norddeutschland. Ein anderer Vorschlag im "Rheinischen Mercur" redet ähnlich von einem Kronfeldherrnamte, das dem König von Preußen als Erblehn zustehe, sowie von einer Vorsteherschaft des Kronprinzen jenes Hauses über den Protestantismus. Anderwärts wird auch Franz als Kaiser, Friedrich Wilshelm als König von Deutschland vorgeschlagen.

Andere wollten eine neue Theilung Deutschlands nach seinen 14 ober 15 Stämmen in ebenso viele Kreise herstellen, wo die Fürsten sich als reine Stammvorsteher erhalten sollten.

Von dem schon genannten Geheimen Nath Schmid circulirte noch ein specieller Entwurf einer deutschen Neichsverfassung, später ausgearbeitet als jenes Buch. Dieser empfahl eine Theilung Deutschlands in vierzehn Kreise unter einem östreichischen Kaiser, unter dem aber zwei Neichsverweser, an der Elbe und an der Donau, wozu die Herrscher von Preußen und Baiern bestimmt waren, die einflußreichsten Geschäfte besorgten, indem andern Fürsten nur minder bedeutende Kron-Großämter überwiesen wurden.

Der Professor Sartorius in Göttingen hatte mit unendlicher Mühe und faurem Schweiße die Ideen in ein System gebracht, welche sich dahin aussprachen, der Bund musse ganz ohne Destreich und Preußen allein unter den kleinen beutschen Staaten hergestellt werden. Er war bei diesem Entwurf fast gezwungen, Baiern einen überwiegenden Einfluß zuzuweisen, was keineswegs seine 214 Bilbung bes Deutschen Bundes auf bem Wiener Congresse.

erste Absicht und vielleicht auch nicht seine Liebhaberei war.

Doch es ift unmöglich, alle die Meinungen über die künftige Verfassungsform Deutschlands, welche in Wien laut wurden, oder die man den Diplomaten zurief, einzeln aufzuzählen. Ein damals viel Aufsehen machendes Buch: "Zum Wiener Congreß", empfahl einen modisicirten Rheinbund, und man vermuthete nicht mit Unrecht, daß diese Empfehlung mittelbar von Frankreich ausgehe. Ja, die Franzosen scheuten sich nicht, ihrem Vortheil gemäß, Wünsche in Form von weisen politischen Rathschlägen ganz direct auszusprechen. Der Moniteur jener Tage enthält ein ganz hübsches Plänchen, Destreich ganz auszuscheiden. Demnächst war Preußen das Protectorat über Nordbeutschland übergeben, während Frankreich das von Süddeutschland großmüthig zu verwalten versprach!!

Gagern in einer Note an den Grafen Münster vom 13. Januar 1815 empsiehlt, ebenso wie der Sartorius's sche Plan, wenn Ein Kaiser unmöglich sei, statt eines zweis ober fünffachen Directoriums dann lieber jenen in Paris im voraus festgesetzten Bund unabhängiger föderativer Staaten so anzuordnen, daß Destreich und Preusen ganz ausschieden und die reindeutschen Staaten blieben. Diese Idee hatte man schon früher so ausgesprochen, daß das Bleiben und Ausscheiden jener größern Staaten alternativ blieb 32).

Alle diese und Gott weiß was noch für Ansichten, die der Fünfercommission nicht ausgeschlossen, waren nicht im einsamen Stübchen von Einzelnen ausgedacht, sondern hatten alle ihren Anhang im Bolke, in dem sie wurzelten. Denn das ware der größte Irrthum, wenn

man meinte, diefes habe von Anfang an eine gang beftimmte Unficht über Deutschlands Staatsform gehabt; nur die allgemeinen Resultate, die man von der Bufunft hatte, murden in übereinstimmenden Bunfchen gufammengefaßt. Noch größer aber wurde der Brrthum, wenn man bas Raiferthum eines Ginzigen als eine folche Allen vorschwebende Ansicht bezeichnete. Dies gerade war die Form, an welche im Anfang am wenigften gedacht wurde; jede andere ward mehr durchsprochen. Das bedarf noch eines furgen Beweifes.

Man fann gewiß behaupten, daß ein Blatt wie ber "Rheinische Mercur" die Stimmen eines großen Theiles bes beutschen Bolfes vertrat. 3m 100. Stuck bes Monats August fagt er: "Borerst scheint die Zweiherrschaft die paflichfte Form, die Ginheit muß fpatern Beiten vorbehalten bleiben." Dr. 104: "In Deutschland wider= strebt der politischen Ginheit, wie wir sie bei andern Bölkern finden, zunächst die firchliche Entzweiung; dann ber felbständige eigenthumliche Stammeggeift, der nach Bergzügen die Nation theilte und gliederte; dann die liebevolle Anhänglichkeit der Bolkerschaften an ihre Fürstenftamme und die fromme Achtung für den durch Berjahrung geficherten Befisstand. Das Beffe, aber auch Schwerste ift also für Deutschland ftarke Ginheit in freier Bielheit. Das Gegentheil führt leicht zu Erftarrung und Despotismus." Im September hieß es: "Deutschlands Berfaffung darf nicht so gebildet werden, wie man in den letten Jahrzehnden meinte, Berfaffungen bilden zu können. Man glaubte, an allgemeinen Begriffen, welche man fur ein Suftem hielt, genug zu haben, und meinte, einem Gedachten muffe nothwendig ein Wirkliches folgen. Go

warf man freventlich die alten Grundfesten nieder. Wenn wir jest eine neue deutsche Verfassung fodern, so muß zunächst die Geschichte gefragt werden, aber nicht die legte seit dem westfälischen Frieden; sie erzählt nur die schlimmste Veriode unsers Vaterlandes.

Mit der obigen gefoderten neuen Verfassung kann kaum ein Kaiser gemeint sein, denn wie er zulest historisch gewesen war, so wollte man ihn gewiß nicht und konnte ihn nicht brauchen, und wie er uns noth that, war er nie in Deutschland historisch gewesen — höchstens ein oder zwei mal als seltene Ausnahme.

Im Arndt'schen Kreise 33) ward auch im Anfange als Deutschland noth thuend bezeichnet: eine alljährliche Bersammlung freier Staatsbürger — keine alte Ständerepräsentation; eine immerdauernde Reichstagsversammlung fürstlicher Gesandten; ein Reichstagsversammlung fürstlicher Gesandten; ein Reichstgericht, bei dem Fürsten und Bölker concurriren; eine allgemeine Militairmacht, und nur Ein Hof, an dem fremde Gesandte sind. Vom Kaiser ist nirgend die Nede.

Wenn man sich später erst mehr bei der Kaisersoderung zu einigen schien, so geschah es allein, weil die Vershältnisse zu dieser neuen Proposition führten; wollte man sagen, es geschah, weil man endlich das Richtige gesunden, so würde man einen Beweis dafür ewig schuldig bleiben müssen. Frühere Vorschläge wurden nicht gleich angenommen, man sah deshalb Uneinigkeit unter Vielen; nichts schien natürlicher, als daß Ein Kaiser auch alle Uneinigkeit in Einheit auflöse, oder, wie der "Rheinische Mercur" sagt, man meinte, einem Gedachten müsse nothwendig ein Wirkliches solgen und das dem bisher Verhandelten Entgegenstehende musse das Richtige enthalten.

Der vorgeschlagene Kaifer fam nicht zur Ausführung; nicht wegen Unverftand und bofen Willen ber Staatsmanner, fondern einzig aus dem Grunde, weil er bamals das Unmöglichste von Allem war. Von den Verwirrungen, die er hervorgerufen haben würde, und die alfo einer fpatern Beit erfpart find, empfand man nichts und spricht auch nicht davon; aber unfere Zeit nimmt fich ewig das Recht, alle andern unerfreulichen Zustände von dem nicht eingeführten Raifer abzuleiten und im vorwurfsvollen Tone zu demonftriren, wie gut Alles gegangen fein wurde, wenn man da= mals guten Rath angenommen. Um diese leichte und überlegene Stellung zu gewinnen, drängten sich später Alle mehr und mehr zu der Meinung hin, welche ihr unterlag, auch die, welche zeither nicht zu ihr gehörten; man fonnte nun in spätern Beiten beduciren, daß man stets und vor Jahren schon immer unter den politischen Weisen gestanden. Aber die Geschichte, um nach allen Seiten gerecht zu fein, muß auch erzählen, daß, mahrend die Deutschen ihren Raiser zurückwünschten, in der Meinung, er werde ihnen eine beffere Zeit bringen, ein Anderer, der es nie gut mit den Deutschen gemeint und immer fluger und richtiger feine politischen Berechnun= gen angestellt als fie, der Papft, ebenfo eifrig für Wiederherstellung dieser Würde durch den Cardinal Confalvi fprechen ließ. Als diefer fpater gegen die Befchluffe des Wiener Congresses protestirte, ward als Hauptgrund mit hervorgehoben: "Ipsum denique sacrum Imperium Romanum, politicae unitatis centrum jure habitum, et religionis sanctitate consecratum, minime redintegratum est!" Sprach hier der Papft fur

jenes unitatis centrum in seinem oder im Interesse der Deutschen? — So verhielt es sich 1815 mit der Raisserfrage in Wahrheit.

Der innere Zuftand Deutschlands war inzwischen fo durcheinandergeworfen, daß er verwirrter geworden war als zu den Zeiten des Dreifigjährigen Rriegs. Da war fein Land, was nicht durch Abtretungen oder Bergrößerungen, deren Ausgleichung jest in Frage fam und oft fehr problematisch zu werden drohte, von feinem ur= fprünglich nationalen Standpunkt verdrängt mar; einige Gebiete, wie Cachfen und das Großherzogthum Frantfurt, follten gang verschwinden; einer Reihe von Fürften drohte, wie einst den geiftlichen Landesherren, Incorporirung in größere Gebiete. Neue Rechte und neue Berfassungen follten allenthalben werden; die alten litten mehr oder wenig von frangofischer Ansteckung und wurden daher schnell entfernt, bevor das Reue fertig mar. Rurzum, Alles follte anders werden, aber man lebte in ben Tag hinein, ohne nur vor sich zu sehen, wie es werden wurde. Gin folder proviforischer Buftand mar unerträglicher als die schlimmfte Gewißheit. Wie geht es bir? Provisorisch, war die, die höchste Unbehaglichkeit ausdrückende Antwort, und: Mögst du provisorisch bleiben, die schlimmfte Bermunschung. Die Zeitgenoffen versichern, daß man in jede Dictaturmagregel gern ein= gewilligt hatte, fo apathisch fei die Stimmung der Deutschen gegen die wiener Resultate nach und nach gewor= den. Aber Aenderung ftand auch bevor.

Die feindfelige Spannung, in der fich die großen europäischen Mächte einander gegenübergetreten waren, hatte mit dem erwähnten geheimen Bertrage vom 5. Ja-

nuar 1815 den höchsten Punkt erreicht und begann nach und nach abzulaffen. Rufland und Preufen gaben nach in Begiehung auf ihre Foderungen auf Polen und Sachfen, deffen Theilung ichon feit Mitte Februar entschieben wurde 34). Man näherte sich einander wieder; die Bufunft ber europäischen Berhaltniffe im Großen fonnte überfehen werden und hielt nicht mehr die davon abhangigen Berathungen über Specialitäten zurück. Als Na= poleon daher den Plan, sich des französischen Throns zu bemächtigen, auf ein in zwei Sälften friegerisch fich gegenüberftebendes Europa grundete, mar bei feiner Landung diefe Borausfegung schon gefallen, und mit ihr bie gange Unternehmung felbft, die vielleicht, gerade beim Scheiben bes Jahres 1814 ausgeführt, einen gang anbern Erfolg gehabt haben wurde. Nunmehr ftand nichts mehr im Wege, auch die deutschen Angelegenheiten, die feit November zu ruben schienen, wieder aufzunehmen.

Den Abgeordneten der kleinern deutschen Staaten und Städte — von denen später einmal wieder Baden und Heffen-Darmstadt sich trennten — gebührt das Lob, beständig die Förderung des deutschen Berkassungswerks getrieben zu haben. Sie wandten sich am 2. Februar mit einer Note an Destreich und Preußen, beklagten sich darin nochmals, daß ihnen, obwol sie nach Wien zur Unterhandlung beschieden, troß ihrer gethanen Schritte noch immer keine förmlichen Mittheilungen von Seiten der größern Mächte gemacht seien. Sie sprachen daher abermals den Wunsch aus, daß der deutsche Congreß bald mit Zuziehung aller Theile des künftig en Ganzen eröffnet werden möge, und erklärten sich wiederholt zu allen billigen Ausopserungen, Arbeiten in Coms

missionen u. s. w. bereit, sowie sie auch auf ihre Uebereinstimmung in den wesentlichsten Punkten mit den Anssichten der ehemaligen Commission hinwiesen. Andere Noten, ganz ähnlichen Inhalts, folgten dieser, als die kleinen Fürsten ihre Bereitwilligkeit, ihre Contingente gegen Frankreich und Napoleon zu stellen, erklärten, am 22. März 35) und 15. April, nachdem verschiedene gemeinschaftliche Sigungen seit dem 31. März über diesen Gegenstand gehalten waren 36).

Die Bevollmächtigten ber beutschen Staaten traten sich allerdings entschieden näher und die anfängliche schroffe Trennung schwand. Aber doch ward für Alles, was zur deutschen Berfaffung gehörte, vorerft noch der Weg der schriftlichen Mittheilung und des Notenwechfels beibehalten, ein unendlich erschwerender, wenn er auch vielfach durch Privatbesprechung abgefürzt werden konnte. Erst gegen das Ende des Congresses wurden die Angelegenheiten des Deutschen Bundes in 11 fich rasch vom 23. Mai bis zum 10. Juni folgenden Sigungen in gebührender Form erörtert37). Bu den ersten beiden mar nur eine Deputation ber fleinern Mächte eingeladen; allein da diefe erklärte, fie fei höchstens erschienen, um über eine Geschäftsordnung Rücksprache zu nehmen, feines= wegs um über Bundesangelegenheiten abzuschließen, indem dies nur von allen Staaten direct geschehen durfe, fo wurden deren fammtliche Abgeordnete zu allen folgenden Sigungen eingelaben.

Unenblich viel gab es hier schriftlich und mündlich festzustellen, benn entwirrt war eigentlich gar nichts, Alles nur insofern verwirrter, wie im Anfang, wo man wol Meinungsverschiedenheit erwartet, aber schwerlich von

einer folden, wie fie fich in unergrundlicher Tiefe aufgethan, einen Begriff gehabt hatte.

Die Raifer = oder Dberhauptsfrage ließ man jedoch bald fallen; man überzeugte fich, daß fie nach den Beitereignissen, wie sie sich gemacht, gar nicht durchzuseten war. Alle Unterhandlungen über die allgemeine Grundlage, welche dem vielzerftückelten deutschen Staate unterzulegen fei, famen übereinstimmend auf den Artifel 6 des Parifer Friedens zurud: "Die felbständigen Staaten werden durch ein foderatives Band untereinander vereinigt." Alfo ein Staatenbund. Ueber den Ramen "Deutscher Bund" fonnte auch faum 3mei= fel fein; um jedoch an das Alte, aus dem er fich ge= staltet, wenigstens zu erinnern, schlug Gagern vor zu fagen: "Der Bund im Deutschen Reich." Allein bies hätte wol leicht an etwas Gesondertes in einer größern Allgemeinheit erinnert. Da Bund und Deutsches Reich aber als Daffelbe zusammenfallen follten, fo kam man von diefem, eine Zweiheit ausdruckenden Ausbruck guruck. Der Bund im Deutschen Reich follte erft in unfern Tagen zur Wahrheit werden.

Ich habe später oft den Vorwurf gehört: Warum aber waren die deutschen Staatsmänner so dumm oder so perside, daß sie ein allgemeines Oberhaupt unmöglich machten durch die vorangehenden Bestimmungen der durch sie selbst abgeschlossenen Staatsverträge? Darauf kann nur geantwortet werden: Beweist erst, daß durch andere Bestimmungen das noch viel höhere Ziel, Vefreiung Deutschlands von französischer Herrschaft, auch ebenso gut hätte erreicht werden können, und daß wir ohne solche Zugeständnisse ebenso unabhängig wären, wie wir

jest sind. Der Augenblick mit seinen Zeitumständen, der rasch ergriffen werden muß, um Großes zu erreichen, bildet sich nach andern Gesesen als die sind, nach denen eine bürgerlich heimische Haushaltung mit allen möglichen wünschenswerthen Bequemlichkeiten sich conftruirt. Gine höhere Macht fragt wol den Menschen: Willst du dieses? nie aber: Was willst du am liebsten? Wehe ihm, wenn er zu lange wählt und den Trank des Lebens von sich weist, weil er ein paar Tropfen Wermuth in sich führt!

Sofort einig mußte man über den Zweck einer kunftigen deutschen Berfassung sein, mochte nun auch ihre Form sich gestalten wie sie wollte. Erhaltung der Nuhe und Selbständigkeit nach außen, sowie Sicherheit sämmtlicher Berbundeten nach innen mußte unter jeder Bedingung gewährt werden. Diese Foderung wiederholte sich auch stets, wo nur die Nede darauf kommen konnte, und es sei dieses Umstands deshalb hier ein für alle mal gedacht.

Andere Fragen, die nothwendig mit zur Erörterung fommen mußten, zeigten aber in ihrem Umfange und in ihren nächsten durch sie selbst hervorgerusenen Folgen ein Sediet, wo eine Uebereinstimmung so bald nicht wahrsscheinlich werden konnte. Die Sewohnheit von den alten Reichstagen her; die Bielseitigkeit der verschiedenen Interessen, schon durch Bewohner und geographische Lage der einzelnen Staaten hervorgerusen; die gänzliche Ungewohntheit derselben, zusammen zu einem Zweck zu wirken, während sie früher sich stets in ihren Congressen argwöhnisch als Feinde gegenübergestanden: alles Dies und vieles Andere mag man dabei wol in Anschlag bringen. Solche Fragen waren: Maß der politischen Nechte der

Einzelnen dem Gangen gegenüber; Große des politischen Ginfluffes der Gingelnen im Berhaltniß zu ihrer nach Quadratmeilen und Seelengahl beftimmten Macht; Ginheit burgerlicher und peinlicher Gefege fowie von Münze, Mag und Gewicht; Ginheit im Bollsuftem und im Poftwefen; mögliche Gleichheit der Rechte fammtlicher deutscher Landstände und Unterthanen u. dgl. m. Raum war eine von ihnen aufgegriffen und zur Berathung geftellt, fo war fogleich für diese einzelne eine Maffe von Material aufgehäuft und ein Berg von fich geradezu entgegenstehenden Unsprüchen und Unsichten aufgethurmt, zu deren gründlicher, Alle befriedigender Ausgleichung es mitunter wol der zehnjährigen Arbeit von zehn Congresfen bedurft hatte.

Aber so viel Zeit hatte man nicht zu verwenden; die beutsche Angelegenheit mußte wenigstens bis zu einem gewiffen Punkt in der Berathung mit der allgemeinen europäischen Schritt halten. Dies durch innere Abfür= zung, hervorgerufen durch Nach= und Aufgeben rein in-Dividueller Intereffen, zu erreichen, mare freilich das Befte gemefen, aber man wartete vergebens auf ein vorangehendes gutes Beispiel; Jeder wollte den Andern durch Baudern "aushungern", um von dem durch Ueberdruß zum Aufgeben Getriebenen zu profitiren. Da blieb freilich nur der andere, aber viel schlimmere Ausweg übrig: man verfürzte nicht die Berathung über die wichtigften Fragen, fondern schnitt eine nach der andern gang weg. So ward von Tage zu Tage der Kreis der Berathung auch enger. Diese gewaltsame Lösung des gordischen Knotens hielt man vorzüglich nöthig, feit die Landung Napoleon's bei Cannes und feine fast fabelhaften Erfolge kundwurden. Seine Entfernung aus Europa ward mit einem male als die dringlichste Hauptsache, alles Andere als aufschiebbare Nebensache angesehen. Die nach und nach erfolgte Erhöhung und Befestigung der Napoleonischen Macht in Frankreich vom März die Juni ist eine ganz getreue Barometerscala, auf der man ablesen kann, wie in Wien auch in der deutschen Angelegenheit eine anfängliche Proposition nach der andern schwand, um nur hier fertig zu werden und freie Hand gegen Frankreich zu gewinnen. Den besten praktischen und urkundlichen Beweis hierzu geben die officiellen Entwürse für eine künstige Neichsversassung, welche nach und nach in Wien im Jahre 1815 in Umslauf gesett wurden.

Noch im December 1814 hatte Deftreich einen folchen, von dem Herrn von Wessenberg in 15 Artikeln verfaßt, ausgehen lassen; allein da er noch in die Zeit der größten Uneinigkeit der deutschen Abgeordneten siel, so ward er wenig beachtet. Die Hauptsachen darin waren folgende:

Alle Bundesglieder haben als solche gleiche politische Rechte; ihre gemeinsamen Angelegenheiten beforgt ein Bundesrath, in welchem Destreich die materielle Leitung der Geschäfte hat, und in welchem die Staaten theils einzelne, theils collective Stimmen führen. Diefer sist ununterbrochen, beschließt über Krieg und Frieden, hat das Necht der Allianzen und Verträge mit Auswärtigen, das Necht der gesetzgebenden Gewalt und die Verfügung über das Kriegscontingent. Ein permanenter Ausschuß aus ihm, der sich alle Jahre erneut, hat in auswärtigen Angelegenheiten zu handeln, wo es

auf Initiative oder schleunige Behandlung ankommt. Binnen Jahr und Tag werden in allen beutschen Staaten Landstände eingeführt, welchen in Beziehung auf Steuern und allgemeine Landesanstalten, mit Berüchsichtigung der einzelnen speciellen Herkommen, Rechte und Landesarten, befondere Rechte eingeräumt werden. Die mittelbar gewordenen Landesherren bilden die erften Standesherren in den Staaten, deren Unterthanen fie geworben, mit befondern Rechten. Alle Bundesftaaten, infofern sie nur beutsche Länder besigen, garantiren ihren Unterthanen übereinstimmend: Gleichheit der burgerlichen Rechte aller chriftlichen Glaubensgenoffen; Aufhebung ber Leibeigenschaft mit Entschädigung, binnen drei Sahren; das Recht, allenthalben Liegenschaften unter benfelben Bedingungen zu erwerben und zu befigen, wie die Einwohner, nebst dem des freien Wegzugs; endlich wird bas Berfprechen gegeben, daß Bundesgefege für Freiheit des Handels, des Verkehrs und der Schiffahrt innerhalb der Bundesgrenzen forgen wurden.

Am 10. Februar 1815 (man übersehe dabei nicht, es war vor der Landung Napoleon's und gleich nacheher als nach Verständigungen der deutschen Abgeordneten die deutschen Berathungen wieder aufgenommen werden konnten) brachte Preußen einen von W. von Humboldt in 120 Artikeln ausgearbeiteten Plan einer Versfassung des fünftigen deutschen Staatenbundes zur Kenntniß — den vollständigsten von allen Plänen, die vorgelegt worden sind. Sein Inhalt im Auszuge ist folgender:

Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten beforgt eine Bundesversammlung, bestehend aus den Bevollmächtig-

ten aller Mitglieder. Sie besteht aus einem ersten und zweiten Rathe. Zugleich wird Deutschland in Kreise getheilt, über welche gewisse Fürsten das Kreisvorsteheramt führen 38).

Der erste Nath besteht aus ben Bevollmächtigten einzelner Staaten 39) und ist ununterbrochen versammelt. Ihm kommen ausschließlich zu: die Leitung und aus- übende Gewalt des Bundes und seine Bertretung, wo er gegen Auswärtige als ein Ganzes erscheinen muß. Im Berein mit einem Ausschuß des zweiten Nathsentscheidet er über Krieg und Frieden und gemeinschaft- lich mit der Gesammtheit desselben übt er alle auch dem Wirkungskreise des letztern zugewiesenen Nechte aus.

Der zweite Nath besteht aus allen übrigen Mitgliedern bes Bundes, die theils Viril-, theils Curiatstimmen führen. Er versammelt sich jährlich in derselben Stadt, wo der erste Nath sigt, und seine Dauer hängt von der Natur der zu erledigenden Geschäfte ab. Sein Wirkungsfreis behnt sich auf alle Gegenstände aus, welche Stoff zu einem allgemeinen, für ganz Deutschland geltenden Gesetz abgeben können, wozu die obigen Besugnisse kommen.

Die Kreisvorsteher haben ein doppeltes Verhältnif, theils als Bundesfürsten, theils als Landesdirectoren, die in Kreisversammlungen mit ihren Mitständen für das Bohl ihrer Kreise thätig sind. Sie sind in letter Gisgenschaft als Beauftragte des Bundes anzusehen, stehen unter Aufsicht des ersten Nathes, dem sie auch verantwortlich sind und bei dem Beschwerden gegen sie angebracht werden. Sie halten in ihren Kreisen den Bundesvertrag aufrecht und vollstrecken die Bundesbeschlusse das

felbst, weshalb sie auch die Oberaufsicht über das Kriegswesen der Kreisstände führen. Sie sind ferner Borsteher eines gemeinschaftlichen Gerichtshofes für die Stände des Kreises, denen das Recht der dritten Instanz nicht zusteht. (Staaten von weniger als 300,000 Einwohnern.)

Mitglieder der Kreisversammlungen find alle Kreisftande und auch die ehemaligen, jest mediatisirten Reichsftande. Sie werden jährlich, zwei Monate vor der Zufammenkunft des zweiten Bundesrathes, in der Kreishauptstadt gehalten; auch kann der Kreisvorsteher sie auferordentlich zusammenberufen. Sie beschäftigen sich mit
allen den Kreis angehenden Gegenständen.

In allen genannten Verfammlungen wird nach Stimmenmehrheit entschieden. Wem der Vorsit gebühre, ift zur Zeit offen gelassen.

Die Roften bes Bundes werden nach einem gemiffen Berhaltniß gemeinschaftlich zusammengeschoffen.

Den einzelnen Bundesmitgliedern steht freier und voller Genuß ihrer Regierungsrechte zu, insoweit diese nicht durch den Bundeszweck eingeschränkt worden sind. Sie verpflichten sich, keine Verbindungen mit Auswärtigen einzugehen, die gegen den ganzen Bund oder einzelne Mitglieder gerichtet sind, sei es mittel= oder unmittelbar. Uebrigens bleibt die Befugniß der Verträge unbeschränkt, jedoch verpflichten sich die Mitglieder, den Bund von solchen in Kenntniß zu sehen, die auf Krieg, Frieden oder Subsidien Bezug haben.

Den Mediatisirten sind außer reellen Borrechten in ihren ehemaligen Gebieten noch eine Anzahl von Ehrenrechten zuzugesteben 40).

Die Bundesmitglieber burfen sich unter keiner Bebingung selbst bekriegen oder ihre Streitigkeiten durch Gewalt behaupten, den Fall der Nothwehr ausgenommen; gegen auswärtige Gewalt stehen sie sich gegenseitig mit allen Mitteln bei.

In allen deutschen Staaten foll die ständische Berfassung erhalten, oder wo sie noch nicht besteht, eingestührt werden. Sie wird nach den Localverhältnissen gesordnet und unter den Schutz des Bundes gestellt. Allen deutschen Ständen aber sollen wenigstens solgende Nechte zustehen: Mitberathung bei allen neuen Gesehen, Bewilligung bei Einführung und Ershöhung von Steuern, Beschwerdeführung wegen Missbräuchen aller Art und Schützung und Bertretung der Landesverfassung beim Landesherrn und beim Bunde.

Ferner muffen alle Bundesmitglieder ihren Unterthanen wenigstens folgende Nechte als solche einräumen, die jeder Deutsche genießen muß: Freiheit, in jeden Bundesstaat ohne Abgabe auszuwandern und dort in Kriegsoder Civildienste zu treten; Freiheit, sich auf jeder deutschen Lehranstalt zu bilden; Freiheit der Person und des Eigenthums gegen jede Beeinträchtigung, auch gegen den
Nachdruck, sowie das Recht, nur vor dem ordentlichen
Nichter zu stehen; Aushebung der Leibeigenschaft und
Preßfreiheit mit Berantwortlichkeit der Schriftsteller, Buchhändler und Drucker.

Ein ständiges Bundesgericht, dessen Mitglieder zum ersten male von den Bundesmitgliedern ernannt werden, die sich aber nachher durch eigene Wahl bei Vacanzen ergänzen, entscheidet in allen allgemeinen Bundessachen, namentlich in Streitigkeiten der unmittelbaren Bundes-

glieder untereinander. Auch die Lanbstände als Ganzes erheben hier Klagen in Verfassungssachen. Persönliche Klagen ber Unterthanen gegen den Landesherrn gehören jedoch vor die ordentlichen Gerichte. Das Bundesgericht, was sich nöthigenfalls in zwei Senate theilt, übersschickt dem Bundesrath seine Beschlüsse zur Vollziehung; Beschwerden gegen das Gericht selbst werden beim ersten Bundesrath angebracht.

Gleichzeitig war noch ein zweiter Entwurf einer Bundesverfassung ohne Kreiseintheilung beigelegt. Er ist mit Ausnahme der hierauf gehenden Bestimmungen gleichlautend. Die Länder selbst werden als ideelle Kreise angesehen, und der erste Bundesrath läßt seine Beschlüsse unmittelbar an die Landesherrn zur Vollziehung abgehen. Besondere politische Bersammlungen, welche in den Ländern selbst an die Stelle der Kreisversammlungen treten, gibt es nicht, und das Kriegswesen ist zur Regulirung für ganz Deutschland einem besondern Ausschuß zu überweisen 11.

In einer eigenen Rote, die bei Ueberreichung jener Entwürfe an den Fürsten Metternich gerichtet wurde, gibt W. von Humboldt dem Entwurfe mit Kreisabtheislung den entschiedenen Borzug. Die Einwirkung der Centralgewalt bei Kreisen, so sagt er, sei sicherer, einfacher und geordneter; wird die Ausführung eines dem allgemeinen Besten nöthigen Bundesbeschlusses einem Landesberrn für sein Gebiet, dessen specielle örtliche Vershältnisse darunter leiden können, allein übertragen, so wird es oft schlaff damit aussehen. Gbenso wird die Milistairversassung bei Kreisen einfacher und geordneter. Der Mangel an Kreisversammlungen ist auch nicht gleichs

gultig. Es ift bagegen zwar eingewendet, daß Deutsch= land so in einige Theile zersplittert, daß für diese Theile nach Unterdrückung der fleinern Fürften, nur eine Berrschaft der größern durch ihre Eigenschaft als Rreisvorfteber begründet werde. Allein die Kreife find ja feine felbständigen politischen Berbindungen ober Theile, fonbern nur Rechtsgebiete, die fich ahnlich wie die Diocefen zur Rirche verhalten, und die das politisch Getheilte eber zusammenführen, als daß sie es auseinanderhalten. Und bann ift nicht zu vergeffen, daß nach dem unumftöflichen Naturgefet ber Rleinere und Geringere an Macht allenthalben gegen den Größern gurucksteht. Der fleine deutsche Fürst mit 100,000 Seelen wird in einer allgemeinen Berfammlung aller Fürften noch viel weniger bedeuten als wie auf einer Rreisversammlung, wo er mit herumliegenden Fürsten und Mediatisirten eher einen ihrem Gefammtwohl nöthigen Befchluß burchfegen fann als anderswo, und fo hebt sich eher die Bedeutung und der Ginfluß der Rleinern, fatt daß er finkt.

Nebenbei wird noch in dieser Note ausgesprochen, baß es bei einer beutschen Berfassung — welche Beränderungen man in dem Entwurfe auch beliebe — drei Punkte seien, von denen man als Grundpfeiler, die das Ganze tragen, nicht abgehen könne: Bundesgericht, landständische durch den Bundesvertrag garantirte Berfassungen und eine kraftvolle Kriegsgewalt.

Etwa feche Wochen später, im Anfang des April, nachdem so viel in Frankreich geschehen war, legten abermals die preußischen Abgeordneten einen bis auf 14 Paragraphen abgekürzten Verfassungsentwurf vor 12). Es ist daraus die Kreiseintheilung weggeblieben, für die sich,

wie Klüber versichert, wenig Sympathie gezeigt haben foll. Das Saupt des Bangen bilbet die zu gemiffen Beiten zusammenkommende Bundesversammlung, in melcher alle deutschen Fürsten Mitglieder sind; fie scheidet aber einen permanenten Bollziehungsrath aus fich aus, ber fich gang in Zusammensehung und Thätigkeit wie ber erfte Bundesrath bes vorigen Entwurfs verhalt. Beide Behörden follen in dem Berhältniß wie zwei Rammern berfelben repräfentativen Berfammlung ft ehen. Die Bereinigung ber Streitfrafte geschieht burch die Stellung angemeffener Contingente. In allen folgenden andern Punkten ift diefer Entwurf nur ein gang magerer Auszug; mahrend die Borzüglichfeit des vom 10. Februar vorzüglich darin liegt, Mittel und Wege der Ausführung der einzelnen Punkte anzugeben und beren nächste Confequenzen zu bedenken, steht hier Alles nur wie bei einer wirklichen Ausführung zu berücksichti= gende Gefichtspunkte. Jedoch muß bemerkt werden, daß zu den allgemeinen staatsbürgerlichen Rechten hier noch bas der freien Religionsausübung und die Bestimmung hinzukommt, daß die katholische Religion in Deutschland unter Garantie bes Bundes eine gleichformige gufammenhangende Berfaffung erhalten werde.

Der obige Entwurf in 14 Paragraphen kam noch= mals von preußischer Seite im Mai in Vorlage, nach= bem er in einzelnen Punkten ein wenig weiter ausgear= beitet war<sup>43</sup>). Auch den Juden wurden darin bürgerliche Rechte, wofern sie bürgerliche Pflichten übernehmen würben, in Aussicht gestellt. Eigentliche Veränderungen bemerkt man nicht.

Der herr von Stein hatte gewunscht, indem er im

März 1814 die oft erwähnten ersten Grundlinien einer föderativen Verfassung für Deutschland festfeste ( die beiläufig gefagt feine Rreiseintheilung annahmen), daß die weitere Bearbeitung dieses Gegenstandes einer Commiffion, bestehend aus 2B. von Sumboldt, dem Grafen von Solms-Laubach und dem Grn. von Rademacher oder bem Baron Spiegel übergeben wurde. Der Bunfch fam in diefer Art nicht zur Ausführung, aber 2B. von Sum= boldt, der Berfaffer jener preugischen Entwurfe, nahm bei Allem auf die Stein'schen Andeutungen, welche, durch feinen Mund fundgegeben, sich wirklich wie die Stimme ber öffentlichen Meinung erhielten, stets Rucksicht und übertraf in der Ausführung, mas den Liberalismus an= geht, Stein um ein Bedeutendes. Der Lettere wollte ein mehr dictatorisches Directorium von Deftreich, Preufen, Baiern und Sannover, was über der Bundesverfammlung ftehe; Sumboldt, diefen Staaten noch Burtemberg zugefellend, milderte das Berhältnif in ein reines Zweifammersnftem, in welches größere und kleinere deutsche Bebiete zueinander mit vielfacher Durchschlingung von Rechten traten; Stein wollte auch Landstände mit einzelnen Rechten, Sumboldt erweiterte lettere und ftellte das Institut allenthalben unter Garantie des Bundes; Stein dachte auch an Rechte eines jeden deutschen Unterthanen, aber Sumboldt fprach zuerst die Berpflichtung ber Regierungen aus, ein Minimum berfelben gu gewähren, und fügte die Preffreiheit, an die Stein nicht gedacht, mit hinzu. Und fo konnte noch Bieles aufgegählt werden. Gine spätere Generation in Deutschland mag baher bes Strebens eines feiner ebelften Sohne nie vergeffen!

Im Anfang des Mai ward ein anderer Berfasfungsplan in 19 Paragraphen von Deftreich überreicht 44), des Inhalts: Un der Spige des fünftigen Deutschen Bundes steht die zu Frankfurt jährlich am 1. November zusammenkommende Bundesversammlung, auf welcher alle deutsche Fürsten 15 Stimmen, theils Biril =, theils Curiatstimmen führen. Deftreich hat in ihr den Borfis und entscheidet bei Stimmengleichheit, fonft Stimmenmehrheit. Sie beschließt über Rrieg, Frieden und Bundniffe, und über folche streitige Fälle, die fich auf staats= rechtliche Verhältniffe der Bundesmitglieder beziehen; auch fondert sie für außerordentliche Fälle einen Ausschuß von brei Mitgliedern ab. Die nahern Bestimmungen bierüber, sowie die über ein Bundesgericht find in der nächsten Bundesversammlung zu berichtigen. Landständische Verfassungen und perfönliche Freiheit sind einzuführen oder aufrecht zu erhalten und unter Garantie des Bundes zu ftellen. Den Mediatisirten find befon= bere perfonliche Rechte zuzugefteben. Religionsverschiedenheit der driftlichen Glaubensbekenntniffe begrundet nirgend einen Rechtsunterschied. Den Unterthanen beutfcher Staaten wird gegenseitig zugefichert: freier Befig und Erwerbung von Liegenschaften in allen Bundesftaa= ten und das Recht des freien Abzugs ohne Erbschafts= und Abzugesteuern.

Bon einer Aufzählung eines Minimum ber Nechte ber Landstände ist feine Rede mehr und ebenso ist das Minimum ber Staatsbürgerrechte um ein Bedeutenbes fleiner geworden. Auf andere Verschiedenheiten brauche ich kaum noch besonders aufmerksam zu machen; aber erwähnt muß werden, daß ein eigener Geist in diesem

öffreichischen Vorschlage sich geltend macht, der des Aufichiebens des unumgänglich Nöthigen und der unbestimmten Zusage Deffen, mas Jeder sogleich zu erwarten berechtigt war. Es ift oft schon behauptet, daß der Grund dazu in einer öftreichischen Reaction gegen den Geift des Liberalismus jener Tage liege. Etwas mag baran mahr fein, allein gang falfch wurde die Geschichte berichten, wenn fie jenen Grund als den einzigen darftellte. Die Berücksichtigung der Wiederkehr Napoleon's; die dadurch gebotene Nothwendigkeit einheitlicher Magregeln gegen ihn, die allein möglich maren, wenn man zu Saus menigftens bis auf einen Dunkt bin mit feinen Unordnungen fertig war; die Ausficht, daß die Berathung über eine deutsche Verfaffung nach einem weitläufigen Plane schwerlich binnen Jahr und Tag zu Ende gebracht wäre alles Dies bestimmte zu Abfürzungen und Aufschiebungen, für welche Preußen bald ebenso gut wie Deftreich fprach. Allerdings ift damals Deftreich auch noch ein anderer Vorwurf gemacht: bem politischen Ginfluffe Preufens, den diefes weniger durch den Inhalt feiner Berfaffungevorschläge, ale wie dadurch überhaupt erlangt hatte, daß es fich ber ganzen Sache fo von Bergen annahm, durch deren Rummerung entgegentreten zu wol-Ien. Deftreich foll durch den Berrn von Woltmann bamale eine Correspondenz mit einflugreichen süddeutschen Staatsmannern, um von ihnen zu erfahren, wie weit bei ihnen die preußischen Sympathien gingen, eröffnet haben. Die urfundlichen Beweise find jedoch hierüber noch nicht aufgeschloffen.

Ein neuer Entwurf zur Grundlage der Verfaffung bes Deutschen Bundes ward am 28. Mai vom Fürften

Metternich mit der ausdrücklichen Erklärung vorgelegt, daß dies im Einverständniß mit dem König von Preusfen geschehe. Dieser ist in seinen 17 Paragraphen meist übereinstimmend mit dem vorigen; Manches jedoch ist aus den preußischen Vorschlägen hineingezogen.

Die Bundesversammlung in Frankfurt besteht auch bier aus einem Plenum von 15 Stimmen; fie foll immerwährend und ohne einen befondern Ausschuß fein. Deftreich führt den Borfis, aber ohne das Recht der Entscheidung bei Stimmengleichheit zu genießen. wird darin ferner ben fleinen Staaten, die eine naher zu bezeichnende Seelenzahl nicht erreichen, die Bilbung eines gemeinschaftlichen Gerichts britter Inftang auferlegt. Es heißt hier wortlich nun: "In allen deutichen Staaten foll eine landftandifche Berfaffung bestehen"; von einer Garantie des Bundes ift nicht mehr die Rede, und felbst die perfonliche Freiheit, von der der vorige Entwurf bei diefer Gelegenheit redet, ist nicht mit zur Sprache gebracht. Dahingegen ist die Busicherung der allen Unterthanen des Deutschen Bunbes zuftändigen Rechte bier scheinbar etwas weitläufiger ausgefallen, und umfaßt wenigstens noch die Buficherung, daß fich die Bundesverfammlung bei ihrer erften Bufammenfunft mit Abfaffung zwedmä-Biger Befege über Preffreiheit und Sicherftellung der Rechte der Schriftsteller beschäftigen werde! Auch wird die Nothwendigkeit einer felbständigen Verfassung der katholischen Kirche in Deutschland nochmals ausdrücklich anerkannt 45). Berhältnigmäßig am gunftigften find die Bestimmungen fur Mediatifirte und fur das Saus Thurn und Taxis in Beziehung auf feine Postprivilegien.

Diefer lette Bundesplan ward nun den gemeinschaftlichen Berathungen zum Grunde gelegt, welche feit bem 23. Mai von allen deutschen Abgeordneten gehalten wurden, und deren schon oben S. 220 überfichtlich gebacht murde. Sie 46) geben mit ihren Beredungen und nachträglichen Erklärungen eben fein erfreuliches Bild aus unserer Geschichte. Metternich in feiner Eröffnungs= rede fagte geradezu, große Ereigniffe von außen drang= ten, man muffe schnell Alles abmachen, da fich im Innern für die Bundesverfaffung nichts Anderes vor der Ausgleichung der Territorialfragen thun laffe, als vorbereiten und auf beffere Zeiten zu verfchieben! Da mußte alle Soffnung ichwinden. Burtemberg und Baden schloffen sich bald gang von den Berathungen aus; es entsteht ein Mafeln um Worte und ein Streiten um Rleinigkeiten, Rang und andere Aeußerlichkeiten; derfelbe Körper der Bundesversammlung - das ift die wichtigste Veränderung - beschließt neben der vorge= schlagenen engern, jest auf 17 Bota ausgedehnten Stimmenzählung noch eine andere, als das eigentliche Plenum, wo wenigstens jedem Staate Gine Stimme, andern aber, um das Misverhaltniß der Größe auszugleichen, deren mehre und zwar bis zu vier zugetheilt werden. In den eigentlich wichtigen Fragen eine Bereitwilligfeit, fie fünstlich durch Aufschiebung gang zu umgehen - Das ift es, was bei Lefung jener Protofolle fogleich und am meisten auffällt!

Schon in der siebenten Sigung war die kunftige Bundesacte so gut wie fertig; nach der zehnten erklärten sich in besondern Eingaben die Abgeordneten der deutschen Mächte zur Unterschrift und Besiegelung bereit,

und zu diesem Zwecke fand die elfte und lette am 10. Juni statt. Würtemberg und Baden hatten ihrem Ausschließungsprincip gemäß auch hier gesehlt und also nicht mit unterzeichnet. Erst lange nachher ward Dies nachgeholt.

So entstand statt eines Bundesstaats der Deutsche Staatenbund — das föderative Band — mit seiner kleinen und schwachen Grundlage, der Deutschen Bundesacte, die, am 8. Juni 1815 zur Welt gefördert, gleich dem neugeborenen Kinde nur einige Laute hören ließ, sich aber über nichts Wichtiges vernehmbar und verständig aussprach. Sie besteht bekanntlich aus einem allgemeinen und einem besondern Theile, von denen der erstere die §§. I—11 und der letztere den Schluß dis zum §. 20 enthält. Ihr Inhalt, der die Bundesversammlung mit einem engern Ausschuß von 17 und einem Plenum von 69 Stimmen einsetze, die jedoch in dieser Eigenschaft nie zwei getrennt arbeitende und berathende Kammern ersesen können, muß und darf als bekannt vorausgesetzt werden.

Nicht allein eine schwache, sondern eine sehr schlimme Seite bilbeten in dieser Urkunde, welche ein neues Deutschland hervorrufen sollte, die §§. 10, 13 und 18. Indem nämlich der erfte derselben lautet:

"Das erste Geschäft der Bundesversammlung nach ihrer Eröffnung wird die Abfassung der Grundsäße des Bundes und dessen organischer Einrichtungen in Beziehung auf auswärtige und innere Verhältnisse sein",

wird das eigentliche Grundgefet felbft, was Jedermann erwartete, und nach welchem das Vaterland leben, wach-

fen und groß und gewaltig werden follte, erft wieder in Aussicht geftellt. Statt des Wirklichen erhielt man eine fraft = und faftlofe Anweisung auf die Bukunft. Man war also eigentlich nicht viel weiter wie im Anfang das Grundgeset wird demnächst fommen! Das fonnte fich aber bei ruhiger Ueberlegung Reiner verhehlen: die hoffnung dazu mar fehr klein. Deutschland hatte seine bewährteften Manner nach Wien geschickt; diese hatten getagt, gefucht, geftritten und - Nichts gefunden. War viel Aussicht da, daß weitere Berfuche im Kreise der Bundesversammlung, die sich voraussichtlich dem in Wien gewonnenen Mufter anschließen mußten, beffer ausfallen fonnten? Gine Menge ber gegrundetsten Soffnungen ber Deutschen, unter Anderm auch die auf Preffreiheit. schwebten fortan nur in der Luft an dunnen Fädchen, bie benn auch fast fammtlich von ben Sturmen ber folgenden Jahre zerriffen worden find.

Ueber den unglückseigen §. 13 mit seiner arglistigen Fassung — es ist Dies gewiß nicht zu viel gesagt, weil man sich später nicht gescheut hat, ihn arglistig auszulegen — hier kein Wort weiter. Er liegt mit seiner damaligen zukunftlichen Fassung hoffentlich bei den Todeten, welche alle Hoffnung zur Auferstehung aufgeben muffen.

Es ist eine bekannte Sache, daß die allgemeine Stimme der öffentlichen Meinung sich bald durch ganz Deutschland gegen diese Bundesacte aussprach. Zeder that dies später in seiner Art. Hier kann nur noch darauf hingewiesen werden, daß selbst im Schoose der wiener Bersammlung schon die Misbilligung ihre Worte fand. Die ehemaligen unabhängigen Standesherren, die zu Me-

biatisirten geworden waren, protestirten förmlich am 14. Juni gegen die ganze neue Organisation Deutsch= lands. In diesem Widerspruche kann man freilich wegen ber perfonlichen Beziehungen nicht die reine Stimme des Patriotismus erkennen. Aber auch die Manner felbft, welche die Bundesacte entworfen, freuten sich ihrer nicht wie eines Meifterftucks, und bange Befürchtungen wurden freilich meift nur in vertrauten Gefprächen unter vier Augen - genugsam geäußert. Nur die hannoverschen Gefandten, Münfter und Sardenberg, scheuten sich nicht, in einer öffentlichen Erklärung vom 5. Juni ihre Unficht von dem Verfaffungswerk geradezu vor aller Welt auszusprechen. Gie fagten: "Indem wir bereit find, eine Bundefacte zu unterzeichnen, welche die Ermartungen der deutschen Ration nur zum Theil befriedigen fann, weil fie viele wichtige Punfte, auf welche wir angetragen, unerschöpft läßt, halten wir uns fur verpflichtet, eine furze Erklarung zu geben, damit die Welt nicht meine, wir feien frühern Grundfagen untreu geworden. Seitdem der Bunfch, die alte Reichsverfassung mit den nöthigen Modificationen herzustellen, unmöglich geworden mar, bemühte man fich, ein politisches Band unter den deutschen Staaten herzustellen, mas zugleich im Begriffe alterer Berfaffungen eine Bereinigung bes ganzen Bolks in fich faffen follte. In diefem Geifte haben wir uns ftets erklart bei Landständen, deren Sicherstellung unter der Garantie des Bundes und bei Errichtung eines Bundesgerichts. Wenn wir jest doch eine Acte unterzeichnen, welche gerade diefe Puntte unerledigt läßt, fo gefchieht es nur, weil wir uns für überzeugt halten, daß diese besser scheinenden Bestimmungen für jest nicht zu erlangen waren; baß es wünschenswerther sei, einen unvollkommenen Deutschen Bund als gar keinen einzugehen; und daß der Bund, wie er beliebt worden, Ber-besserungen nicht ausschließe, die der hannoversche Hof im angedeuteten Sinne stets befördern wird."

Die Deutsche Bundefacte bildet bekanntlich mit ihrem Inhalte feine ausschließlich für sich allein ftebende Urfunde, fondern ihre Paragraphen sind nur ein inhaltlich zusammengehöriger Theil der großen allgemeinen Wiener Congrefacte, burch welche bas Staatensuftem bes gesammten Europa von neuem geregelt wurde. Dies ift in volferrechtlicher Beziehung nicht unwichtig. Es follte schon durch diese Form angedeutet werden, daß alle darin vorfommende Punkte nach Buftimmung aller europäischen Staaten fo genehmigt und anerkannt worden feien wie wir sie hier lefen. Daraus murde weiter folgen, daß eine einseitige Aenderung ohne gegenfeitige Uebereinkunft nicht erlaubt und das Recht des Widerstandes durch eine folche begründet fei. Während jedoch die übrigen Paragraphen der Congregacte meift territoriale oder Berhält= niffe der äußern Politif der Staaten berühren, enthalten die der Bundesacte rein folche innere Berhältniffe, welche ein Volk ftets nach eigenem Bedürfniffe herzustellen und zu verändern die Freiheit haben mußte. Sier hatten fich offenbar die deutschen Staatsmanner nicht genugsam vorgesehen, und ihr Fehler der Sorglosigkeit, die Bundesacte nicht als Ergebnif einer für sich allein und felbftandig zu Wien gepflogenen Unterhandlung proclamirt gu haben, hatte in allen beutschen Berfaffungsfragen

leicht fich schwer rächen können! Jest ift die Frage nicht mehr von fo hoher Bedeutung. Seitbem nämlich die durch die Wiener Congregacte festgestellten internationalen Beziehungen fo vielfach von allen Seiten gebrochen und übertreten worden find; feitdem fo ziemlich offen von ben in Wien zu Gericht figenden Mächten erklärt ift, daß nicht mehr der Buchftabe ihrer Gefege, fondern das fait accompli den Inhalt des neuern Bolferrechts bilden folle: feit der Zeit ift auch die Kraft ableitender Theorien dahin und die rasche Praxis thut, was sie für gut halt und durchseben kann. Indeffen kann immer einmal wieder eine andere Zeit eintreten, und um fur fie einen festen Rechtsboden zu gewinnen, wird man trop aller feit 1815 in Europa vorgekommenen Beränderungen doch in mehr als einer Sinsicht wieder die Wiener Congregacte berücksichtigen muffen. Dann murbe auch die Frage über Stellung der Bundesacte gur Congrefacte wieder auftauchen und für unfer Baterland von höchfter Bedeutung fein. Allein bis dahin wird sich auch hier fo viel veranbert haben, daß von jener Bundesacte gar nicht mehr die Rede fein kann, sondern höchstens von der an ihre Stelle getretenen Uebereinfunft unter den deutschen Staaten.

## III.

Der Wiener Congref mit feinen Bestimmungen, erst eben noch als die Grundlage des ganzen neuern Staatsund Bölkerrechts von Europa angesehen, ist nach neuern Ereignissen mit einem male gleich einem hingeschiedenen schon verwesten Körper geworden. Warum jest nun einen Abgestorbenen gleich einem Geiste nochmals heraufbeschwören, zu einer Zeit, wo ganz neues Leben treibt?
Allerdings ist seines Bleibens nicht unter den neuern Generationen; deshalb ist er auch nicht gerusen. Er soll nur
berichten über Vergangenes. Des Menschen eigene Weisheit reicht nicht für alle Fälle aus, und schon mehr als
einmal hat er gemeint, an die Geisterwelt eine Frage
stellen zu müssen. Dabei wird man aber stets am besten
thun, sich an den Geist der Vergangenheit zu wenden;
er ist noch immer der freundlichste und auch der zuverlässigste und gehört nicht zu jenen bösen Wesen, die sich
ihre Dienste mit Blut in trügerischen Pacten versichern
lassen. Nur Blut und Unglück zu hindern ist seine Sache.

Man übersieht eine Landschaft nicht, indem man in ihr steht, man muß einen höhern Standpunkt außer ihr dazu gewinnen. Auch über eine Zeit wird während ihrer Ereignisse in der Regel am unrichtigsten geurtheilt; um ihre Bedeutung als Ganzes in der Geschichte der Menschheit ohne Täuschung zu erkennen, muß sie dahinsein und, gleich einem Samenkorn, von ihr ausgehende Früchte getrieben haben. So können wir schon manches Ereigniss aus unserer neuesten deutschen Geschichte nach gerechter Abwägung ganz würdigen; manches kaum, und mit manchem spielen wir noch wie Kinder mit ihrem Spielzeug, ohne uns einen rechten Begriff davon zu machen; benn gelehrte Deductionen und Reden und die ernsthaften Gesichter, die man dabei vorhängt, thun es allein nicht.

Den Geift der innern Beftrebungen Deutschlands in der neuern Zeit seit 1815 fann die Geschichte wohl charafteristren als: Bemuhung, das vorher gang auseinan-

bergefallene Baterland wieder als Ganges zusammenzu= führen. Nachdem die Freiheit dazu gewonnen war, follte ber Congreß zu Wien zunächst ben Weg, auf bem, und die Grenzen, innerhalb beren dies geschehen konne, finden. Wir fennen die Berathungen und Borfchlage; alle liefen, bei ungeheuern innern Berschiedenheiten, boch übereinstimmend darauf hinaus: daß man jene Aufgabe. wie fie auch zu lofen fei, den Furften allein in die Bande legte. Es erschien eine Abreffe im Ramen der deutschen Nation an diese gerichtet, die Bitten und Bunfche bes Vaterlandes betreffend. Sie ertheilt den Fürften einen förmlichen allgemeinen Auftrag zur Berftellung eines neuen Bundes, ohne Ginzelnes fur die Form beffelben gu erwähnen 47). Außerdem wurden allenthalben im Bolfe theils Bunfche, theils Foderungen versprochener Rechte laut; aber fie maren in Beziehung auf das Gange nur fehr allgemein gehalten und nur für die heimischen Buftande specieller auseinandergefest. Raum vernehmbar mar die Mitwirfung des Bolks für das Berfaffungswerk im Gangen nur angedeutet. Go fommt in dem oft angeführten Stein'ichen Entwurfe einer Foberativverfaffung schon lange vor den wiener Berathungen der Borfchlag vor: dem jährlich auf feche Wochen zusammenkommenden Bundestage einige Deputirte der Provinzialftande beiguordnen; also feine mitconftituirende Reichsftande, fondern folche, welche erft nach fertiger Conftitution mittagen follten. Erft fpater, ale in Wien fo gut wie abgefchloffen war, tam Mangel an Reichsftanden, aber nur als folgende Kritik des Berfaffungswerkes zur Sprache, und mehr in doctrinairer Form als in Form wahrer Volksstimme; am ersten wol im "Rheinischen Mercur", am 7., 16. und 20. Mai. Erst später, als ber Uebelstand fühlbarer wurde, kam dieser Punkt verhältnißmäßig öfterer zur Sprache.

Kur das Einigungswerk ward bekanntlich fein voll= endetes Gefet, fondern nur eine erfte Grundlage nebft der Zusage gewonnen, daß das gange "Wie" der Ausführung der schon gemachten und noch zu stellenden Bufagen und Borichläge fich mit der Beit weiter vollenden follte. Biele Sahre hindurch hatten die Fürsten Beit, diese ihnen zur Bollendung in die Bande gelegte Aufgabe zu lösen. Gie verliegen aber dabei ihren eige= nen Standpunkt zu wenig. Die Bofe meinten nämlich, die Ginheit Deutschlands hänge allein von der Ginigfeit der Fürftenhäufer ab; man suchte daber diefe durch Befriedigung aller nur möglichen perfonlichen Bunfche derfelben herzustellen. Die hochfte Behorde für die Reprafentation des Gangen, der Bundestag, ward immer mehr ein Kamiliencongreß im ausschließlichen Interesse der regierenden Berren, und diefes fast gang allein bilbete Motiv und Inhalt der Bundesgesetzgebung. Rein unabhangiges Bundesgericht fonnte Sprüche, die jenen einfeitigen Zweck zum Nachtheil Anderer förderten, hindern oder abandern, und wenn Vernunft und Recht oft mit nicht abzuleugnenden Urfunden von jener einseitigen Richtung abzuwenden suchten, so folgten, um ihnen nicht Rechnung zu tragen, jene unseligen Incompetenzerflarun= gen, die mehr als Alles die rohe Gewalt hervorgerufen haben, weil man in ihnen geradezu fagte: für das Recht gibt es im Frieden fein Forum. Wer wird fich munbern, wenn Berfuche geschahen, ein folches in Sturm und Drang zu schaffen?

Dreiunddreißig Sahre hindurch müheten sich die Cabinete ab, dies System durch öffentliche und geheime Maßregeln zu halten. Das Jahr 1848 entschied darüber unwiderruflich.

Der erfte Berfuch, das neue Deutschland auf bem Grunde der zu Wien gewonnenen Resultate einig zu machen, ift um beswillen im Laufe feiner Ausführung fo ganz mislungen, weil er einfeitig der Unumschränft= heit der Bofe in die Bande gelegt ift und diefe folgeweife nach menfchlicher Schwäche ber Berfuchung des einseitigen Intereffes nicht ent= geben fonnten; weil Unumschränftheit beim Bundestag mit ben Landesverfaffungen immer mehr in Widerfpruch gerieth und baraus Reibungen entstanden, fodaß entweder zu Saus oder in Frankfurt eine Aenderung nöthig wurde. Den Fürften alfo allein die ausschließliche Ausbildung und Erweiterung der in Wien gewonnenen Grundlage zu übertragen, ift nach dem Ausspruch der Geschichte ein mislungenes Unternehmen gemefen.

Aber der Zweck, Deutschlands Einheit, bleibt fortlaufenbe Aufgabe. Es galt nun, einen andern Weg für deren Lösung einzuschlagen, und der zweite Versuch im Großen hat begonnen.

Eine Nationalversammlung ward nach Frankfurt im Jahr 1848 berufen, um Das zu vollenden, was die deutsche Commission auf dem Wiener Congress beabsichtigte, aber auch, um nicht wieder in dieselben Fehler zu verfallen, an denen damals das Verfassungswerk Deutschlands scheiterte und die man mittlerweile so recht kennen gelernt hatte. Gleichheit der Aufgabe gibt wie von selbst

einen handgreiflichen Parallelismus beiber Berfammlungen. Auch ihre Thatigfeit fann ichon wieder im Gangen übersehen und beurtheilt werden. Es geschieht fo etwas leider fast immer vom Standpunkte einer politischen Partei aus, und es wird gelobt, mas deren Planen und Clubbeschlüffen übereinftimmend ift, getadelt hingegen, mas dem entgegenläuft. Prophezeihungen, mas kommen wird, fommen fann und gefommen sein wurde, werden nicht gespart, um zu rechtfertigen, einzuschüchtern ober zu sich herabzuziehen. Wir wollen einmal einen ganz andern Weg einschlagen, nicht ben, wo Beurtheilung und Prophezeihung Sauptfache ift, fondern den, wo allein die Geschichte gefragt wird, welchen Erfolg ähnliche Magregeln wie die in Frankfurt ergriffenen ichon früher gehabt haben. Es ift ein uralter Beisheitsfat fur die Thaten der Denschen: Frage die Vergangenheit um Rath, bedenke mohl bie Bufunft, handle in der Gegenwart dann, wenn dies geschehen, schnell. Mögen Andere zeigen, mas bavon 1848 in Frankfurt geschehen ift. Nur über Gins fann fich der Hiftoriker nicht genug wundern, daß man zu bauen und fügen angefangen, als wenn man aus gang neuem Stoff etwas gang Neues, mas noch gar fein vorhergebendes Lebensstadium und keine Geschichte, die man zu berudfichtigen brauchte, gehabt, zu formen berufen gemefen ware; daß man sich vielmehr weitläufig in Fragen wieber vertieft hat, wo man nur das Buch der Bergangen= heit aufzuschlagen brauchte, um nicht allein beren Erörterung, fondern auch deren Erfolg Buchftaben für Buchstaben aufgezeichnet zu finden. Bier hat fich offenbar bie Beisheit der Menschen einmal wieder ein wenig über= hoben und gemeint, sie werde Folgen, die aus denfelben

Thaten früher fo hervorgingen, leicht in die entgegenge= festen verwandeln. Wenn die Weltgeschichte ein Weltgericht ift, fo muß es auch unabanderliche Gefete fur die Erfolge in ihr geben, und bei folden Gefegen fällt nicht nach Belieben der Menschen der Spruch einmal fo, ein ander mal wieder anders aus!

Ich wiederhole nochmals, der erfte Verfuch, eine feftere Einheit Deutschlands zu grunden, scheiterte in Wien ganglich, weil usurpatorisch einseitig die Vollendung diefer Aufgabe zu einer Privatfache der Fürften gemacht ift. Die Nationalversammlung in Frankfurt bagegen machte ebenso usurpatorisch einseitig diese Angelegenheit zur alleinigen Sache bes Bolfes. Dagegen ware nichts zu fagen, wenn der Begriff "Bolk" gang richtig aufgefaßt und nicht ziemlich willfürlich ausschließlich fogar schon in Beziehung auf die Bevolkerung fur einen gemiffen Stand genommen ware. Wenn aber nothwendig auch noch Dbrigkeit und Regierung mit zum Volke gehört und nie von ihm getrennt werden kann, fo begreift man wirklich schwer, wie die Weisesten in Deutschland doch eine folche Trennung guthießen, unfer Vaterland in zwei politische Feld= lager theilten und die Bolksfouverginetat eines Theiles des Bolfes factifch dadurch dictirten, daß fie erflärten, sie wurden dem andern Theile mit den Regierungen bemnächst Mandate, benen gemäß sie zu handeln hatten, ertheilen, nach benen bann feine weitere Berhandlung ftattfinden, sondern wo man nur die Berpflichtung der unbedingten Unnahme anerkennen konne; daß fie, die zur Entwerfung einer Berfaffung zusammengekommen waren, auch anfingen felbst zu regieren, sich ein Central= regierungsorgan ichufen, Gefandte in eigenem Namen

schickten und empfingen; daß sie sich täuschen konnten, für den Willen der ganzen Nation das Resultat einer durch ihren eigenen Mund verkündeten Abstimmung zu nehmen, was dei stets gestiegener grenzenloser Parteizerrissenheit und kleinlichen Clubtreibereien nur durch ein solches Transigiren erreicht werden konnte, dei dem die Clubs selbst sich in Beziehung auf Parteiinteressen gegenseitige Zugeständnisse machten; und daß sie endlich noch sestielten an einem Resultate, als dies die Praxis des Lebens als unaussührbar zeigte, und eine Volksrepräsentation noch in den Abstimmungen von 150, ja sogar 100 Mitgliedern erkennen wollten <sup>48</sup>).

Den in Wien begangenen Fehler, das Aeußerste auf der einen Seite zu wählen, dachte man in Frankfurt zu vermeiden, indem man ganz den entgegengesesten Weg einschlug, — ist aber dabei in denselben Fehler wieder verfallen, indem man auch hier ein Extremes beging. Alle Extreme berühren sich und haben, nach einem alten geschichtlichen Ersahrungssaße, ganz gleiche Folgen. Sie werden nicht zögern einzutreten, und sind es zum großen Theile schon in diesem Augenblicke. Ein Aprann kann den andern verjagen, jedoch die Aprannei selbst dabei bleiben wie zuvor. Aber um die letztere selbst ist es hauptsächlich zu thun. Das Alte gestürzt zu haben, ist weder ein Empsehlungsbrief für die Art, wie es geschah, noch weniger eine Gewisheit, daß diese den nothwendigen Weg zum Segen enthalte.

Wenn auch nicht schon die bestätigenden Erfahrungen der legten Monate vorlägen, so fonnte man, allein auf diese Grundbetrachtung und die historische Erfahrung gestüßt, mit völliger Gewißheit den Sag aussprechen: der

zweite Berfuch von 1848, eine festere Einheit Deutschlands zu grunden, ift im Gangen und Grofen ebenfo gut als verunglückt anzusehen, wie der in Wien 1815 gemachte; einseitiges Ufurpiren und willfürliches Ausschliefen ift das Gift, an dem beide umkamen. Mögen einzelne beilfame Bestimmungen die Nationalversammlung noch lange überleben, aber eine vollständige organische Berfaffung, aus ihr hervorgegangen, auch wenn fie für den Augenblick eingeführt worden wäre, hätte nie dauernd fein und ein festes Fundament für fünftige Zeiten bilden fonnen. Das den Befchluffen des Biener Congreffes gemäße Erperimentiren hat auch 33 Jahre gedauert, und boch feht Reiner an, trop des Prunks und der Reden darüber, alles Geschehene als vom Anfang an unhaltbar und verfehlt zu erklären. Es haben feine 33 Jahre dazu gehört, um unter bie frankfurter Rechnung ben Strich zu ziehen und das Facit zu berechnen.

Diesen Hauptfehler murde auch weder das Princip der Bereinbarung, mas man noch bazu gerade von der Sand gewiesen 49), noch das der Berathung einer octronirten Verfaffung gang ausgleichen. Schon indem man darum unterhandelte, erkannten sich Regierungen und die Nationalversammlung mit ihren Unhangern wie zwei feind= lich gegenüberstehende gleichberechtigte Mächte an, auch wenn dies wortlich nie zugeffanden wurde, und die Sonberung unter beiden ward badurch praftisch, und leider auch fortlebend. Rur wenn beide vom Anfang an als zusammengehörig in einem Bolke- und in einem Staatenhaufe gleichberechtigt und gleichbetheiligt an dem Werke ber Constituirung einer neuen Berfaffung gearbeitet, mare

der wiener Fehler klug vermieden und ein dauerndes Refultat zu hoffen gemefen. Und eine folche Stellung unter ben Volksvertretern fam auch den deutschen Fürften eher zu als allen andern, indem sie, wie feine andern, mit bem Bolfe verwachsen find. Gie find nicht Nachkommen über bas Meer gefetter Eroberer oder eingeheirathete Eindringlinge, sondern ihre Vorfahren wurden zu deutschen Kürsten als Vorsteher ber reichsten und machtiaften Familien, die in den Tagen allgemeiner Unordnung und Geseglosigkeit um Schut angegangen wurden und diefen auch am erften und natürlichsten gewähren fonnten, ftets aus dem Schoofe bes Bolfes felbft hervorgehend. Daß es Reibungen gegeben, daß einzelne Kurften, vielleicht auch die meiften, einmal eine Beit lang ihre mahre Stellung nicht erkannt haben, das gibt weder dem Volke die Berechtigung, die seinige gleichfalls zu vergeffen, noch viel weniger aber wird Beil und Befferung dadurch entstehen, wenn das Bolk sich von feinen Fürsten abkehrt. Beide haben schon zu viel gegeneinander ausgetauscht und find fich gegenseitig zu viel schuldig, um je mit Vortheil ihre hundertjährige Berbindung wieder trennen zu können; und mahrend bas Bolf feine Fürften reichlich mit Geld und Mitteln bedachte, erhielt es wieber aus ihren Sanden Denkmaler der Runft und Biffenschaft und Manner, denen Raum und Gelegenheit für die Werke ihres Geiftes geschaffen wurde; und so entftand ein Allen gehöriges Inventar, der Schat und ber Stolz der Nationalität bei der Nachwelt, der bleiben wird, wenn die Staatsformen, um die man fich in ber Begenmart entzweit, langft vergeffen fein werden. Wer alfo an dem unvergänglichsten Gute des Bolkes mitgearbei=

tet und es gefördert, von Dem foll man nie fagen, er ftehe nur über oder gar außerhalb beffelben.

Auf diesem Verhältniß beruht es ganz hauptsächlich auch, daß die Fürften in Deutschland nicht allein dem Ramen, fondern wirklich der Sache nach eine mahre Macht sind. Indem man dies in Frankfurt übersehen hat, ift der Fehler der decretirten Volkssouverainetat 50) biefer Macht gegenüber um so trauriger geworden. Man will heutzutage das Princip der Bertretung in der Berfaffung. Das fann nun nicht eine folche Bertretung fein, die nach Aggregaten, aus Anochen, Blut und Fleifch beftebend, berechnet wird; fondern die Bertretung des Menschen kann nur insoweit stattsinden, als er in geistiger ober materieller Hinsicht irgend ein fühlbares Gewicht in ber Gefellschaft ausübt und bas baraus Entstehende, nenne man es Druck, Macht, Gewalt, oder wie man will, bas ift es allein, mas feine Bertretung verlangen barf. Gine folde ben Fürften geradezu abzuschlagen, sie in ben Stand bes paffiven Gehorfame gurudzudrängen und ihnen Gefete zu octroniren, ift denn doch mindeftens diefelbe Ungerechtigkeit, als wenn fie felbst den andern Gewalten im Staate fo etwas anzuthun versuchten. Bur Ungerechtigkeit kommt dann aber noch der politische Fehler, baf man diese vorhandene Macht, der man als etwas Gegebenem - ganz einerlei wie sie entstanden - boch immer Rechnung tragen mußte, gar nicht in Unschlag brachte. Man hat ihr die gesetliche, ruhige Vertretung nicht geben wollen; als Macht nimmt fie fich schon fraft der naturlichen Berechtigung eine folche, und - der innere Rrieg ift ba!

Mögen uns barum diese beiden sprechenden Beispiele

aus unserer vaterländischen Geschichte von 1815 und 1848 mit ihrer Flammenschrift ewig die Lehre vor Augen führen: Nie wird Heil aus einseitigem Dominiren und Octroniren entstehen. Derjenige, der den Herrn spielt, kann das Gegebene mit demselben Rechte wieder nehmen, und der Gezwungene sucht das Besohlene auf jede mögliche Art zu umgehen — nirgend ist Garantie der bestiehenden Zustände. Das Necht des unverfänglichen Borschlages mag Zeder in Anspruch nehmen; aber die Besrathung und Entscheidung müssen den wahren Gewalten, Fürsten und Völkern, ungetrennt in enger, sester Vereinis aung und gleicher Berechtigung gemeinschaftlich zustehen!

Andere specielle Fragen, so wichtig sie auch an sich scheinen, sind doch nur abhängige; unter diesen ift die Raisersfrage dann wieder ohne Zweifel die folgenreichste.

Die Geschichte vermag es faum genau anzugeben, wie viele Sahrhunderte hindurch das beständige Streben der deutschen Nation gegen jede, auch die gesetlichste und nothwendigste Machtäußerung seiner Raifer ging und wie man sich gegen Alles sträubte, mas von ihnen ausging. Sierin liegt zugleich der Beweis, daß wir es da= bei nicht immer mit einer einzelnen Oppositionspartei zu thun haben (benn diese murbe menigstens zuweilen die Farbe gewechselt haben), sondern mit einer nationalen Antipathie gegen das Kaiferthum felbst. So etwas foll man nicht ganz außer Augen laffen; es liegt, wie bas Bolk fagt, im Blute. Go wenig wie das deutsche Blut feit 1806 anders geworden, so wenig ist jene Eigenthumlichkeit gewichen, obwol es 43 Sahre hindurch feine Gelegenheit gab, fie geltend zu machen. Roch mehr wurde man sich täuschen, wenn man glaubte, der alte Widerwille ware in einer ftummen Zeit plöblich in zärtliche Liebe umgeschlagen. Hierüber legt wieder der Wiener Congref bas ber Beit nach erfte documentarische Zeugniß ab - hatte man fich nur bie Muhe genommen, es einzusehen! Er lehrt, daß die Raiserfrage nicht erhoben wurde gleich einem Sturm, der fich bildete aus dem allgemeinen übereinstimmenden Drange der öffentlichen Meinung, fondern daß fie langfam im Wechfel der Unfichten mit zu Tage kam, als politischer Vorschlag, der da aushelfen follte, als es mit andern ein wenig bunt durch= einander ging. Aber wir haben auch wieder gesehen, daß diefer Vorschlag ebenso verwickelt und unausführbar wie feine Vorganger war, und das zunächst feiner innern Natur wegen, indem man in den allerschlimmsten Abgrund nie zu lösender Schwierigkeiten und nie auszugleichender Ansprüche gerieth, so wie man von der allgemeinen Theorie des Raisers nur die erfte Stufe in das Gebiet der praftischen Wirklichkeit hinabstieg. Und dies Gewirr mar wahrlich nicht allein aus reinem Egoismus, Mangel an Patriotismus ober gar ber Schlechtigfeit Einzelner entstanden; es war der innere Geist der Nation. Die Unmöglichkeit, daß felbst unter Denen, welche den Raifer wollten, sich nicht zwei darüber vereinigen konnten, wie er fein sollte, kann dem Unbefangenen die Unausführbar= feit der Sache darthun. Nur eine fehr fleine Partei hält trop aller thatfächlichen Erfahrungen noch immer an einem Raifer fest; sie leugnet entweder diese ab oder vermeidet absichtlich, sie kennen zu lernen und darauf zurückzufommen. Bei ihr ift baber die Sache nicht dem nuch= ternen, flaren Berftande zur Entscheidung abgegeben, fon= bern bas Gefühl hat fich diefelbe als ein gartlich zu pflegendes Kleinod vorbehalten. Man zählt die Anhänger der Partei mit Necht zu den Romantikern.

Ich muß ferner noch einmal daran erinnern, wie zu diesen innern Sinderniffen eines deutschen Raiserthums, die ich ftete fur die bedeutenoften halte, noch die außern ber Berträge famen; nicht die mit auswärtigen Mächten - bamit ift es eine eigene Sache nach bem Syftem bes fait accompli geworden -, fondern die Beredungen, die unter den beiden großen deutschen Staaten felbft ftattfanben. Daß so etwas geschah, war wieder so naturlich und lag fo fachgemäß in der Art und Weife, wie fich Die Staatenverhältniffe in Deutschland ausgebildet hatten, baß das Entgegengesette das Unnatürliche gemefen mare. Reine Staatsform hat einen absoluten theoretischen Werth in sich felbst; sie erhalt ihn erft relativ durch ihr Unschließen an die gegebenen Berhaltniffe. Diefe als geschichtliche Resultate früherer Resultate, die sich nicht anbern laffen, muß man einmal fo nehmen wie fie find, und die Theorie ift es, welche nachgeben muß. Dag fie bies in Wien bei Berücksichtigung der Stellung Deftreichs und Preufens gethan hat, darf man neben vielem Berfehrten und Verfehlten nicht vergeffen als etwas Lobens= werthes aufzuzeichnen. Auch in diefer Frage hat man in Frankfurt 1849 gang ben entgegengesetten Bang eingeschlagen und die doctrinaire Theorie hat hier einmal einen Versuch machen wollen, die gegebenen Verhältniffe zu zwingen.

Die Kaiserfrage steht nämlich in diesem Jahre noch gerade so wie in Wien 1815, eher noch um ein Bebeu= tendes ungunstiger für ihre Gewährung als vor 33 Jah= ren. Denn weil man damals von einer förmlichen Ent=

scheidung über sie freiwillig zurückgetreten war, so konnte sie sich wenigstens im Geiste des Bolkes noch manche günstige Stimmung bewahren, welche sich auf Hoffnungen oder gar die Vermuthung stütte, die Hindernisse habe böser Wille geschaffen. Diese mögliche Selbstäuschung aber ist mit dem Jahre 1849 zerronnen, indem dies in vollständig beweisender Form zum zweiten male beurkundete, daß ein deutsches Kaiserthum sehr wohl eine populaire Frage für eine gewisse Zeit werden könne, aber noch nie eine einstimmig-nationale Foderung, also keine Nothwendigkeit, gewesen ist. Das Populaire trägt principmäsig das Wechselnde, Vorübergehende in sich; das Nationale allein kann Bürgschaft für Dauer und Stetigskeit sein.

Noch heute ist es wie 1815, daß die Raiserkrone, auf das Saupt eines der beiden Monarchen gefest, welche allein fie zu tragen berufen fein konnten, von Deutsch= land mehr abreißt, als alle Rriege und Frieden von 1795-1809 gethan haben. Ebenfo wie damals schwankten die Ansichten hin und ber, und während noch im Juli und August 1848 die fast allgemeine Ansicht in Frankfurt feststand — Zeitungen und Privatbriefe gaben bies übereinstimmend -: ein Raifer fei eine Unmöglichkeit, fam man später zwar barauf zuruck, aber es zeigte fich nicht minder die alte Verschiedenheit der Ansichten und Foderungen über jegliche Befugniß in dem Wirkungsfreife eines Raifers und feiner Attribute. Roch heute find eine Menge Leute im Bolke, die fich auf Politik geworfen, und auch die Theorie fur einen Raifer; aber die Stämme im Gangen und Großen find gegen ihn, fobald nicht aus ihnen felbst die Wahl vollzogen wird, und

ewig wird in der Praxis der bevorzugte Stamm die Majorität der zurückgesetzten gegen sich haben. Noch heute
kann die Kaiserfrage der Grund eines allgemeinen europäischen Krieges werden, bei welchem gewiß eine große
ausgeschlossene Hälfte Deutschlands unter den Gegnern
dieses Kaisers ist, und in welchem die andere uneinige Hälfte mehr Aussicht zu gänzlichem Untergang als zur
einheitlichen Wiedergeburt hat. Doch davon soll nicht
einmal die Rede sein und auch Das soll nicht weiter ausgeführt werden, daß die heutigen einzelnen Unterwerfungsverträge der Fürsten unter den Kaiser nie die aufgehobene
Nechtseinheit des Lehnsverhältnisses, was der alten sormalen deutschen Einheit zum Grunde lag — obgleich sie
boch schlecht genug blieb —, ersehen könnten.

Doch meinten die deutschen Abgeordneten in Frankfurt, diese Schwierigkeiten feien nichts. Sie bestimmten, ein deutscher Raifer foll fein mit einer Majoritat von 24, und daß er erblich fein folle mit 4 Stimmen Uebergewicht. Aber wie war die Abstimmung weiter? In einer Zeit, wo durch fast jahrelanges erfolglofes Sinund Berftreiten die Theilnahme des deutschen Bolkes an seinen Vertretern fast zu erlöschen brohte, mard plöglich die Raiferfrage zur Entscheidung aufgeworfen, fast mehr, wie es schien, der Versammlung wegen, um ihr Unsehen durch einen Gewaltstreich wieder zu heben, als um der Sache felbst willen. Denn es geschah mit einer Saft, als längst nicht alles Für und Wider erörtert mar, fodaß, wie die Männer, welche bei den Verhandlungen thä= tig waren, miffen, der Antragsteller felbft wenig Stunben vor feinem Drangen zur Entscheidung noch gang anbere Ansichten hatte. Und wie hatte man jene Majori-

täten von fo wenigen Stimmen suchen muffen? Nicht in der Ueberzeugung für die Sache, fondern durch Transigiren mit den Parteien, fodaß politifche Bugeftandniffe ganz anderer Art der Kaufpreis wurden, um den man endlich den deutschen Raiser loshandelte.

Der Erfolg war natürlich, wie er nicht anders fein fonnte. Der Monarch, auf deffen Buftimmung man gerechnet, schlug die angebotene Burde aus. Da bas Rai= ferthum, und zwar auf Preugen übertragen, die Spige und der Angelpunkt der ganzen Berfaffung war, eine andere Wahl als die des Königs von Preußen von Niemand gewünscht werden konnte, fo war mit einem Schlage die ganze Verfassung felbst, als rein unpraktisch, eine Unmöglichkeit geworden. Neue Schwierigkeiten und Sin= bernisse entstanden, welche sich täglich, je weiter man vorschritt, häuften.

Aber auch diese wollte noch immer die Nationalver= fammlung nicht anerkennen und erklärte, nicht ein Jota an bem Entwurfe ihrer gar nicht mehr auszuführenden Berfaffung andern zu wollen. Bielleicht der größte Fehler, ben sie während ihrer Dauer gemacht hat. Sollte fie dazu veranlaßt fein durch die Erklärungen fo vieler beutschen Ständeversammlungen und Gemeinden, welche Unerkennungen und Erklärungen einschickten, für die voll= ständige Verfaffung eintreten zu wollen? Dann läge ein großer Jrethum zum Grunde, und zwar doppelter Art. Biele scheinbare Unhänger der Beschlüffe der Nationalversammlung wollten diese nur zum Aushängeschilde, um unter ihrer Decke bei der Berwirrung, die fie langft und klar vor Augen saben, eigensüchtige Zwecke aller Art, republikanische, anarchische, socialistische und communisti=

fche, burchzusegen. Sie hatten auch folche Umwälzungen schon flüglich vorbereitet durch die Bedingungen in der Berfaffung, welche man ihnen als Sandelspreis für ihren zugestandenen Kaifer gewährt hatte. Undere Acclamationen hatten eine andere Natur. Durch die Erklärung, ben gar nicht mehr möglichen Raifer doch festzuhalten, hatte ihn die Nationalversammlung zu einer eigenen Eriftenzfrage gemacht, bei ber ber Raifer felbst gang Nebensache murde. Nun hieß es: Wollt ihr die Nationalversammlung verlieren und damit die ganze Errungenschaft des Jahres 1848, und foll der alte Zustand wieber eintreten, wie er war zur Zeit der Karlsbader und Wiener Beschluffe? Da erklärte naturlich die Mehr= zahl im Bolke sich für die Verfammlung und fo ward der Raiser, der ganz Nebensache geworden war, als eine Schmuggelmaare oder Beilage ins Schlepptau ge= nommen.

Aber nichtsbestoweniger hat man ihn nicht halten fonnen, und kein Unbefangener und Unbetheiligter wird es
verkennen, daß die Nationalversammlung an dieser Kaiserfrage sich ganz vorzüglich aufgerieben hat, weil sie solche
in keiner Beziehung richtig erkannt hat. Sie geht also
vorüber, wie sie 1815 vorübergegangen ist. Möge dies
eine Lehre für künstige Zeiten sein und spätere Gesesgeber veranlassen, mehr den praktischen Verhältnissen und
den geschichtlichen Thatumständen Nechnung zu tragen
als einschweichelnden Theorien. Aber freilich, der Mensch
ist ein wunderliches Geschöpf; Bekenntnisse, man habe
sich geirrt und die Umstände verkannt oder falsch beurtheilt, werden nicht ersolgen. Es wird ebenso wie 1815
heißen: nur Schuld und böse Abssicht Einiger habe ver-

anlaßt, daß der befte Plan, der noch dazu leicht auszuführen gewesen, gescheitert sei!

Aber die deutsche Ginheit - ift sie nicht dahin und gefallen mit bem einigen Repräfentanten? Der Streit ber Parteien fcon über denfelben und bis zu fei= ner Bahl hat Deutschland in den Buftand der Unarchie und des Burgerfrieges verfest und gezeigt, daß es zur Zeit noch gänzlich an dem politischen Einheitsgefühle fehlt, von dem fo viel geredet und gehofft ift. Dag aber ohne daffelbe feine politische Einheit bestehen konne, das wird wol Niemand leugnen. 3mar fagen Ginige, gerade weil es fehle, habe man um so mehr einer Form bedurft, um es zu schaffen wo es fehlte, oder zu stärken wo es schon vorhanden war. Allein es verhält sich damit ge= rade entgegengefest in dem politischen Leben der Menschen. Wenn hier eine Form etwas Dauerndes und Bedeutungsvolles fein foll, bann darf fie nur der Ausdruck fein für Etwas, was der Sache oder dem Geifte nach ichon vorhanden ift. Sie schmiegt sich bann diesem vollkommen an und gibt fo dem Stoffe nicht nur die edelfte Geftalt, beren beffen Natur fähig ift, sondern damit zugleich Dauer und Festigkeit. Baut man aber zuerst die Form für . Etwas, was noch nicht da ift, und meint, der Stoff werde sich dieser gemäß schaffen und zurechtlegen, so irrt man sich gewaltig. Eher wurde ein Elefant in eine Mäufefalle schlüpfen.

So wie man, im Vergleich zu ben Zuständen kurz vorher, 1815 ohne einen Kaiser doch um einen bedeutenden Schritt zur deutschen Einheit vorgerückt war, ebenfo ist 1849 nichts davon verloren, sondern, auch ohne das leste Resultat schon erreicht zu haben, vielleicht wiederum etwas gewonnen, wenigstens haben es die Deutschen in ber hand, daß es geschehen könne. Tritt das Gegentheil ein, so sind sie felbst, keineswegs ber nicht erlangte Raiser, Schuld baran. Wir kommen noch einmal hierauf zuruck.

Erft muß das Ginigkeitsgefühl geschaffen werden, und das geht allein durch gemeinfame Ginrichtungen, welche das gange Leben des Deutschen, ohne daß er einen ploglichen Zwang merkt, gemeinfamer machen und die gleichen Intereffen jeder Art pflegen. Go etwas fonnen die Gefetgebungen auf den Gebieten des Rechts und des Berfehre allein hervorrufen. Auch waren sie dazu schon auf bem beften Bege und haben burch bie Bewegungen von 1848 und 1849 einen heilfamen Anftof erhalten, daß man noch ruftiger vorschreite. Go wird man endlich an bem Biele anlangen, wo bem harmonisch einigen Stoffe auch die einheitliche Form, die immer unfer Ideal bleiben foll, entsprechen muß. Aber bis bahin bleibt, unferer Geschichte gemäß, die foderative Berfaffung die einzig vernunftige fur Deutschland, weil fie allein bem That- und Sachbestande entspricht und der einzig mögliche Ausbruck unfers Volks = und Stammgeistes ift. Will Menschenhand aber hier vorgreifen und, den langfamen Gefegen bes natürlichen Lebens entgegen, vorzeitige Geburten zur Welt fördern, fo wird nur Krankheit und Untergang die Folge fein. Denn noch verlangt Deutschland nicht jene terroriftische Centralisation, welche die Rönige Frankreichs allerdings zuwegebrachten nach der Vernichtung Gemeinden, Stämme und Provingen, und damit zwar eine große politische Macht nach außen erlangten, aber alles Glück im Innern auch mit Fugen traten. Deutschland, um Europa einen ewig festen Saltpunkt zu geben,

bedarf aber mehr des ftillen, unscheinbaren innern Glucks feiner Bewohner als einer unerschöpflichen Quelle ber Nur Thoren fonnen fur dies Gut ein bischen schimmernde Repräsentation nach außen eintauschen wollen!

Reine politische Frage, außer der über den Raifer, hat in den letten Jahren wol fo viel Bewegung in Deutsch= land hervorgerufen, als die über die Grundrechte. Man ift bei einer Geschichte bes Wiener Congresses gezwungen, ihrer zu gebenfen, benn fie ftammt von bemfelben ber und ihre lette Wurzel ift bort zu fuchen. Denn ich nehme an, daß trop der größern außern Aehnlichkeit doch nicht die Lafanette'iche Erklärung der allgemeinen Menschenrechte ber Nationalversammlung in Frankfurt Vorbild für ihre Grundrechte der deutschen Nation gewesen fei. Denn fie hat gewiß nicht eine Theorie zu der ihrigen machen fon= nen, über die Beit und Gefchichte und einzelne verehrungs= würdige Mitglieder in ihr felbft längft ben Stab brachen. Die wiener Berhandlungen über den Punft: "daß jedem deutschen Staatsburger ein allenthalben gleichmäßiges Dinimum von Rechten zukommen muffe", find es vielmehr allein, welche in Frankfurt 1848 nur von neuem angeregt wurden. Wollte Gott, man hatte auf Das, mas in Wien hierüber vorgefommen ift, einige Ruckficht genommen, natürlich nicht auf Das, was davon wirklich zur Ausführung fam, benn bas ift blutwenig und fo viel wie nichts; fondern vielmehr auf Das, mas dazumal als allgemeines Staatsbürgerrecht gefodert murde laut der öffentlichen Meinung, die sich über diefen Punkt gebildet hatte. Aus ihrer Uebereinstimmung hatte man das mahre Praftische diefer Frage fennen lernen und fich bei Berathungen auf langft gewonnene Resultate ftugen konnen.

Aber indem man auch diese Sache wie eine neue, nie dagemefene behandelte, hat man viel Zeit und Muhe und vielleicht auch den wahren Standpunkt felbst in den Augen eines großen Theils ber Nation verloren; man hat ihre Geduld durch eine ungeheure Ausdehnung der Debatte erschöpft, die noch dazu einem doctrinairen Syftem zu Gefallen weit über die eigenen Foderungen der Nation hinausgriff; und also legte die Bersammlung felbst bei zum Theil unfruchtbaren Berhandlungen den Grund sur Berriffenheit durch fich bilbende Parteiungen, die ihre Mitglieder, als es zu den wichtigen Fragen fam, zwangen, nicht im Beifte bes unbefangenen Urtheils, fondern in dem des einmal gewählten Clubs zu stimmen. Der Vortheil der größern parlamentarischen Ausbildung der Berfammlung scheint gegen diefe Nachtheile zu verschwinden. Lettere fühlt die ganze Nation tief und noch lange; von den Bortheilen hat fie feine dauernde Frucht gefeben. Denn nicht die Beisheit oder die parlamentarifche Gewandtheit der Mitglieder find bei vollständi= ger Erfolglofigfeit ihrer Beftrebungen im Gangen und Großen Deutschlands Beil und ihr eigener Ruhm geworden. Der Mensch hat seine vollständige Schwäche den Greigniffen gegenüber doch endlich fühlen muffen; der mahre Ruhm der Edeln in Frankfurt befteht vielmehr nur in dem Abel der bethätigten Gefinnung und im treuen Berharren babei, gang unabhangig von Beisheit und Geübtheit.

Es war keine octronirte Abschlagszahlung auf die ge= rechten Foderungen des Volkes, als man in Wien 1815 als allgemeines deutsches Staatsburgerrecht foderte: vernünftige Preffreiheit, gleiches Unterthanenrecht in allen

Staaten, Freizugigfeit, ausnahmslofe Stellung vor dem ordentlichen Richter, Aufhebung der Leibeigenschaft, Befugniß sich auf jeder Lehranstalt bilden zu durfen, rechtliche Gleichheit aller driftlichen Confessionen, und freisinnigere Bolksvertretung in den einzelnen Ländern. Alle bamaligen Foderungen ber Beffern und Berftandigern im Volfe waren damit wirklich erschöpft.

Wenn ich neben diese sieben oder acht Rechte den Ratalog der Grundrechte von 1848 halte, welcher beren leicht das Behnfache enthält, fo fann ich mich, wenigftens in Giner Beziehung, eines Gefühls der allertiefften Betrübnif nicht erwehren. Die Sache fommt mir vor wie ein einfaches, gefundes Mahl aus der alten guten Beit der deutschen Einfachheit und Bauslichkeit neben einem Tische, der überladen ift mit allen möglichen nach franzöfischen Recepten zusammengesetten feinen Leckereien, mit benen man in den verderbten Zeiten des Luxus und der Böllerei fo gern den Gaumen figelt, ohne Gefundheit und Wohlbefinden zu fordern. Und dann frage man fich einmal: Bas hatte jene Generation von 1815 eben erst gethan für Deutschland und feine Freiheit, wie viel Blut dafür vergoffen, welche Opfer gebracht! Und mas foderte fie! Bas hat bagegen unfere Generation gethan, vor allen Dingen beren moderne Wortführer, und wozu halten sie sich berechtigt! Es ift wahr, man hat 1815 den Erwartungen nicht entsprochen, und man will baber Garantien, daß alte Berfprechungen endlich zur Wahrheit werden. Allenthalben aus den Grundrechten fieht Furcht heraus, es moge wieder werden wie zur Zeit der Karlsbader und Wiener Beschluffe, und in übertriebener Sorgfalt dies zu hindern, führt man ein entgegenstehendes Extrem herbei. Unsere Zeit ift in mancher Sinsicht eine andere geworden wie die von 1815 war; auch ihrem Geifte muß fein Recht werden. Man verlangt jest im Bolke neben jenen alten Foderungen noch Deffent= lichkeit des Rechts, Geschworenengerichte, vernünftiges Uffociationerecht (Uebertreibung deffelben konnen nur bie Thoren wollen) und eine größere Behrhaftigfeit der Burger zu eigenem Schute. Diefe beiden Foderungen, die alten und die neuen, jest vereint zu gewähren, hat wol noch feine Regierung angestanden. Das hätte einen schönen Kern für ein zeitgemäßes allgemeines beutsches Staatsbürgerthum gebildet, wenn man dabei fteben geblieben ware und fich vor allen Dingen des Fingerzeigs erinnert hatte, der ale die Sauptfache fur die allein mogliche praktische Ausführung der ganzen Frage schon in Wien so deutlich gegeben ift: diese Maffe von Rechten wird ale Minimum angefehen; bei ihrer Vermehrung und weitern Gestaltung für die Deutschen ift freie Entwickelung gelaffen, fodaß die Individualität bei den einzelnen Stämmen in Beziehung auf alte zu Recht bestehende Gewohnheiten und Bertrage, auf Bohnfige und bie bavon abhängige Art der Cultur des Bodens und der Beschäftigung der Ginwohner sowie auf sonftige Berhältniffe, freien Raum der Bewegung habe.

Aber eine solche Lehre ift entweder übersehen oder vergeffen, und wir erhielten Grundrechte in einem Spesteme, was sich ganz zusammenhängend ausnahm, aber als ein Theil einer ins Leben tretenden Verfassung das Unausführbarste und Unzweckmäßigste enthält, was wol je einem Staate zugemuthet ift. Neben dem Praktischen sehen wir Bestimmungen als Gesetze verkündet, welche

reine abstracte Rechtsregeln, Normen für Entscheidungen, Bunfche wie fich ein Buftand entwickeln moge, und Befchränkungen von Rechten, ohne auf der andern Seite irgend Jemand Vortheile zu gewähren, find. Es find, allein bem Syfteme zu Gefallen, Grundrechte eigenmächtig von der Versammlung verfündet, welche der Deutsche fo menig 1815 wie 1848 weder gewünscht noch viel weniger verlangt hat; Bestimmungen, die, statt die beilfame Berfchiedenheit der Wohlfahrte - und Erwerbequellen der Stämme in Deutschland flug zum Bortheile bes Gangen anzuerkennen und zu benugen, Alles über Ginen Leiften ziehen und ärger centralifiren wollen, als es bie tyrannischsten Magregeln Napoleon's nur je versuchten. Darin liegt weder Weisheit noch der uns nöthige Patriotismus. Wenn fpater folche Misgriffe gerügt und folche Uebergriffe über Das hinaus, was das Bolk felbft 1815 und 1848 gewollt, zurückgewiesen wurden, indem Beweife vorlagen, daß ganze Stamme und Gegenden fich zu Grunde richten murben, ohne bag der politifchen Freiheit und Ginheit Deutschlands ber geringfte Borfchub geschehe, weil fo manches ber Grundrechte bamit in gar feinem Zusammenhange ftand: fo ward von Absonderungsgeluften, von Baterlandsverratherei gesprochen, wo man doch nur Freiheit der Deutschen fur die Entwickelung der eigenen Wohlfahrt wollte. Ift das etwa gro-Bere deutsche Freiheit, daß man sich nur einem Syfteme Bei Anerkennung ber Grundrechte von Seiten der Regierungen ift nie das Princip derfelben: möglichft freies Staatsburgerthum und alle aus dem Bolfe hervorgegange=

nen nationalen Foderungen, in Frage gezogen; nur allein einzelne systematische Zuthaten hat man abserwiesen. Da man es mit der Ehre der Versammlung unverträglich hielt, hier nachzugeben, und Alles oder Nichts spielte, so ist sie selbst mit dem zu viel Gewollten gefallen.

Und dann stedt noch ein großer staatsmännischer Fehler darin, jenes System der Grundrechte vor der Verfassung als deren Grundlage abgesondert gesucht, berathen und verkündet zu haben. Solche Grundrechte können, wenn sie bestehen sollen, nur Nesultate aus einer Verfassung sein, also nur in oder nach ihr ihre wahre Stelle finden.

Denn von der gang unumschränkten Selbständigkeit muß der Einzelne aufgeben, schon wenn Biele in einem Staate fich zusammenfinden. Findet nun gar, wie in Deutschland, das Berhältniß fatt, daß die legte und höchste Allge neinheit nicht aus Personen, sondern erft aus Staaten fich bildet, fo find größere fast doppelte politische Aufopferungen und Entsagungen des Ginzelnen in Beziehung auf die Freiheit feiner Bewegungen nöthig, die fowol vom Staate und bann wieder von bem über ihm ftebenden Staatenstaat in Anspruch genommen werden. Die mahre und eble Freiheit felbft leidet jedoch weniger; benn bas Gefühl, daß biefe Opfer, eben weil fie nothig find, freiwillig dem Gangen gebracht werden, erhebt eher als daß es niederdrückt. Daher hatte man zuerst wohl erwägen follen, mas die innern Staatsverbande als durchaus nothig in Unfpruch nehmen; Alles, was übrig blieb, war dann mit Recht unantaftbares Grundrecht des Individuums, was gegen

willfürlichen Uebergriff der Despotie gesichert werden mußte. Diefer Weg ware ber allein gum Beile fuhrende gemefen; erft muß bas Allgemeine, bann bas Besondere berücksichtigt werden. Man ift jedoch dem entgegengefesten Princip gefolgt und hat zuerft die Berhältniffe bes einzelnen Individuums fertig ausgearbeitet. Aus lauter Furcht vor den Zuftanden von 1819 und 1820 hat man auch hier wieder zu viel gethan, und die Selbständigkeit der vom Gangen fast isolirten Stellung des Einzelnen muß in den Consequenzen allent= halben mit dem Allgemeinen im fortlaufenden Lebensprocesse collidiren. Bur Bewahrheitung Diefes Sages bedarf es feiner Beweise. Reine Behörde in Deutsch= land wird fein, die allerhöchste ober die allerniedrigste, die fich nicht in ihrem praftischen Wirfungefreise ftundlich in ewig verlegener Collision mit ben Grundrechten, wie fie 1848 proclamirt wurden, befinden wurde, und ich glaube nicht zu viel zu fagen, wenn ich behaupte: cs ift bei ftreng confequenter Durchführung berfelben rein unmöglich, nur eine einfache Gemeinde mit folchen felbständigen Individuen, wie sie verlangen, zu bilben, noch weniger einen Staat, und noch viel weniger einen Bundesftaat. Bir murben ein Mittelalter in neuer Geffalt erhalten. Damals dehnten die unabhangigen Ritter ihre Raubzuge auf die unbeschütten Gebiete der Bauern und Gemeinden aus; heutzutage wurden die unabhängigen Individuen, auf ihr Recht fugend, ähnliche Uebergriffe auf das vor ihnen offen ausge= breitete Gebiet des Staats unter bem Schilbe ber Grundrechte und beren verschiedenster Interpretation

unternehmen, und das Gemeinwohl durfte nicht weniger darunter leiden. Wir haben wenigstens schon mehr als einen Versuch folcher modernen politischen Ritter gefehen.

Aber nicht allein bei diefen beiden Fragen, Raifer= thum und Grundrechten, bieten die beiden großen Berfammlungen für die allgemeinen Intereffen Deutschlands, Bien und Frankfurt, einen lehrreichen Parallelismus; fast in jedem Punkte brangt sich ein folder auf, und es ware eine schone, aber ungeheuer weite Aufgabe, ihn bis ins Ginzelne zu verfolgen. Auf beiden Congreffen war der gange Gang der Berhandlungen gleich: langes Streiten über Praliminarpunkte, Auseinandergeben und Berfeinden dabei (an die Stelle der Staaten in Bien waren in Frankfurt die politischen Parteien noch neben jene getreten); dann plögliches rapides Abthun der Sauptfache, aber ohne Resultat, mas wieder der Bufunft anheimgestellt ift. So wie Deftreich 1815 schwere Unschuldigungen gemacht find, so malt jest ein großer Theil der Mitglieder der Nationalversammlung bas Mislingen der deutschen einheitlichen Berfaffung auf die öftreichischen Abgeordneten. Sier ift Raum fur einen Rundigen, das Wahre zu zeigen, fei es nun rechtfertigend ober auf documentarische Beweise gestütt, die Anklage begründend. In Wien und Frankfurt haben die getrenn= ten Religionen ihren Ginfluß auf die politische Geftaltung unfers Baterlands nicht verleugnet. Auf beiden Versammlungen ift der Name Gagern zu hoher Bebeutung gelangt, felbst nach erfolglosem Ringen. Die erfte berfelben begann bamit, daß wenige Dachte bas Berfassungswerk in ihre Sand nahmen, ihrer fünf; man opponirte von Seiten Baierns und Burtembergs; dann machte man andere Bersuche, kam zu nichts, litt daran 33 Jahre, begann einen zweiten Einigungsversuch 1848 unter Theilnehmerschaft noch mehrer Berechtigten als beim Wiener Congresse, erreichte wieder nichts und kehrt endlich zum Schluß wieder zu einer noch kleinern Commission von drei Mächten zurück unter abermaliger Opposition von Baiern und Würtemberg. Welcher merkwürdige Kreislauf der Begebenheiten! Wie viel gehört doch dazu, um erst zu lernen: Viele Köpfe, viele Sinne, aber nicht bessere Sinne!

Alfo abermals haben wir einen im Gangen und Gro-Ben verunglückten Berfuch zu beklagen, ein Berfaffungsideal, für welches der Deutsche schwarmt, ins Leben gu rufen. Aber über die Sache felbit ift bamit nicht abgeurtheilt, und sie bleibt eine beständig fortlaufende. Gine dritte Conferenz muß nothwendig als Folge der Ereigniffe bald ins Leben treten, um ben Gegenftand von neuem aufzunehmen. Nach welchem Grundriffe oder nach welcher Vorlage fie auch arbeiten und aus welchen Mannern fie zusammengesett fein wird - es fann nur jum Beil bes gangen Baterlands ausschlagen, wenn fie bie gefammten Refultate ber gleichen 3med verfolgenden beiden Vorversammlungen in Wien und in Frankfurt beffer ermägt und treulicher wurdigt, ale von der zweiten die der erften gewürdigt worden find. Richt allein der Politifer vom Fach gewinnt eine Reihe der weiseften Lehren für feine Thatigkeit, um alte Fehler zu vermei= ben und Erfolge zu fichern; wichtiger ift noch, bag bem Patrioten - und foldes follte jeder Deutsche fein ber mahre Standpunkt für feine Unsprüche und feine Soffnungen und Bunfche endlich vollkommen flar fein

fann. Er wird endlich einsehen, bag es flug ift, bem Vorhandenen gemäß sich einzurichten und ben Bau gu fördern, und nicht in einem Ibealismus bas Beil ju fuchen, der fo leicht täufcht, weil fein Suftem nur auf den trüglichen Wogen bes Gemuthe und bes Gefühle, aber nicht auf bem festen Fundamente ber Wirklichkeit erbaut ift; er wird begreifen, bag es fur ben Deutschen feine Schande fein kann, ftufenweise zu dem letten Biele ber Berfaffung vorzuschreiten, ba auch der Englander, der an politischer Ausbildung, Unternehmungsgeift und Ausbauer nicht zurücksteht, ein folches Biel erft nach fast 700 Sahren erreichen fonnte; er wird fich überzeugen, daß eben in diesem langfamen Bau eine Gemahr ber Festigkeit liegt, ba er weiß, daß Gebaude, die über Racht plöglich in die Bobe fteigen, auch in ber Regel ebenfo fchnell wieder zusammenfturgen. Gibt Deutschland sich hingegen felbst verloren, weil nicht rasch alles Geträumte erreicht ift, bann freilich ift ihm nicht gu rathen und auch nicht zu helfen.

Denn troß ber gänzlichen Erfolglosigkeit und ber ganz unmöglichen Resultate der Paulöfirche ist doch ungeheuer viel, wenigstens indirect, gewonnen, und so gut wie Deutschland nach der Versammlung von Wien 1815 einiger war als 1812, ebenso gut kann es nach 1849 ein ganz anderer Staat sein wie es 1847 war. Ein langer Friede hatte über die innern Zustände zugleich einen Schleier geworfen, hinter dem Manches ungleich einen Schleier geworfen, hinter dem Manches ungleich, Manches ganz geheimnisvoll blieb. Er ist plöglich im Drange friegerischer Aufregung geschwunden, und wir sehen uns jest plöglich wie wir sind. Wir haben die wahren Kräfte im Staate erst kennen gelernt

und gefehen, daß die Macht der Regierungen nicht eine willkürliche Usurpation fei, die man nur fo verdrängen fonne, indem man ein Vorurtheil fur fie, mas man unzeitgemäß nannte, bei ben Staatsburgern zu vernichten trachtete, ober indem man eine über ihnen stehen follende Macht auf dem Papiere decretirte. Wir haben vielmehr die Macht ber Regierungen als eine uralte berechtigte und barum beständig fräftig fortlebende erkannt, fo fräftig, daß die, welche fie fturgen wollten, endlich Schut fuchend zu ihnen guruckfehren mußten. Undererfeits haben die Regierungen wieder gefehen, daß sie auch nicht mit der offentlichen Meinung im Bolfe fpielen fonnen und daß eine Berachtung berfelben immer eine Berausfoderung ist, die stets aufgenommen und blutig ausgefochten wird. Diese beiden Gewalten, indem fie einmal jede eine Zeit allein einseitig die Ufurpatoren gespielt, werden eingefehen haben, daß jede allein für fich auf die Dauer nichts ausrichten fann, daß fie fich gegenseitige Bugeftandniffe machen muffen, um im harmonischen Berein, indem jeder ihr Recht gegeben wird, ein dauerhaftes Gange zu bilben.

Wir haben bas mahre Ginigkeitegefühl in Deutsch= land erft jest erkannt und brauchen nun nicht mehr wie früher, indem man davon eine gang falfche Borftellung hatte, unhaltbare Staatstheorien auf Sand zu bauen. Wir fonnen vielmehr erft jest die jenem wirklichen Ginheitssinn auch wirklich entsprechende Berfassungsform finden.

Wie diese Form auch ausfalle, etwas steht dabei fcon fest, und die britte Nationalversammlung fann gar nicht umbin, eine Menge Anordnungen in den Buftanben unfers Baterlandes zu machen, die lang gehegten Bunfchen entsprechen. Die Berhandlungen in Frantfurt haben Bieles als gang unvermeidlich ergeben, eben aus dem Grunde, weil fie erft bas mahre Licht über un= fere Buftande angezundet. Die fann es wieder einen fo einfeitigen Bundestag geben, wie der alte mar, und bas Gemeinwefen bes gangen Deutschlands fann nicht anders als in einem Staaten = und einem Bolfshaufe berathen werden. Ein allgemeines Reichsgericht schüt vor will= fürlichen Incompetenzerklärungen und fichert Jebem fein Recht. Bernunftige Preffreiheit und vernunftiges Uffociationsrecht, sowie Deffentlichkeit der Rechtspflege und bes Verwaltungswesens und endlich die Geschworenenge= richte werden nicht wieder zuruckgezogen werden fonnen. Dazu fommt noch die neue Garantie einer freisinni= gen Volksvertretung in allen beutschen Ländern. Wahrlich, wenn folche Allen gemeinsame Güter nicht in bem gemeinsamen Beftreben, fie zu erhalten, zum Gefühl bes Bufammenwirkens und endlich zu dem der Ginheit fuhren, bann ift jede Soffnung berfelben im voraus aufzugeben. Aber bann mag ber Deutsche auch ehrlich und offen geftehen, daß er ihrer nicht murdig fei. Es mare endlich einmal an der Beit, daß er das Sprechen und Reden von der Ginheit ein wenig unterwege ließe, und bafur durch Thaten bewiese, bag er fie der Sache nach schon haben könne, sowie er nur wolle.

Aber die gröfte Wohlthat hat die frankfurter Versfammlung Deutschland badurch gethan, daß sich in Folge ihrer Verhandlungen einmal recht die Spreu vom Weisgen gesondert hat. Auf dieser Erkenntniß beruht eine große Hoffnung der Befferung, indem man so recht die krans

fen Stellen in unferm Gefellschaftsleben erkannt hat. Wie weit bereits ber Boden unter unsern Fugen untermuhlt war von Theorien und Beffrebungen Ginzelner, welche die Leichtgläubigkeit ihrer Mitburger zu ehrgeizigen 3meden benugen wollten, bas hat fich noch vor zwei Jahren wol schwerlich irgend Jemand träumen laffen. Wir haben gefehen, mit welcher Klugheit und welcher Ausdauer hierbei verfahren; wir haben die Frechheit fennen gelernt, mit ber man die Anordnungen ber Gefetlichfeit interpretirte, um fie jum Deckmantel folcher Bestrebungen zu haben und ihre Fahne zur Täufchung der Unwiffenden aushängen zu fonnen; wir haben gefeben, wie jedes andere verächtliche Mittel auch willfommen war, wenn diefer Weg noch nicht zum Ziele führen wollte. Deutschland fann nun vollkommen - innerhalb und außerhalb der Paulefirche - ben wahren Patrioten von dem eiteln und egoiftifchen Chrgeizigen, ben feichten Schwäger von dem Berftandigen, den mahren Politifer von dem reinen Parteimann, den Idealiften vom verftandig und ruhig Prufenden, die niedrige Seele vom mahrhaft Edeln und Großherzigen, mit einem Worte, ben Berufenen von dem Unberufenen fondern, und erkennen, auf welche feiner Gohne es in Butunft feine Soffnung einer beffern Beit zu bauen habe. Webe ihm, wenn es in alten Borurtheilen beharrt, feine Gefchichte auch diesmal verkennend übersieht und bei ber nachsten Entscheidung feines politischen Schickfals abermals bas Borgefallene gang vergift oder fo thut, ale habe es barauf feine Rucksicht zu nehmen; wenn es noch immer bei der Meinung verharrt, mas geschehen, sei Alles fehr

gut und unverbesserlich, und nur durch Zufall oder in Folge hinterlistiger Einzelpolitik und Reaction nicht zur Ausführung gekommen. Wer in Dem, was erfolgt ist, nicht ein ganz nothwendiges Resultat unserer sämmtlichen Zustände sieht, was gar nicht anders kommen konnte wie es kam, und nun einen ganz andern Weg der Heilung einschlägt, der kann das ganze Unglück der Jahre 1848 und 1849 noch einmal, aber dann in vermehrter (jedoch keineswegs verbesserer) Auslage erleben.

Es find goldene Worte, welche man in Frankreich ben Deputirten von 1848 zurief:

"Wir verlangen, daß man die Aufgabe, zu beren Löfung das Land berufen ift, nicht übertreibe, damit durch die Uebertreibung, mit der es unmöglich ernft gemeint fein fann, weder der Gifer abgefühlt, noch der Ropf verwirrt werde, indem man über fie felbst Unruhe empfindet. Woher die auffallenden Symptome der moralischen Erschlaffung gleich im Anfange ber Revolution, diese feltsame Abspannung im Angesicht so vieler Refor= men, diefes Streben, zu Ende zu fommen, ehe man nur recht angefangen? Doch wol nur baber, weil man in der erften Beit die Gemuther fo überhett und gereist hat, daß fie nun feinen andern Bedanken haben, als zur Rube zu fommen. Man hat den Leuten vorgespiegelt, es fei die gange Welt umzugestalten, und fo hat fich die Einbildungsfraft auf die feltsamsten Dinge vorbereitet. Tritt nun, wie es nicht anders fein fann, ber gewöhnliche Lauf der Dinge ein, fo foll er ftochburgerlich, schal ober gar gemein sein, und so kennen wir bald weiter nichts als die Gefühle der Unzufriedenheit oder die der verzweifelnden Refignation!"

Bildung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse. 275

Die Anwendung auf unfere eben durchlebten und auf die uns unmittelbar bevorstehenden Zustände macht sich von selbst. Eine treffliche moralische Lehre aber liegt in jenen Wahrheiten, und man sollte die Fabel von 1815 und 1849 nicht ohne sie studiren.

## Unmerkungen.

- 1) War eine deutsche Macht einmal so offen und hängte nicht immer den Borwand, für das Allgemeine zu kämpsen, heraus, so war dies nicht recht. So sagte Metternich (Gagern's Briefwechsel mit Stein): "Ich hätte nur gewünscht, Preußen hätte weniger von Absichten auf jenseit rheinische Provinzen gesprochen, als von einer allgemeinen Beseindung Napoleon's."
- 2) Als Einzelne, namentlich herr von Gagern (Mein Antheil an der Politik, IV, 29) dem herrn von Stein gegenüber sich schon im April 1813 über einen Plan für das Allgemeine aussprachen, da erfolgten solche Erwiderungen, daß man schon aus ihnen klar sieht, wie über ein künftiges Deutschland als Ganzes sich die preuspische Politik keine feststehende Ansicht gebildet hatte.
- 3) Flassan, Histoire du congrès de Vienne, I, 56. Alexandre s'engageait à ne pas poser les armes, tant que la Prusse ne serait pas reconstituée dans les proportions statistiques, géographiques et financières conformes à ce qu'elle était en 1806 et à appliquer à l'agrandissement de la Prusse toutes les acquisitions dans la partie septentrionale de l'Allemagne à l'exception des anciennes possessions de la maison d'Hanovre.
- 4) Gagern (a. a. D., II, 197) spricht sich über biesen Punkt ebenso, nur verblümter und diplomatischer aus: "Preußen wollte die Kaiserwürde nicht mehr! Es wollte sie nicht als Hulfsmittel und Gewicht in Destreichs hand ohne Aequivalent für sich selbst. Und es wollte sie nicht als ein bloses Richts." Wenn ich mich über diesen Punkt directer ausgesprochen habe, so wird sich an einem andern Orte die geeignete Stelle sinden, Das mitzutheislen, was mir zur Begründung dieser Thatsache zu Gebote steht.

- 5) Man vergeffe bie Zeit nicht, wo dies geschah August und Anfang September 1813. Die erste Eröffnung Baierns an Preußen soll schon im Marz oder April geschehen sein.
- 6) Bon Schweden rebe ich nicht, weil fein Einstuß auf die europäischen Angelegenheiten, ben genannten Mächten gegenüber, zu unbedeutend war.
- 7) Die Centralverwaltung der Berbundeten unter Freiherrn von Stein. Deutschland 1814. Unl. A enthält bas Ginsebungsbocument:
  - Art. 1. Il sera établi un département central qui sera muni des pouvoirs de toutes les puissances alliées.
  - Art. 5. Les provinces autrichiennes, prussiennes, hanovriennes et suédoises, qui avant l'année 1805 appartenaient aux puissances actuellement alliées resteront exemtes de l'influence du département central. Uso von Baiern selbst feine Rede, man wollte sich nicht die Hände binden.
  - Art. 8. Quant aux pays dont les princes deviendront alliées des Puissances, il dependra des traités à conclure avec eux de régler en combien le département central pourra s'immiscer dans l'administration.
  - Art. 9. Le département central, dependant de toutes les puissances alliées, il sera tenu de prendre leurs ordres, dans les cas, qui ne seraient point prévus dans l'instruction générale, qui sera rédigée, et de leur rendre compte de son administration.
- 8) Im Frühjahr 1814 fragte ber Graf Schlabrendorf zu Paris Stein nach seinen Dienstverhältniffen, worauf der Lettere schroff erwiderte: Ich habe nur Aufträge, diene Keinem! Schlabrendorf bemerkte achselzuckend: Auf die Art freilich Keinem, weil Allen! Das war der Nagel auf den Ropf getroffen. (Barnhagen, Denkw., V.)
- 9) Gegen Ende des Jahres 1814 war unter den Fürsten, welche dem Rheinbund entsagt hatten, viel die Rede von einer zu schließenden Bereinigung zur Bestreitung der Kriegskosten. Plan und Berbindung, aus der leicht eine weitergehende politische hätte werden können, sielen bald zusammen, weil die größern Mäckte durchaus nichts davon wissen wollten.
  - 10) Klüber, Acten bes Wiener Congreffes, I, 62: Le traité

de Chaumont et la paix de Paris stipulèrent, que l'Allemagne serait un état fédératif.

- 11) Klüber, a. a. D., 45.
- 12) Klüber, a. a. D., II, 70fg.
- 13) Klüber, a. a. D., 171.
- 14) Klüber, a. a. D., I, 61.
- 15) Solde Auffähe, wie in Nr. 111 des "Rheinischen Mercur", wo dargethan wurde, daß nur Männer in Wien tagen sollten, welche vollständige Kenntniß der deutschen Berfassung haben, waren in allen deutschen Blättern bis Mitte Detober die gewöhnlichen.
  - 16) Gagern, a. a. D., II, 199 fg.
- 17) Freilich äußert Gagern anderwärts consequent, daß gerade diese Bestimmung allein daraus resultirte, daß Sestreich und Preusen sich gegenseitig die Kaiserwürde nicht gönnten. Allein auch hier scheint er ganz den außerordentlichen Einfluß, der jene Bestimmung mit dietirte, zu vergessen. Er war gewiß reichlich so groß als die im Innern wirkenden Motive, und wir haben diesen Punkt schon ganz besonders hervorgehoben.
- 18) Man sehe fur das Folgende mas er felbst darüber fagt: Gagern, a. a. D., II, 200 fg.
  - 19) Klüber, a. a. D., III, Nr. 10.
  - 20) Das Berzeichniß bei Klüber, a. a. D., I, 1, 94.
- 21) Daffelbe sagte Rußland an Würtemberg in der Note vom 31. Zanuar 1815 und drohte sogar schon mit Intervention, wenn obigem, durch alle Staaten zu Paris seftgesetzem Punkte nicht nachgegeben würde. Rlüber, a. a. D., IX, 272.
- 22) Ich bemerke hier, daß die beiden Hohenzollern erst später zutraten und die ersten der solgenden Berhandlungen eigentlich von 29 deutschen Fürsten eröffnet wurden. Ich spreche der Kürze wegen gleich von 31.
  - 23) Die folgenden Berhandlungen bei Klüber, a. a. D., I, 72 fg.
- 24) Bur Aufklärung des folgenden Notenwechsels fann ich noch eine Bemerkung hinzufügen, welche sich nicht bei Alüber sindet. Metternich und hardenberg hatten geglaubt, nicht mit den 31 kleinern Staaten als einer anerkannten geschloffenen Macht in Unterhandlung treten zu durfen, und daher unter der hand den

Grafen Münfter bevollmächtigt, ihre Erwiderungen auf die an sie gerichtete Note (in der natürlich Münster ganz für Hannover einstimmte) gleichsam wie in einer Privatverhandlung zur Kenntnis der übrigen deutschen Höfe zu bringen. So entstand die folgende eigenthümliche Form der Unterhandlung, welche trop derselben eine allgemein deutsche blieb.

- 25) Denkidriften des Minifters von Stein über deutiche Berfaffungen, herausgegeben von Perg, 14.
  - 26) Gagern, a. a D., II, 195-197.
  - 27) A. a. D., 192.
  - 28) Mlüber, a. a. D., I, 2. S. 37.
  - 29) Rheinischer Mercur, Mr. 160 und 161.
  - 30) Gagern, a. a. D., II, 348.
- 31) Schaumann, Geschichte bes zweiten Parifer Friedens. Actenstitute Nr. 20.
  - 32) Gagern, a. a. D., IV, 39.
  - 33) Urnbt, Mothgedrungener Bericht, II, 84.
- 34) Der eigentliche lette förmliche Vertrag ift bekanntlich erft vom 18. Mai batirt.
  - 35) Klüber, a. a. D., I, 4, 43.
  - 36) Klüber, a. a. D., IV, 391 fg.
- 37) Klüber, Ueberficht der Berhandlungen, 132 fg. Die Sigungsprotofolle felbst stehen in den Acten, II. Wir kommen darauf später gang besonders zurud.
- 38) Die Specialitäten in ber Ausführung biefer Beftimmung wurden offen gelaffen und einer fpatern Beit vorbehalten.
- 39) Auch hier hat man nichts Befonderes weiter gefagt und die Sache zur Entscheidung späterer Berathung überlaffen. Preusen dachte aber offenbar an sich, Destreich, Baiern, Hannover und Bürtemberg; denn es machte die Bestimmung, daß es und Destreich jedes zwei Stimmen haben sollten, daß aber diese vier Stimmen, wenn sie mit den drei übrigen collidirten, keine Mehrheit, sondern Gleichheit begründen sollten.
- 40) Ich gable biefe hier nicht auf, ba es nur auf eine Geschichte ber Entwickelung ber allgemeinen Bundesverfaffung, nicht auf eine Entwickelungsgeschichte ber Stände ankommt.

- 41) Leider kamen diese ausführlichen Entwürse erst spät zur allgemeinen Kenntniß und die öffentliche Stimme konnte sich erst dann darüber aussprechen, als in Wien so gut wie Alles entschieden war. So fanden einzelne Paragraphen eine geistreiche Erörsterung im "Meinischen Mercur" vom 16.—20. Mai 1815 von einem Herrn von Wangenheim. Es wird der Mangel von Neichsständen hier ganz besonders hervorgehoben. Bemerkt muß übrigens wersden, daß die Idee, dieselben zu constituiren, damals nur noch spärlich vertreten und ebenso spärlich ausgesprochen wurde. Die spätere Zeit mit ihren Ereignissen war hier erst Lehrerin der allzgemeinen Meinung.
  - 42) Klüber, Acten des Wiener Congreffes, I, 4, 104.
  - 43) Cbent., II, 298.
  - 44) Cbend., II, 308.
- 45) Das Berdienft, diesen Punkt unabläffig sest zu halten, gebührt Herrn von Wessenberg. Er hatte am 27. November 1814 bereits eine eigene Denkschrift dem Congres übergeben. (Klüber, a. a. D., IV, 299 fg.) Wäre man ihm gesolgt, man hätte die spätern unglückseligen einzelnen Concordate mit Nom und die Folgen der dreißiger Jahre gespart!
  - 46) Klüber, a. a. D., II, 324-586.
- 47) Sie ift ohne Datum. Abgedruckt bei Klüber, a. a. D., VI, 579, und ist im September oder October 1814 überreicht. Man denke bei Beurtheilung derselben daran, daß dazumal noch nicht das Zeitalter der wohlseilen nichtsfagenden Petitionen war!
- 48) Bon Dem, was fpater außerhalb Frankfurt gefcah, rede ich nicht einmal.
- 49) Man darf den Berf. nicht misverstehen. 3mar hieß es, die Nationalversammlung habe eine Bereinbarung nicht ausgeschlofsfen, allein sich die letzte Entscheidung vorbehalten. Wenn an der letzten Entscheidung nicht beide Theile gleiche Rechte haben, so ist es keine Bereinbarung; ganz ist sie verweigert sogar noch, als die Unmöglichkeit der franksurter Berkasung schon entschieden war.
- 50) Man hat freilich ben Namen wohl vermieden, aber die Sache befto ftrenger feftgehalten.

## Geschichte der deutschen Seemacht.

Bon

## Friedrich Wilhelm Barthold.

A tale of the times of old! The deeds of days of other years!

Ossian.

Erste Abtheilung.



## Erstes Capitel.

Allgemeines. — Ungunftige Lage Deutschlands zur Gründung einer Seemacht. — Die alten Germanen ihre eigenen Lehrmeister. — Das Segelschiff. — Die ersten Unternehmungen der Bataver, Friesen, Kaufen. — Die Franken und Sachsen zur Sec. — Carausius. — Seckahrerberuf der Altsachsen. — Die Eroberung von Britannien. — Bon Chr. Geb. bis 449 n. Chr.

Ein englischer Ritter aus ber Zeit Elisabeth's und Jafob's I., gleich berühmt burch feinen Unternehmungsgeift und feine Schickfale als durch die Unabhangigfeit feiner Gedanken, Sir Walter Raleigh, fagt in feiner Schrift: "Ueber die fonigliche Flotte und ben Seedienft": "Ber die See beherricht, beherricht den Sandel; wer den Sandel der Welt beherrscht, beherrscht die Reichthumer der Welt und folglich die Welt felbst." Die Folgerichtigfeit diefer Gedanken, welche ber ftolze Englander bereits entwickelte, als die erfte britische Pflanzung in Virgi= nien kummerlich begann, wird Derjenige am wenigften leugnen, welcher heutzutage die unermeglichen Bortheile der Colonisation Albions in vier Welttheilen überschaut. Doch darf jest nicht mehr von einer Beherrschung des Welthandels durch irgend ein Volk die Rede fein; ein neu fich bilbendes allgemeines Bolferrecht verbietet gleich unwidersprechlich eine Monarchie der Meere als eine Universalmonarchie auf dem Festlande. Soll aber nach den Grundfägen vernünftiger Bolfergleichheit fein einzelner Staat ben Gedanken Gir Walter's gur Richtschnur feines politischen Strebens machen, fo gilt die Beschränfung jenes Worts, vielmehr die Umkehrung: "Wer feinen Theil hat an ber Seeherrschaft, hat feinen Theil am Welthandel; wer keinen Theil hat am Welt= handel, hat feinen Theil an den Reichthumern der Welt", für unerläßliche Lebensmarime eines großen Bolfes, dem die Wohlthat der Lage am Dleere gewährt ift. Je weniger es folchen Bortheil unmittelbar zu nuben verfteht, um fo weniger erfüllt es die Aufgabe feiner Stellung; ift es einmal im ehrenvollen niegbrauche gewesen und hat später benfelben eingebugt, fo ift es schmachvoll in feiner Entwickelung gurudgeschritten und follte es auch das goldene Zeitalter in Runft und Wiffenschaft feiern und feine Landheere Cafar's Legionen gleich fein. Unfer beutsches Bolf nun, fahrläffig in gar vielen Dingen, welche feiner Ehre und feiner Wohlfahrt bienen, hat, gedankenlos und fleinherzig, von ehemaligen Besigthumern nichts in höherm Grade verwahrloft als feine Wehrkraft zur Gee; hat nichts fchimpflicher und widerstandelofer hingegeben als die Berrschaft junachft über feine Meere, ehemals in der Bedeutung eines Beltmeers; hat, ohne außere Ueberwältigung, allein aus Trägheit und in Folge innerer Auflösung, einem Sandel entfagt, der drei Sahrhunderte hindurch die Reichthumer Nord = und Wefteuropas zum Umfat in feine Städte führte. Solche Selbstvernichtung ift um fo tiefer beflagenswerth, als nur die unermudliche Unftrengung, ber

kluge Geift, die Kampfbereitschaft der Vorfahren ungunftige Naturverhaltnisse besiegte und die Schiffahrt mit ihrem Schape von Kenntnissen, ja mit der Verbreitung der wesentlichsten Bezeichnungen 1) der Seemannssprache unter die andern schiffenden Europäer, zum Gigenthum der Deutschen machten.

Die anderthalbtaufend Jahre in der Mitte zwischen jenen erften Friesen, Rauten, Franken und Sachsen, Die auf ausgehöhlten Baumftammen mit Rubern, oder in Ranots (Rorafles) von geflochtenem Weibicht, auf fcmachem Riele, mit Seitenbedeckung von Thierhauten und Segeln von Fellen, aus der Mundung ihrer Fluffe fich hinauswagten, burch bas fturmifche beutsche Meer bis Aquitanien und Spanien als verwegene Rauber fuhren, und zwischen bem legten Schiffstreffen, in welchem bie preußische Flagge unter Pulverdampf wehte - beim Repziner Haaken im Jahre 1759 -, sowie endlich bis jum Spiel mit der Erbauung von Ranonenboten und Rriegsfahrzeugen unter fremden Deiftern: welche befchamende Mahnung laffen fie an uns ergeben! Diefer über anderthalbtaufenbjährige Beitraum von dem flugen Munde, welcher das gothische Wort "Stip", das allein fteht in allen Sprachen und von der Borftellung allein entlehnt ift, zuerft aushauchte, ben Winden Ramen gab; von dem erften maghalfigen Berfuche unbelehrter Selbfterfinbung und ber neuen Runft bes " Segelns am Winde", bis zur Schöpfung einer beutschen Reichsflotte auf bem Papiere, einer deutschen Marine mit erborgter Bezeichnung für fremdgewordene Dinge! - wie tief niederschlagend find fie für unfer Boltsgefühl, wenn wir überhaupt beffelben noch fähig find. Die vorliegenden Blätter, beffimmt, ben Glang der deutschen Seemacht von den unmerklichsten Anfangen bis jum ganglichen Erlöschen gu fchildern, haben querft die naturlichen Schwierigkeiten darzustellen, welche der Richtung unfere Bolfs auf bas Meer entgegentreten, und dann hervorzuheben, daß unfere frühesten Altwordern, ohne belehrende Borbilder, auf fich felbst angewiesen, mit fühnem Erfindungsgeiste ihre große Aufgabe förderten. Weder lud der Anblick des unermeglichen Oceans sie, wie Portugiesen und Spanier, aus geschirmten Safen und fichern Buchten auf die hohe Fahrt hinaus; noch auch waren fie in der Lage, fremde Meisterschaft mit bem Gesammtermerbe einer fertigen Runft sich anzueignen und wie Bar Peter inner= halb weniger Sahre eine gebieterische Flotte von den Werften gleiten zu sehen. Sie mußten die Natur zwingen und überliften; fie mußten benfend erfinden.

Als die im engern Sinne germanischen, die deutschen, Stämme Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung auf den Boden einwanderten, der sie festhielt, weil sie nicht weiter gegen Mittag und Abend ausweichen konnten, lagen alle Keime gesellschaftlicher Thätigkeit unentwickelt in dem Hirtenvolke; ohne Wahl, langsam, in Folge der natürlichen Beschaffenheit des Naumes, den sie offen fanden, bildeten sie in vielen Geschlechtsaltern die eigenthümlichen Lebensverhältnisse aus, welche die kundbare Geschichte antrisst. Der weite Schoos des insnern Asiens, ihre gemeinsame Wiege, bedingte am allerwenigsten die Nichtung auf das Seefahrerleben; wären die ersten Auszüglinge Anwohner eines Meeres gewesen, so hätten sie entweder ein Land wie Germanien nicht zu ihrem Sie gewählt, oder früher die gewohnte Weise

des ursprünglichen Daseins in der neuen Beimat hervortreten laffen. Bon allen großen Landern unfers Erd= theils, welche eine natürliche Gliederung als Schauplas eines Bolksganzen bezeichnet, ift nämlich Deutschlands Lage am ungunftigften fur die Schöpfung einer gebieterifchen Seemacht. Sein größter Strom, Die Donau, mundet fern unter fremden Bolfern in ein dem Beltverkehr abgewandtes, leicht verschließbares Beden; eine schroffe Gebirgemauer, die ihre Fluffe ber entgegengefetten Richtung und bem engen fublichen Zwischenraum nur reifende, unschiffbare Bergmäffer gufendet, scheidet Germanien von dem schmalen Bufen, welcher den Bugang zum Meere ber altgeschichtlichen Welt vermittelte. Die anders murbe unfere Vaterlands innere und außere Beschichte fich gestaltet haben, ergoffe fich ein mächtiger Strom aus der Mitte deffelben, fatt des Tagliamento etwa eine Dwina oder ein Rhone, in das Adriatische Meer? Die Oftsee, deren füdlicher und westlicher Rand den deutschen Bölkern gehört, dehnt sich, ohne zahlreiche und fichere Safen, gefahrvoll ber Schiffahrt, bem armen Norden zu erweitert aus und unterliegt der Absperrung; fie macht freie Bewegung von der Willfur eines fremben Volks abhängig, welches, als Bewohner einer Infelgruppe und durch die Natur felbst auf das naffe Glement angewiesen, frühe die Berrichaft ihrer Enge fich anmaßen durfte. Wären teutonische Stämme nicht aus der eimbrischen Halbinfel wieder füdlich gewandert, oder hatte, wie anderwarts im germanisirten Nordoften, deutscher Staatsverband wie deutsche Geiftesbildung bas fprode Danenthum bezwungen, fo gabe es gleichfalls eine andere Geschichte ber deutschen Seemacht. Die

Nordsee endlich, nicht bedeutunglos in grauer Vorzeit, jest wie zum Sohne felbft noch von den Briten das "Deutsche Meer" genannt, nimmt in ben fublichen Theil ihres Bedens zwar Gewäffer auf, die auf deutschem Boden entspringen und zu schiffbaren Stromen anwachfen; aber Bölkerverhängnif und politische Unklugheit hat gerade die Mündungen der Gewalt entfremdeter und fruh vermischter germanischer Stamme überlaffen und die Natur ihre eigenfinnige Gunft, die Bafen, gerade borthin verlegt. Ferner ichließt eine schmale Enge ben meftlichen Ausgang, welcher bas Deutsche Meer zunächst mit dem Beltmeer vermittelt; die norbliche Ermeiterung unfere Dceans führt auf langer, fturmifcher Fahrt ben Schiffer erft um die Shettlandsinfeln und verkummert den Bortheil unhemmbarer Berbindung durch Gefahr und Zeitverluft. Go hat schon die Natur den Deutschen schwer gemacht, mit ben andern Nationen Europas als Seefahrer zu wetteifern; noch mehr aber verhinderte ber gedankenlose politische Genius unsers Bolks einen dauernden Genuß des Vortheils feiner Wohnstätte zwischen dreien, wenn auch unbequemen Meeren.

Aber die Deutschen mußten auch ihre eigenen Lehrmeister werden. Die Runst, Schiffe zu bauen und das Meer zu befahren, brachten die Phönizier von ihrer alten Heimat am Arabischen und Persischen Meerbusen, von Indien her; die Griechen lernten von den Phöniziern; die Punier boten den Nömern das Vorbild. Sollten nun die Römer, die Herren Galliens, Britanniens, des rheinischen Germaniens nicht gleich dankenswerthen Dienst den Germanen erwiesen haben? Die prüsende Geschichte muß es verneinen. Die römische Bildung, welche so

unvermittelt ben Germanen, wir möchten fagen, über den Ropf geworfen wurde, konnte den roben Raturfob= nen ungählig Bieles zur Nachahmung bieten; fo wenig fie überhaupt annahmen, empfahl fich doch die romische Schiffahrtskunde ihnen am wenigsten. Griechen und Romer befuhren die Ruften des Aegeifchen, Jonifchen, Inrrhenischen Meeres und durchschnitten die Breite bes Mittelländischen Wafferbedens auf dem Ruderschiffe, ber funftreichen Galeere, langgeftreckten, flachen Baus, ohne nothwendigen Gebrauch des Segels, welches nur angewandt werden konnte, fo oft der Wind mit der Richtung ihres Laufs übereinstimmte. Die verhältnigmäßige Stille jener Gewäffer, ihre ftanbigen Streichwinde begunftigten eine Fahrt, welche die Bervielfachung der Ruberbanke und die Verfügung über ein zahlreiches Volk von Knechten als die möglich schnellste herausstellte. Aber Erfindungen, fo maggebend für die füdlichen, umschloffenen Meere, reichten, übertragen auf die Nordfee, nicht aus, gegen beren frause, furze Wellenbewegung, gegen den plöglichen Wechfel der Winde, die gewaltigen Stofe ber Sturme an den feichten, dunenbedecten Ufern und auf ben weitgeftreckten Sandbanken. Dazu bie Rauheit und der Witterungswechsel eines Simmels, welcher jum Schut ber Mannschaft bedeckte, nicht offene Fahrzeuge nöthig machte. So unüberwindliche Nachtheile erkannten die Belteroberer, als fie bei ihrem erften Auftreten an den Ruften Niedergermaniens ihre herkomm= liche Seefahrt versuchten. Deshalb vermochten die ftaunenswerthen Unternehmungen bes Drufus, der Bau einer Flotte an den Mündungen des Rheins, nach altgewohntem Mufter, feine Kanalverbindung bes Stroms

mit der alten Isel, die fähigen Bataver und Friesen nicht zur Nachahmung zu reizen, als sie Zeugen des rösmischen Misgeschicks an ihren Dünen wurden. Sie mußten langsam ihre eigenen Wege verfolgen, und gröffere Fertigkeit in der Zimmermannskunst bei den Batavern, die Anwendung des geschmiedeten Ankers?) — die einzige Bezeichnung im Schiffswesen, welche, neu wie die Sache selbst, die Germanen in ihre Sprache aufnahmen — waren das Wenige, was unsere Vorsahren außer der Kenntniß vorhandener südlicher Gewässer mit reichen Küsten von den fremden Zwingherren entlehnten. Die friegerische Erscheinung derselben mußte gleich fremd auf sie wirken, wie Hernando Cortez mit seinem Abenteurerhausen auf die Bewohner von Tezcuco und Teznochtitlan oder Cook auf die Südseeinsulaner.

Der Bekanntichaft mit den Romern waren übrigens die ersten roben Anfange beutscher Schiffahrt boch schon vorangegangen. Die breiten, tiefen und langen Strome, welche Gallien und Germanien vor den griechischen und römischen Ländern voraushaben, mußten fruh die schlummernde Fähigkeit ruftiger Naturfohne erwecken; ficher fruh ward von Nachen aus ausgehöhlten Baumftammen bas Bette ber Ems, Wefer, ber Elbe, Dber und ber Beichsel beschwommen; die Beftgermanen fannten gewiß schon vollkommenere Fahrzeuge, dergleichen die Mofel und der Rhein in Julius Cafar's Tagen trugen. Die gothischen Dftgermanen, beren Strome, Beichfel und Pregel, jenes Mittelbing zwischen offenem Meer und Landfee, bas Saff bilben, haben auch wol zeitig ins unbegrenztere Waffer fich hinausgewagt, weil ber Berkauf bes Bernfteins als Brennftoff an die nachsten

Teutonen3) nicht ohne Schiffsverbindung benkbar ift und bas Bolk ber Suionen, am offenern Dcean wohnend, früh als feemachtig erwähnt wird. Am weitesten mogen die Anwohner der Elbe gurudgeblieben fein: Tiberius, August's Stieffohn, im Jahr 5 n. Chr. Geb. mit feinen Legionen bis an die Mittelelbe brang, und Semnonen und Bermunduren mit Staunen romifche Schiffe auf ihrem Strome erblickten, fuhr einer ihrer Bolfsälteften im ausgehöhlten Baumftamme, ihrer einzig gebräuchlichen Art von Fahrzeugen, in die Mitte bes Kluffes 1), um die Wundererscheinung zu begrußen. Kunfgebn Sahre fruber, als Drufus, ber jungere Stieffohn August's, mit Borschub ber Bataver und Friefen am Niederrhein eine Flotte erbaut, ihr durch den Ranal den Weg zur Nordsee eröffnet hatte und von der Mündung ber Ems her bas ftreitbare Bolt ber Brufterer überfiel, waren diese Anwohner der mittlern Ems schon im Stande, mit Schiffen auf ihrem Strom 5) ben Eroberer anzugreifen (9 v. Chr.). Die Römer fiegten, wie nicht anders zu erwarten; bennoch muffen die Nachen der Brufterer fchon mehr als einen Mann gefaßt haben, also schon fünftlicher als trogartig ausgehöhlte Baumftamme gewesen fein. Mächtigere Fortschritte ber Erfindung macht das halbe Jahrhundert, welches dem erften deutschen Schiffstreffen folgte, kenntlich. Die Bataver, Friefen und Raufen, von ber Natur angewiesen, die Eräger ber beutschen Seemacht zu werben, bildeten ihre erfte Gefchicklichkeit mehr fühn als erfolgreich unter dauernden Kampfen mit ben Romern aus. Die armen Raufen, feewarts durch Tiberius heimgefucht, lernten von den Bedrangern den Bortheil und die Mog=

lichkeit der Vergeltung, welche das Meer ihnen bot. Die taufend Schiffe, furz, mit engem Border- und Sintertheil, weitem Bauch, flachem Riel, mit Steuerrubern an beiden Enden, jum Rubern und jum Segeln geeigenet, welche Cafar Germanicus auf ber batavischen Infel zusammenbringen ließ6), verriethen bereits, daß die Romer die Tuden bes Deutschen Meeres beffer gewurdigt hatten (16 n. Chr.), aber die Erfolge ihrer Baffen auf dem Festlande wurden bei der Rückfahrt des Beeres auf dem Meere graufam vereitelt. Ein nordiiches Unwetter zerftreute die platten Fahrzeuge, welche Die furchtsamen Steuerente vermittele ihrer ftarkbefeb= ten Ruderbanke nicht mehr behaupten fonnten; ber gro-Bere Theil der Flotte ging ju Grunde ober ftrandete an den unwirthlichen Dunen; der Bergweiflung nahe landete Cafar an der Rufte der Rauken, und angftvolle Gefährten schilderten noch spät in Gedichten die Schreckniffe des germanischen Dceans?). Die Raufen bagegen, gewißigter, fürchteten ihren Ocean nicht; fie lernten ben Weg zu den reichen Provinzen der Römer, und werden um die Mitte des Sahrhunderts als die erften bezeichnet, welche als Seerauber die gallischen Ruften beimfuchten. Thre Fahrzeuge find es, welche Plinius der Aeltere nach dem Augenschein schildert; zwar noch aus einem einzel= nen Baumstamme gehöhlt, aber schon fähig, bis 30 Männer zu tragen 8); ohne Zweifel schon mit Segeln versehen, welche, schief geftellt, den Wind überlifteten; mit scharfgespigtem boben Vordertheil die Wellen durch= fchneidend, die mit ber Rraft ber Ruder viele Tage bindurch zu bewältigen unmöglich war. Der Raufen, der Vorfahren jener ruffigen Seeleute an ber Sabbe und

Wefer, erfter namhafter Admiral, Gannast, ein Raninefate aus dem nordlichen Theile der Bat = uve, ang= ftigte durch Freibeuterei die gallischen Ruften fo lange, bis (47 n. Chr.) Corbulo, der Statthalter von Riebergermanien, die Rheinflotte gegen die Berwegenen ruftete, feine Triremen gur Fahrt auf der Mordfee haltbar machte und die schwächern Schiffe der Raufen aus ben Gewäffern verscheuchte '). Zwanzig Jahre barauf zeigten Bataver und Friesen, bei benen von jest ab auf mehr als taufend Sahre und wiederum im 16. Sahrhun= bert bis zu jener Losfagung vom Reiche ber Schwerpunkt der deutschen Seemacht zu suchen, was sie, weniger glücklich in der außern Nachahmung römischer Schiffskunft, als dem Drange ihrer Natur gemäß, erlernt hatten. Die Bataver, nicht allein die tüchtigften Reiter in bem faiferlichen Beere, fondern auch bas bauerbarfte Ruderervolf auf der Flotte, erhoben sich mit ihren nächsten Nachbarn gegen ben Druck bes romischen Bundniffes; Claudius Civilis an ihrer Spige eroberte die faiferliche Schiffsmacht, entzundete ein gewaltiges Rriegsfeuer burch gang Niedergermanien und bas beigifche Gallien und ftellte am Ausfluffe ber Daas eine Flotte auf, um Bolf und Bufuhr aus Gallien abzuhalten, nachdem ichon früher feine Bundesgenoffen, bie Raninefaten, das britannische Geschwader vernichtet hatten 10). Die batavische Flotte bestand überwiegend aus Schiffen mit einer und zwei Reihen Ruderbanfen, gahlreichen Rahnen, aber auch aus leichten Rennschiffen (Liburnen); buntgefarbte Segel, welche ber romifche Schriftsteller mit Kriegemanteln (sagulis) 11) vergleicht, mahrscheinlich bie fleinen focartigen Gegel, Die,

mit rothen und gelben Delfarben stark getränkt, die Jachtenschiffer auf der Nord = und Ofisee mit bewunde rungswürdiger Geschicklichkeit bis auf diesen Tag anwenden, gewährten dem zahlreichen Geschwader einen heitern Anblick. Weil aber das Treffen gegen Civilis' Galeeren nicht auf offener See, sondern an der Mündung der Ströme geliesert wurde, brachte es keine Entscheidung. Die Bataver benutten gleichwol den Wind; draußen auf der breiten Fläche möchten die schweren Ruderschiffe einen harten Stand gegen die Wurfspießschleuberer geshabt haben, welche, auf behenden Kanots herbeigesegelt, von mehren Seiten die volkbesetzen Nuderbänke angreisen konnten.

Die häusliche Cultur der alten Welt ift uralt, und Sahrtaufende mogen dahingeschwunden fein, ebe der Ackerbau mit der Bahmung der Sausthiere, das ftadtifche Leben mit feinem Behagen und ber polizeilichen Ginrichtung, burch ungählige Veranderungen, Berfuche und Rudfchritte aus dem fublichen Affen in der Beife fich geftaltet hatten, wie wir biefelben bei den Griechen und Romern unferer Periode fennen lernen. Langfamer entwickelte sich die geistige Cultur, am langfamften gewiß die Schiffahrtsfunde und die Wehrkraft zur See. Die viel sinnende und beobachtende Thatigkeit des Menfchen mußte vorangehen, ehe die Phonizier, die Ausläufer einer indischen Urentwickelung, fich bis zu ben Gaulen des Hercules, ins Atlantische Meer, zu den "Infeln ber Seligen", bis zu ben Zinninseln hinauswagten und die Bernfteinkufte auffanden! Und wie wenig eignete fich die Summe des fo muhfam von fublichen Bölkern Errungenen auf die gebieterischen Naturverhältniffe des

europäischen Nordens, der von Christi Geburt ab zum Träger einer neuen, weltherrschenden Bilbung bestimmt war! Ift fcon die hausliche und burgerliche Cultur ber germanischen Bolfer bas langfame Werf von Sahrtaufenben, fo bedurfte es mahrlich eines nicht geringern Zeit= verlaufs und nicht minder bewunderungswürdiger Unffrengung des Geiftes, um die germanische Schiffahrtsfunde auch nur zu dem Gipfel zu fteigern, welche bas 15. Jahrhundert uns offenbart. Das Bochfte, mas der menschliche Verstand schaffen konnte, ift nun gar ein englifches Rriegsschiff bes 19. Jahrhunderts, bas alle Meere ber Welt befährt und in der Abwägung feines Baues, in der raumlichen Bertheilung, in der Berechnung bes Suffems von Segeln, in der Borforge für Unterhalt und Leibespflege bei allen Borkommniffen des gebrechlichen Dafeins, fur Gefundheit und mögliches Behagen unter allen Simmeleffrichen, in der Beobachtung der Bitterungsfunde, in ber Unwendung der Gee- und Landfarten, im Gebrauche der schwankenden Magnetnadel, des Chronometers, des Sternwinkelmeffers, um in jedem Zeittheilchen auf der öden Fläche jedes Punktlein des Raumes mit haarscharfer Sicherheit zu beftimmen, in feiner mili= tairischen Polizei, in feiner Anstalt für Erbauung und Seelenheil, endlich in der Angriffe- und Bertheidigungsfähigkeit gegen jeden Feind, den Gesammtertrag alles Denkens, Wiffens und Schaffens des menschlichen Beiftes in sich vereint darftellt. Gin folches Wunderwerk ift eine kleine Welt für sich, in fühner Unabhängigkeit, der ungeheuern Ratur gegenüber, von der großen Welt abgeriffen; verfante biefe bis auf die lette Spur und bliebe nur ein fo im Geiftesleben reger Rolof auf ber Bafferöde schwimmend, er gabe das sieghafteste Zeugniß ber göttlichen Befeeltheit unsers Geschlechts. Un dieser Arbeit hatte das deutsche Bolk den bedingenoften Antheil, und darum konnte sie nur im langer als anderhalbtausendjaherigen Zeitverlaufe gefördert werden.

Das Wagniß mußte vorangeben. Gine ruhigere Beit, fo weit Nachrichten vorhanden, folgte dem batavifchen Befreiungekampfe in Niedergermanien. Beim Schluffe bes ersten driftlichen Sahrhunderts erwähnt Tacitus nichts über Richtung unserer Bolfer auf die See; dunkel bleibt, was er von dem "Bilde der Göttin Ifis nach Art einer Liburna" (eines leichten Schiffes) erwähnt 12). Wichtigeres ergabit er von den germanischen Standinaviern, fie Suionen (Schweden) nennend 13): "fie feien auch machtig durch ihre Flotte; die Geftalt ihrer Schiffe unterscheide sich durch das hohe Border- und Sintertheil, geeignet, immer der Flut zu widerfteben; fie bedienten fich weder der Segel, noch bewehrten fie die Seiten mit feften Reihen von Rudern; nach Rothdurft wurde, wie auf Kluffen, hier und dort das Ruderwerk angewandt." An biefer mangelhaften Beschreibung ermeffen wir, erftens, daß die Normannen, durch großartigere Meeresnatur ge= drungen, ichon fruher als die Germanen am Festlande mit der Seefahrt fich vertraut machten, daß fie das Segel noch abwechselnd mit dem Ruder gebrauchten und bag in ihren Schiffen ichon bas Bild ber fpatern mit hohem Border = und Hintercaftell fteckte. Die sudöfflichen germanischen Stämme, die gothischen, in beren Rriegszügen die Thatigkeit zur Gee weniger heraustreten konnte, hatten die Aufmerksamkeit der Romer überwiegend gefeffelt, als um die zweite Salfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.

297

die Sachsen und Franken als verwegene Räuber an den Ruften Belgiens und Galliens erfchienen. Seien auch bie Sachsen (nach J. Grimm) unter neuem Namen jene altbekannten Bölker zwischen Ems, Befer und Elbe, oder als Fremde aus der eimbrischen Salbinfel füdweftlich ge= wandert: fie muffen neben Friefen das fudoftliche Geftade bes Deutschen Meeres zeitig innegehabt und neben Batavern, Friesen und Rauken, falls sie lettere nicht selbst find, die Förderung der germanischen Seemacht fühn übernommen haben. Gie bilbeten die Runft, "am Winde" zu fegeln, aus, und ihre fleinen, scheinbar fo gebrechlichen und doch fo dauerhaften Fahrzeuge, auf einem Riele von knorriger Giche, schwanken Nippen, verbunden mit Weidengeflecht und zusammengehefteten Thierhauten, bewegt durch Segel von Fellen 11), das Gange fo leicht, daß es tief in die Fluffe eindringen und weit über Land geschleppt werden konnte, durften auch bei un= gunftigem Winde die Unwohner der römischen Ruften in Schrecken fegen 15). Bon den 32 Strichen, mit welchen die Windrose mit uralten deutschen Namen die Winde bezeichnet, lernte der Sachse mit je einem nach 20 verschiedenen Nichtungen fegeln, und darum schirmte vor feinem rauberischen Besuche nicht der Wind, welcher vom Lande ab ins Meer blies. Dhne Magnetnadel, mit geringer Kenntniß der Gestirne, die der nebelvolle Simmel fo oft verdecte, ohne Seefarten, mit scharfem Auge ben Bögelflug und Erscheinungen der Art beobachtend, fand der Waghals den Weg an die Ruften von Aremorica und Aquitanien bis zu den Orfaden hinauf. Gin noch wunberbareres Abenteuer, beffen Erinnerung eine Welt neuer Plane bem verwegenen, beutegierigen Geschlechte eröffnen

mußte, erfüllte die Römerwelt mit Staunen und Schrecken und haftete glanzvoll an dem unsichern Ramen ber Franfen. Unter der grauenvollen Berwirrung des römischen Reichs, welche Aurelian's Herrschaft voranging, waren germanische Bölfer nicht allein tief in Gallien eingedrun= gen, sondern hatten Franken felbst in das Weltmeer sich gewagt, Sifpanien heimgesucht, ben Gingang in bas Mittelmeer erkundet und Taragona geplündert 16). Kaiser Probus hatte barauf Gallien von diefer Geifel befreit und Taufende aus den nächft dem Rheine gefeffenen germanischen Stämmen in die fernften romischen Provinzen bis nach bem Pontus bin verpflanzt. Aber Sehnsucht nach ber nordischen Beimat und altgewohnten Freiheit ergriff bie am andern Ende der Römerwelt Angesiedelten und trieb fie zum faum glaublichen Wagftuck, ftimmten nicht alle Nachrichten überein. Sie, unter denen Franken befonders namhaft, bemächtigten fich fo vieler Schiffe als fie vermochten, vertrauten sich dem unbekannten Meere, schreckten die Ruften von Uffen und Griechenland, lanbeten in Afrika; abgewehrt durch die Besagung von Karthago, fchifften fie nach Sicilien hinüber, plunderten Sprafus, fanden den Ausgang bei Gades und erreichten glucklich, Sifpanien, Lusitanien, Gallien umfahrend, die vaterländische Rufte 17). Welch eine Welt neuer Un= fcauungen und Gedanken, welcher Reiz zu andern, lohnenden Wagniffen muffen diefe Belden, deren das deutfche Lied gewiß nicht vergaß, in die fahle Beimat zurudgebracht haben! Bot nicht allein folch ein Argonautenjug die Lockung, bas farge Feld, die arme Sutte, ben wüften Forft mit ber feligen Guterfülle bes Gubens gu vertaufchen? Die Bestimmung eines ganzen Bolfes, bas Schiekfal kommender Zeitalter mit ihrer Bildung mag von Erlebnissen der Art, welche der erhigten Einbildungsfraft sich immer vergegenwärtigten, abhängig gedacht werben. Näher für unsern Zweck heben wir hervor, daß jene Abenteurer nothwendig doch mehr von der Schifffahrt verstehen mußten und weiter in der Länderkunde fortgeschritten waren, als die Führung eines Kanots, Koräkles, erwarten ließ.

Wir übergeben die gleichzeitigen Unternehmungen der Gothen zur See, die Buge der fabelhaften Beruler, als außerhalb des Mittelgetriebes unfere Fortschritte, und wenden uns unfern schiffenden Bolfern bes germanischen Niederlandes zu. Schon erheischte die Bertheidigung der britifchen und gallischen Ruften wegen ber Sachfen beftanbige Magregeln. Gine Strede bes Geftabes von Britannien und Gallien, bas fachfische genannt, weil es ben Sachsen am offenften lag, erhielt einen befondern Dberbefehl. Caraufius, ein Belge, Zögling ber feekundigen Bataver, ftellte fich mit einem romischen Geschwaber in der Enge von Bononia (Boulogne) auf (287 n. Chr.) und jagte den frankischen und fachfischen Raubschiffern ihre Beute wieder ab 18); aber bei den Romern der Untreue und des geheimen Ginverftandniffes mit den Feinden verbachtigt, warf er sich in Britannien als Raifer auf und verbundete fich mit Franken, Sachfen und Friefen. Solche Gemeinschaft forberte bie Fähigen in den bereits gewonnenen Renntniffen; sie bauten Schiffe nach romischer Runft, lernten regelmäßigern Seefrieg 19) und festen fich auf batavischem Boden fest, bis Conftantius Chlorus, glücklicher ale ber Cafar Maximianus, Bononia wieder= eroberte, eine neue Flotte baute, die germanischen AnsiedIer aus Batavien verjagte und, in Britannien gelandet, auch ben Caraufius übermand. Frankische Streitgenoffen bes ermordeten britannischen Cafars unterlagen im Rampfe zu London, und fo ward das romifche Ruftenland für einige Zeit vor deutscher Plünderung gesichert (298) 20). Aber auch unter ber neuen Begründung des Reichs durch Ronftantin konnte ber erwachte Drang ber Sachfen, jenfeit des Meeres eine schönere Beimat zu erringen, nicht in ihrem Blute erftickt werben. Gie naherten fich fecker ihrer großen Beftimmung. Balentinian fab die fachfischen Raubschiffe wieder an Galliens Ruften (363), und Theodofius der Aeltere, des Augustus Bater, mußte die Sachfen, beren Biel unverrückt Albion blieb, von ben Orkaden abwehren 21). Wahrscheinlich hatten sie sich mit ben Piften, benen fie fpater fo erfolgreich jenen Boben ftreitig machten, verbunden, und um Schottlands Geftade mögen jene Schiffstreffen geliefert fein, beren bes Theodofius Lobredner erwähnt 22) und welche den Drean gegen bie Sachsen sicherstellten 23). Welche Furcht vor den Sachsen an den Geftaden der Garonne und der Charente geherricht, welches Spiel fie mit den Schreckniffen des Meeres trieben, ihre Wildheit, lehrt die lebendige Schilderung des Beitgenoffen Sidonius Apollinaris 24). Aber der aufmerkfamen romifchen Comites ber Sachfenmark an Galliens und Britanniens Rufte ungeachtet, erfüllte fich um die Mitte des 5. Jahrhunderts das große Geschick der Sachsen. Sei es gerufen als Belfer ber wehrlofen Briten gegen die nördlichen Nachbarn, oder durch Fehde aus ber Beimat vertrieben, landete das Bruderpaar, Bengift und Horfa, an Albions füdöftlichstem Geftade und führten jene drei Ciulen, lange Schiffe mit geschwelltem Segel,

aus Altfaronia die unermegliche Bukunft der Seeherrscherin Britannia mit fich. Jene brei Riele, gezimmert von fachfischer Eiche, gleich verhängnifvoll als die Schiffe von idaischer Fichte, welche Trojas Penaten mit Aeneas und Julus nach Latium trugen, jene Spröflinge Wodan's mit ihrem feefahrtkundigen Gefolge, haben den Bildungsgang der fpatern Welt bedingt. In Folge des fachfifchen Abenteuerzuges gestaltet sich Sindostan, der Gis der urältesten Menschenbildung, in neuer Weife, geht das himmlische Reich im außersten Often einer Umwandlung feiner in Sahrtaufenden erftarrten Cultur entgegen, empfing Amerifa und Auftralien den Beruf, die germanische Sittigung des greisen Europas zu verjungen. An gunftigerer Meeresfüste brachten unsere Altsachsen den Drang ihrer Natur zur vollsten Geltung, die ihnen die Beimat unerreichbar machte. Dhne den vorwaltenden fächfischen Beftandtheil hatte das englische Bolk, der frangofischnormännischen Beimischung ungeachtet, nimmer die Berrschaft der Meere errungen!

Jene drei Schicksalsschiffe waren aber nicht mehr gehöhlte Baumstämme oder Koräkles aus Weidengeslecht und Thierhäuten mit geringer Bemannung, sondern Kiele 25), lange Kriegsschiffe, nach alten Angaben einzeln 150 Männer fassend; nicht durch Ruder bewegt, sondern durch geschwellte Segel (secundis velis), wol schon nicht mehr ein hohler Rumpf, sondern bedeckt, mit hohem Vorderund Hintercastell, also Beweise mächtigen Fortschritts seit ben Tagen des Gannask und Carausius. So entstanden die sächsischen Königreiche; Alfred der Große, sinnreicher Meister im Schissbau, erweckte wiederum in siegreichem Kampfe gegen die Dänen den erschlassten Muth des Seefahrervolkes, und Edgar nannte sich "Dberster Lord und Gebieter des Dceans rund um Britannien". Aus Altsachsenland war aber mit Wodan's Sprößlingen auf Jahrbunderte die Lust zum Seeabenteuer ausgewandert 26), bis unter anderer Weltlage die sächsische Hans den Wettseiser mit den Stammgenossen klug und rührig wieder aufnahm und die gefürchteten Ofterlinge selbst den blutigen Hader zwischen der rothen und weißen Rose zur Entscheidung brachten.

## Zweites Capitel.

Seemacht der Merovinger und ersten Karlinger. — Die Friesen durch Pipin's Flotte unterworfen. — Karl der Große, Schöpfer einer Seemacht auf vier Meeren. — Das adriatische Neichsgeschwader. — Normannen. — Dänen. — Alfred, der Meister des Schiffbaus. — Friesen. — Sachsen und Dänen. — England durch die französischen Normands erobert. — 450—1066.

Die Bölkerwanderung und die Gründung germanischer Reiche auf römischer Erde zerrissen das Band, welches die Cäsaren zwischen dem Norden und Süden mühewoll geknüpft hatten. Schnell erlosch die Ueberlieserung der römischen Cultur, nicht wieder aufgefrischt durch die Herrschaft des Stuhls von St.-Peter; beide Theile unssers Festlandes verfolgten ihren eigenen Weg und bezegeneten sich erst wieder nach 700 Jahren in den Kreuzzügen, um das Werk der Bildung durch Austausch als etwas Gemeinsames zu fördern. Eine Versumpfung, ein Stillstand aller menschlichen Kenntnisse trat ein; ein Rückschreiten zum längst Verworfenen, bis der prüsende

Geift, hin und her tappend, ein Neues ersann. Die Grenzen der Länderkunde schrumpften zusammen; Berstorenes mußte wieder entdeckt werden; Altes ward als Neues erfunden. Die germanischen Eroberer selbst entarteten auf glücklicherm Boden und verlernten frühere Fertigkeiten. Solche Verdunkelung ersuhr besonders das Seewesen, die Schiffahrt; bis auf Karl den Großen und Alsted den Angelsachsen dauert diese Selbstvergessenheit, und erst neue drohende Gefahren rütteln die Bölker wieder auf.

Wir übergehen, als unferm Zwecke fremb, die Bilbung der Seemacht bei germanischen Stämmen, welche in den füblichen Provinzen des römischen Reichs eine kurze Heimat erkämpft; Vandalen, West= und Oftgothen, streitbar auf dem Mittelmeere, nahmen die byzantinische Flotte zum Muster; die Galeere genügte ihren Unternehmungen, welche den raschen Untergang durch die Byzantiner und Araber nicht abwehrten. Bis Venedig von dunkeln Anfängen aus den Lagunen sich erhob, Genua und Pisa als Seestaaten erblühten, Neapel und Amalsi nordische Lebenskeime empfingen, Catalonien und Aragon im Kampse gegen die Mauren schiffsmächtig erstarkten, hat der Süden Europas wenig zur Erweiterung des Marinewesens beigetragen.

Gallien, balb durch die Franken unter den Merovingern ganz überwältigt, einst so hochgebildet wie nur irgend ein Theil der Römerwelt, empfand die traurigste Umswandlung. Den rohen Germanen gelang, fast jede Spur der frühern Bildung, des verseinerten Wohlstandes zu vernichten. Mit welchem Segen aller Gewerbe, des Versehrs, der Kunst, mit welchem Lurus prangten in Auso-

nius' Tagen (380 n. Chr.) die Ufer der Mosel; welcher Bohestand ber Stromschiffahrt, welche Beiterkeit des schiffenden Bolfes! 27) Man vergleiche, den Magftab zu gewinnen, mit biefem Bilde die Buge bes frankischen Baronenlebens im festen Behöfte bei Trier, wie Gregor von Tours bei Gelegenheit der Flucht jenes Bischofeneffen Attalus ichildert! 28) Die ersten frankischen Ronige, im getheilten Reiche nur zu Landfriegen aufgefodert, fanden feinen Unlag, eine Flotte zu ichaffen und den Seemanns= muth der Franken wieder zu ermuntern. Auch die Rhein= schiffahrt, so wichtig für die spätere Anknüpfung eines überfeeischen Sandelsverkehrs, ruhete, bis die rauben Alemannen, durch Chlodwig besiegt, friedlichern Reigungen fich ergaben, ihre Berge mit Reben bepflanzten, und gewann erft verheißlichen Aufschwung, als auch die trogigen Friefen an ber breifachen Mundung des Stromes frankischer Berrichaft und dem Christenthum sich beugten. Rur vom Theuderich und feinem Cohne Theudebert berichtet Gregor, etwas ungenau jum 3. 514, daß fie eine Rlotte rufteten, um Chochilaich, ben erften Seefonig ber Danen, welcher Frankreichs Ruften beimzusuchen magte, in die Maas einlief und die Gegend von Geldern plunderte, auch feewarts anzugreifen. Im Landtreffen erlag der Dane; fein Gefolge mit der Beute gerieth im Schiffstreffen in franklische Gewalt 29). Go kündigten sich bem Weften die furchtbaren Nordmannen zuerft an, die wol schon gleichzeitig ober vorher die Ruften des Deut= schen und des Baltischen Meeres mit Mord und Raub verheerten.

Beldes Geschick inzwischen die Altfachsen, ihrer fpatern Stammfage zufolge auf Schiffen in die neue Bei-

mat gelangt, beftanden, ebe fie, vom weiten Raum ihrer Thaten, ber See, verdrängt, nach bem Binnenlande fich ausbreiteten und mit den Franken viele Geschlechtsalter hindurch um ihre Freiheit fochten, liegt im Dunkeln. Gleichzeitig im Gedrange vor Danen und Glamen verschwinden sie ganglich vom Meere. Glücklicher behaup= teten sich die Friesen, auf benen die deutsche Wehrkraft zur See haftete; fie übertrugen, doch ohne merkliche Fortbildung, den Schiffefriegerberuf und den Sandel über Meer auf zukunftige Jahrhunderte. Ihre Nachbarn, die Warner, in schwankenden Grenzen, romanhafter Geschichte gemäß vertraut mit bem Seewesen, erscheinen bagegen gedemuthigt und zwar durch die Angelfachsen, das Brubervolk, beffen zum erften male auf deutschem Boden wieber Erwähnung geschieht. Profop von Cafarea, genauer unterrichtet in byzantinischen Geschichten als im entlege= nen Norden, erzählt ungefähr aus der Mitte des 6. Sahrhunderts 30): ber Bruch bes Berlobniffes Radiger's, bes Königs ber Warner, mit feiner Braut, Schwefter bes Königs der Angeln in Britannien, habe unter ber Leitung jener gefrankten Jungfrau eine anglische Flotte von 400 Fahrzeugen mit nicht weniger als 100,000 Streitern in die Mündung des Rheins geführt. Befremdend fügt ber Byzantiner hinzu: "nur die Rriegsmänner, nicht Rnechte, hatten bas Ruber gehandhabt; jene Infelbewohner bedienten fich überhaupt nicht des Segels, fondern ruderten bei jeglichem Wetter." Aber auch im Landtreffen feien die Warner, denen wir doch, wohnten fie überhaupt an der Rheinmundung, Schiffsmacht zuschreiben möchten, unterlegen. Frankische und angelfächsische Sahrbücher wissen weder von der Entartung der Warner als Inhaber

des Landerbes ichiffsftreitkundiger Bataver und Friefen, noch von dem Buge ber angelfächfischen Selbin überhaupt.

Dagegen verftanden die Friefen, unverfürzt auf ihrem Gebiete, das bis Utrecht, fpater bis zur Schelbe reichte und felbft bas ferne, damals größere Fositesland (Belgoland) umfaßte, auch im Landfriege ber Franken fich zu erwehren, die unter Pipin von Beriftall, bem Sausmaier der erschlafften Merovinger, ihren Berzog Rabbod anfie-Ien (689 n. Chr.), ben ftarrfinnigen Beiben zwar aus bem Felde fchlugen (697 n. Chr.), aber nicht zum Chriftenthume zu zwingen vermochten 31). Die Friesen vertrauten der See, der Schuswehr ihres Landes, den un= burchdringlichen Gumpfen; fie hinter benfelben aufzusuchen, schuf Karl ber Sammer im Sahr 734 bie zweite Flotte, beren die frankische Geschichte gebenkt. Satte ein Tacitus jene Unternehmung beschrieben, fo erführen wir ein glanzendes Seitenftuck zur Seeruftung bes Drufus und ben Abenteuern feiner Legionen auf jenen unwirthlichen, ftur= mischen Ruften; so vernehmen wir nur aus durftigen Chronifanten: daß die franfische Flotte ohne Widerstand an den Dunen landete, Rarl mit den Ausgeschifften am Kluffe Borben lagerte, ber ben Oftergau vom Beftergau scheibet, den Berzog Poppo und fein Bolf erlegte und bas freie Friesland zur Zeit unter feine Botmäßigkeit beugte 32). Daß die Friefen ihren uralten Ruhm als Seeleute und streitbare Schiffsführer, wie als Schiffserbauer und Rauffahrer nicht einbüften, Alfred ihrer mit Glück fich bediente, um die Danen zu verscheuchen; daß ber Fortschritt im Seehandel und in friegerischer Meerfahrt bis ins 12. Sahrhundert allein mit den Friesen ging, wird ber Berfolg ber Darstellung fund thun.

Das Bedürfniß einer ftehenden, gerüfteten Rriegsflotte macht fich gesitteten Staaten - von Raubstaaten, Barbaresten reden wir nicht - erft bemerkbar, fobalb fie im Sinne gemeiner Wohlfahrt Ruften gegen feemachtige feindliche Nachbarn zu vertheidigen, überfeeischen Sandel zu geleiten und zu schirmen, ferne Colonien mit bem Mutterlande ungefährdet zu vermitteln oder, in Folge verwickelter politischer Berhältniffe, Unrechte, Eroberung, entlegene Provinzen gegen Angriffe zu sichern haben. Der robe Buschnitt des damaligen Staatslebens, die Ginfachheit der Sitte, die Benügfamkeit des häuslichen Dafeins, bie unfreiwillige Gelbstbeschrankung des nothwendig Bufammengehörigen, die Bölfertrennung erfoderten im franfischen Reiche, welches bas eigentliche Deutschland umfaßte, noch feine geregelte Seemacht. Gleichmäßig ausgeruftete Fahrzeuge, offene Ruderschiffe, runde bauchige Barten mit funftlosem Segel, bienten ben verschiedenften Borkommniffen; waren die Ruften rauberischen Unfällen ausgefest, fo mübete die forglose Feudalherrschaft sich nicht mit Abwehrmagregeln aus einem Mittelpunfte. Geehandel und Berkehr erging fich in furchtsamer Ruftenschiffahrt, da es bei der Gleichartigkeit der Gewerbsbilbung und ber Naturerzeugniffe an Gegenftanden zur Gin-fuhr mangelte und fur begehrte fremde Waaren ein felten unterbrochener Binnenhandelszug ausreichte. Deshalb fo außerst sparsame Runde faufmannischer Thatigfeit an bem Nordgeftade des frankischen Reiches; die Mündungen ber Seine, Somme und Schelbe, ber spatere Safen am Smyn, von Gluns, bieten noch am früheften das Bild eines regern Berkehrs, boch fcmerlich eines fernen, überfeeischen. Wenn in einem Diplome Pipin's vom Jahr 753

ber Bollfreiheit der Sachfen und Friefen für die Deffe beim Kloster St. - Denis im Gau von Paris ermähnt wird 33), so hat man wol nur an jene Reste fächsischer Ansiedelungen zwischen Orne und Dive, an ben Pagus Otlingua Saronica, die Sarones Boiocaffini des Gregor von Tours, die Sesnes de Baneur, zu benken, nicht an aus der Ferne heransegelnde Altsachsen und Oftfriefen. Rauffahrer auf der Niederseine, bei Rouen, von denen aus der Mitte des 9. Sahrhunderts Meldung gefchieht 34), mogen wol die erfte Berbindung mit England vermittelt haben. Gin ruftigeres Leben gewahren wir in ben einladenden Safen und Buchten ber frankischen Bretagne, um St. = Malo; doch ging ber Sandelsgeift ber Bretagner wol nicht weit über das Aquitanische Meer, ben Bufen von Biscana hinaus. Im Mittelmeere herrschten die fühnen Araber, welche den Byzantinern die Beschiffung von Sprien und Aegypten bis nach Unteritalien gefährdeten und die Unwendung von Fahrzeugen mit großer Tragbarfeit und Bemannung in Schwung brachten. Der Drang, als Pilger bas heilige Grab zu befuchen, regte fich bereits; aber wenige Wallfahrer mögen wie St.-Willibald, Bischof von Eichstädt, im Jahr 786 35) ben Weg dorthin auf Schiffen zurudgelegt haben. Doch waren an der Rufte von Languedoc bretagnische (angelfächsische?) Rauffahrer um das Jahr 800 nicht etwas Fremdes.

Einen großartigern Zuschnitt gewann bas Frankenreich unter Karl, beffen schöpferischer Geift, nachdem er ganz Deutschland unterworfen, die erste wohlgeordnete Reichsseemacht hervorrief. Un funf Meere reichte die gewaltige Ausdehnung seines Staats, für deffen Wohlfahrt

und Sicherheit er mit gleicher Sorge zu wachen befähigt war. Die vielfach vermittelte Stellung eines Gebiets, welches vermittels ber bunbesgenoffischen Glawen im Nordoften das Baltische Meer berührte, das deutsche Geftade von der Mundung der Elbe ab bis an die Enge bei Calais fich angeeignet, bas atlantische bis Bayonne umfaßte, von der fpanischen Mark bis über Mittelitalien hinaus fich erftrecte und am Adriatischen Bufen, über ben der Freiftaat von St.-Markus die Herrlichkeit zeitig ansprach, feine sudöffliche Grenzmark abgesteckt hatte, foderte unerläßlich die Aufftellung einer tüchtigen Wehrfraft zur See. So mangelhaft leider die Nachrichten, finden wir boch ein geregeltes Bertheibigungsfuftem ber entlegensten Ruftenlander mit einer Flottenausruftung, welche für die abweichenden Naturverhältniffe fich eignete, die urfundlichen Beweise eines gefestlichen Beerbanns zu Baffer. Zuerft im Norden feines Reichs gegen die gefährlichsten Räuber, bie Dänen und Nordmannen, welche, aufgerüttelt durch einen Eroberer, der ihnen landwärts fo nabe gerückt, jene furchtbare Energie auf die frantischen Geftade zu richten begannen, die bis dahin überwiegend die baltischen Ruften und die britischen Infeln, befonders Trland, empfunden hatten. Der Monch von St.-Gallen erzählt, wie Rarl fcon früher, um bie Zeit der Bezwingung der Avaren, die bofen Absichten der Mordmänner geahnet 36). Als er in einer Seeftadt bes ehemaligen Gothiens, vielleicht Narbonne, beim Imbif fag, naherten fich Schiffe bem Safen, welche Ginige fur jubische (?), Andere für maurische ober bretagnische Rauffahrer hielten. Doch Rarl's scharfes Auge erkannte fie am Bau und schneller Bewegung und rief: bas find feine

Raufleute, fondern Seerauber! und nun eilte fein Gefolge wetteifernd zum Safen. Aber Jene erfuhren faum bie Nahe Karl's ,, des Sammers", als fie den Blicken ber Franken entschwanden. Rarl, trub die Bukunft ermeffend, trat vom Tische an bas öftliche Kenfter, vergoß helle Thranen und, ale Niemand ihn um ben Grund gu fragen magte, bob er felbit an: "Nicht aus Furcht, daß mir Jene mit ihrer Spielerei schaben konnten, habe ich geweint! mich betrübt es, daß fie fich bei meinem Leben an diefes Ufer gewagt, und mit Schmerzen febe ich bas Unheil voraus, welches fie meinen Nachfolgern und ihren Unterthanen bringen werden!" Dom Frühlinge des Jahres 800 an ließ der bange Seber ber Bukunft an allen Fluffen, welche aus Frankreich und Deutschland in die Nordsee munden, Schiffe bauen, mahrscheinlich offene Baleeren, da fie den Keind mehr zu erwarten, als auf hohem Meere aufzusuchen hatten; an allen Safen und Flußmundungen, welche ben Seeraubern ausgesett fein fonnten, wurden Wachen angeordnet, um die Landung derfelben zu verhindern 37). So umfichtige Fürforge blieb nicht ohne Frucht; während feiner Regierung ward bem Reiche von den Nordmannen nur unbeträchtlicher Schade zugefügt. Um verletlichften war das Gebiet feiner flawischen Bind = und Bundesgenoffenlander, deren ruhrigen Sandelsgeift und Seefahrergeschick, um biefe Beit weiter ausgebildet, wir noch als wefentliche Grundlage der fpatern Seemacht der wendischen Sanfestäbte ins Auge faffen werden. Gotrif (Godofrid), ein banifcher Beerkonig, überfiel im Jahr 808 die Abodriten (im heutigen Mecklenburg), legte dem Bolke Steuern auf, trieb felbft bei ben Friesen ben "Clipschild" - einen Gelbzins, fo genannt vom

hellen Klange ber Silberlinge, welche zur Probe in den hohlen Schild geworfen werben mußten 38) - ein, und prabite, felbft den Raifer in feiner Sofburg zu Nachen aufzusuchen. Im Landfriege ohne Mühe überwunden, aber nicht auf feinem Glemente, ber Diffee, wohin die frankifche Flotte feinen Weg fannte, zerftorte ber Dane den merkwürdigen Sandelsplag der Abodriten Reric, verheerte Friesland mit 200 Schiffen (810); Rarl, feiner Flottenruftung nicht trauend, brach gu Lande gegen ben Uebermuthigen auf und ftand mit feinem Beere ben Danen an der Mundung ber Aller in die Wefer gegenüber, als die Runde einlief, Gotrif fei von feiner Leibwache erschlagen worden 39). Co ging der Sturm an Rarl's Lebensabende noch vorüber; er felbst hatte noch im Sahr 810 die Flotte, welche er im Jahre vorher zu erbauen befohlen, bei Boulogne gemuftert, ben dortigen Leuchtthurm, ein altes Romerwerk (la tour d'Ordre), wiederhergestellt, mit Leuchtfeuer versehen und im Spatherbst das Geschwader besichtigt, welches unweit Gent in der Schelbemundung ober bei Sluns in der Bucht des Swyn, der fpater weltberühmten Schiffsftation, auf fein Geheiß entstanden war 40). Ein Capitular vom Jahr 802 hatte bereits die Ruftung von Schiffen an ben Ruften angeordnet und ben freien Bewohnern bee Strandes bei Gelbstrafe zur Pflicht gemacht, auf bas erfte Geschrei von Feindesnähe gewaffnet herbeizueilen 41). Ein erneutes Beerbanngefes vom Jahr 812 bestimmte, daß bei Ausfendung der Flotte die Barone felbst auf den Schiffen sich einfänden 42).

Gleiche Aufmerksamkeit erheischte das Mittelmeer wegen der Mauren, welche die Ruften von Languedoc, Provence,

Italiens bis unterhalb Roms bedrohten. Schon im Jahr 807 muß in den Safen der Provence eine kaiferliche Flotte geftanden haben, welche Burthard, Connetable (Comes stabuli), befehligte. Noch fannten die feefriegenden Bolfer nicht die Burbe bes Almirante, Amirante, Amiral, Admirald, beren Namen sie von Emir, ber arabischen Bezeichnung jedes Kriegsbefehlshabers, entlehnten. Die Sicilier unter König Roger, Die Caftilier unter Alfons IX. und die Genueser im 13. Jahrhundert haben querft diefen Titel für den oberften Flottenführer angewandt 43), und darauf später alle Seemachte jenen nachgeahmt, bis, merkwürdig genug, auf ben Pabifchah ber Demanen, welcher gegen seinen Kapudan = Pascha den grabischen Prunknamen verschmähte. Ebenfo auffallend hieß der Rronbeamte, welcher ben Kanal zwischen England und Irland schirmte, seit Edgar's Tagen (959) in Urkunden Archipirata, eine Burde, welche die fleinen banischen Könige auf der Infel Man für ein Jahresgehalt noch im 13. Jahrhundert befleideten 41). Unfer Connetable schiffte im Jahr 807 nach Corfica, welches die fpanischen Mauren nach einem vereitelten Anfall heimgefucht, brachte ihnen einen Berluft von 13 Schiffen bei und jagte die bofen Gafte in die Flucht 45). Dem Namen gemäß war dieser erfte frangosische Admiral fo gewiß ein Dftfranke, ein Deutscher, als Ludwig's XIV. berühmter Geehelb Jan Bart. Als im Jahr 813 die Mauren, mit Beute beladen, aus Corfica nach Spanien guruckfehren wollten, legte ihnen Irmingard, frankischer Graf von Ampurias, bei Majorca einen Sinterhalt und befreite auf acht eroberten Schiffen mehr ale 500 gefangene Corfen 46). Dafür rächten fich die Chriftenfeinde, indem fie Civitavecchia in Tuecien und Nizza verheerten; die einzige namhafte Einbuffe in jenen Gegenden 47).

Um Adriatischen Bufen war in der Bucht unterhalb Treviso die Station der frankischen Reicheflotte, welche wegen der Rahe der Byzantiner, herren von Dalmatien, und ber feck aufstrebenden Republik Benedig harter Rampfe gewärtig fein mußte. Die Flotte bes Ronigreiche Stalien hatte ihren Stand bei Ravenna, beibe mahricheinlich nur aus Galeeren bestehend. Des Raifers altester Sohn, Ronig Pipin, bemüht, die frankifche Berrichaft auch über die Seeftabte und die Rufte Dalmatiens aus-Bubehnen, focht im Jahr 809 nicht ohne Glud gegen Paulus, den Admiral ber byzantinischen Flotte, jagte ihn nach den Infeln, aus benen Benedig erwuchs, und hatte im Sahr 810 im Angriff zu Lande und zu Waffer die über die Lagunen zerftreuten Ansiedelungen bereits erobert, als auf den Untiefen des Rialto und an dem Berzweif= lungsmuthe des venetianischen Bolfs feine Plane Scheiterten. Die drohende Nachbarschaft der Franken hatte gleich darauf die Folge, daß der neue Doge, Agnello Badoer (Participatio), ben Gis bes jungen Staats nach bem Rialto verlegte, der taufend Jahre die Signoria bis jum Donnerworte bes zweiten Frankenkaifers vor jedem Feinde beschirmt hat.

Aber Karl's Reich und die von ihm geschaffene großartige Seemacht, welche, ähnlich der Festlandssperre seines Nachfolgers nach 1000 Jahren, die weiten Gestade fast in dem Umfange des Napoleonischen Gebiets, gegen Dänen und Mauren, die furchtbarsten Seekrieger der Zeit, sicherstellte, zersiel jammervoll unter seinen Söhnen. Die wunderbare Fügung, daß ein Irmingard, der Namenbilbung gemäß ein Ebler aus Westfalen, dem Sige des Irmindienstes, franklich = kaiserlicher Seeprästect zu Ampurias in Catalonien war und gegen Barbaresken stritt, konnte sich gleichfalls erst nach Ablauf von 1000 Jahren wiederholen.

Es waren die Nordmannen, die Danen, durch Tacitus ichon unter bem Ramen ber feemachtigen Suionen mit begriffen, welche bas Gedeihen bes frankifchen Reichs, ben Wohlstand ber Ruftenprovingen, den keimenden Sandel, die friedliche Entwickelung des angelfachfischen Ronigthums auf nahe brei Jahrhunderte vernichteten oder unterbrachen. Um unfern Gegenftand nicht aus dem Muge zu verlieren, beschränken wir uns auf eine furze Charafteriftif der nordmännischen Seefriegernatur, die schon fo viele Federn mit Vorliebe beschäftigt hat45), und heben nur befonders den Ginflug hervor, den die Bewohner Nordlands auf Marinemefen und Sandel unferer Bolfer ausübten. Danen, Norweger und Schmeben, im Ruden fundbarer Geschichte als meervertrautes Volk herangebildet, vertraten ein halbes Sahrtaufend später die Rolle, in welcher die Sachsen dem romischen Reiche zum Schrecken geworben, nur mit bem Unterfchiede, daß gunftigere Lage am offenen Dcean, zwedmäßigere Schiffsruftung zur Raubfahrt, eine vielgefpaltene Adelsherrschaft, Unfruchtbarkeit des heimischen Bobens, gesteigerte Wildheit ber Sitten die Nordmannen zur furchtbarern, allgemeinern Geißel driftlicher Länder machten. Der Schimmer wilder Romantif umfleidet ihre abenteuerlichen Thaten, gewährt ihnen das Gepräge des Unheimlichen, Ungeheuern; wie viel davon der Wahrheit und wie viel der bufferalühenden Ginbildungefraft der

Sagabichter angehört, können wir hier nicht ermitteln. Raub, Mord und Berftorung folgten ben Bugen ber See- und Schiffskönige, ber Wiffinger; nirgend fnupften fie die wohlthätigen Bande bes Sandels an. Unruhiger Drang und Bufall führte bie Beutefpahenden, Berftoffenen an die Ruften ber Neuen Welt; aber was fie entbeckten, ging mit ihren Unfiedelungen der Runde der Menschen, der Wiffenschaft spurlos wieder verloren; zum Beugnif, daß nicht der Geift, nur die fturmische Leidenschaft, der Zufall ihre Unternehmungen leitete. Ihre Gefchicklichkeit in der Seefahrt brachte die Rautif nicht weiter; benn wir glauben nicht an bas Alterthum ber Abbildung des Kompaffes auf jenen zwei fteinernen Wachtthurmen am Belgefunde, die St. = Dlav im erften Viertel des 11. Sahrhunderts erbaut haben foll 49). Ihre Seemannstugend war der waghalfige Trop gegen die Natur, die sie nicht zu überliften verftanden. Ihre Fahrzeuge bauten sie größer und ftarfer, bedeckt, mit hoben Caftellen, mit Waffen gut verfeben; ber Schiffbauer, der Schiffschmied, ftand in hohen Ehren; bunte Segel, Bergolbung, Malerei und Schnisfunft fcmudten bie stattlichen Borbe, den Stern und die hohe Spige, follen wir bichterischer Schilderung glauben. Sie führten den Namen nach wilden fabelhaften Thieren, Schlangen, Drachen, beren Bilber in jenen fraufen, feltfam verschnörkelten Umriffen Vorder = und Sintertheil zeigten. Aber bennoch fehlte ihnen allgemeiner Gebrauch ber geiftigsten Geschicklichkeit, das Leben des Schiffs. Richt alle und nicht zu allen Zeiten verftanden fie beim Winde zu fegeln, nur vor dem Winde zu gehen. Ale Dhther, ber fähige und wißbegierige Nordmann, welcher dem Ro-

nige Alfred ben Stoff zur ichatbaren Kenntniß bes europaifchen Nordens gewährte, auf Biarmien (Permien) feinen Lauf richtete, "fo weit in ben Norden, als noch fein nordmännischer Wallfischfänger beim Ablauf bes 9. Sahrhunderte gefommen", mußte er, der Ruftenwenbung gemäß, bald auf Westwind, bald auf vollen Nordwind tagelang harren 50). Bielfach ift in den Sagas von Bauberschiffen die Rede, die, beladen, nur aufgezogener Segel bedurften, um fortzusegeln, ohne daß ber Schiffer um ben Strich bes Windes fich zu fummern brauchte. Das geschickte Segelftellen muß bemnach ein Geheimniß gewesen sein, welches jedoch Abenteurer, die in die westlichen und ins Mittelmeer fuhren, gewiß gelöft hatten, follen wir nicht annehmen, daß fie rudernd oder allein mit bem Winde vom Ruden ber fo weite Strecken gurucklegten. Auch waren die Schiffe ber Nordmannen nicht von einerlei Größe und Bauart; die große Anzahl berfelben, welche bei einzelnen Unternehmungen genannt wird, 3. B. bei ber fabelhaften Bravallaschlacht mehre Taufende, ihr Ginlaufen nicht allein in die Mündung großer Strome, fondern tief bas feichtere Bette hinauf, felbst in Fluffe, die heutzutage kaum schiffbar find, endlich der verburgte Umftand, daß die Räuber, wenn fie zu weit sich ine Innere gewagt hatten und ihnen bie Rückfehr versperrt war, ober ein anderer tieferer Strom Iohnendere Beute verhieß, ihre Fahrzeuge viele Meilen über Land und unwegfame Gegenden ichleppten, lehren augenscheinlich, bag bie Berwegenen nach Plan und örtlichen Berhaltniffen fehr winzige, leichte Schifflein, Holke, die altbekannten Rorafles, Ranots gebrauchten 51). Die Befäße, welche die frangofischen Normande, die

freilich vier bis fünf Geschlechtsalter hindurch die Fertigkeiten des Stammlandes vergessen hatten, zur Eroberung des angelfächsischen Reichs hinübertrugen, werben wir nach den bekannten Teppichen von Bayeur schilbern.

Frage: Bas haben nun biefe Gohne des Nordens, von beren Belbenthaten zur Gee ber Mund ber Saga fo voll ift, als die Chronif unserer Bolfer von ben Schreckniffen, die fie Sahrhunderte hindurch über die Chriftenheit verbreiteten, fur die Ausbildung der europaifchen, ber beutschen Schiffahrtstunde, des Seewesens, fur ben Sandel, fur die Landerkunde geleiftet? Bon ben Reichen, die fie auswärts gegründet, ift ber Seefahrer= beruf längst gewichen; andere germanische Stämme baben das Segelschiff zum Meifterftuck vervollkommnet; der Bau der danischen, norwegischen, schwedischen Flotten und ihre Ruftung verrath auch ben Benennungen nach fremde Mufter; Compag und Sternwinkelmeffer erfannen andere Bolfer; die Wege des Seeverfehrs, die flugen, weltveredelnden Bahnen des Sandele, fanden friedlich und wehrhaft überlegene Nachbarn und schafften bas barbarifche Stranbrecht ab. Island verfant faft wieder in Rebel, Biarmien sowie die Fahrt um bas Nordcap mußten spat die Briten wieder auffuchen; Grönland, Belleland, Winland (Neufundland) verschwanden dem Bewußtsein der Entel ihrer Entdecker und ersparten einem Martin Behaim, einem Chriftoph Co-Iombo feine Geiftesmühen. Gronland felbft mit feiner driftlichen Unfiedelung, mit feinem Bisthume ward vom Dberhirten von Drontheim felbft, zur Zeit als meft= europäische Seefahrer an der Erdveste auf der andern

Halbscheid unfers Planeten nicht mehr zweifelten, schmählich vergeffen. Welches Berdienft bleibt nun übrig? Noch großes. Als die germanischen Seefahrervölker, Altfachfen und Angelfachen, bis auf die rührigen Friefen, erschlafften, in der Arbeit burgerlicher Ausbildung ober in innern Bermurfniffen ben frubern ftolgen Beruf aus dem Auge verloren, war es bas Schrecken vor ben nordischen Unholden, das sie allmälig wieder aufstachelte, die alten Kunfte ergreifen bieg. Die Normanner brachten ihren Ueberwundenen neuen Anftog, flöften ihnen ben Muth jum Abenteuer wieder in die Seele, fie fchloffen dem gefteigerten Bedürfniffe bes Gubens ihren Norden mit feinen begehrten Gutern und Erzeugniffen auf und forderten wider Willen die Gewöhnung bes Sandels. Darum find die Standinavier dem großen Bildungsproceffe Europas nicht entbehrlich gemefen; fie füllten ihre Stelle in der Entwickelungsgeschichte unferer Cultur mit — wir möchten fagen — schauerlicher Würde aus. Dreien Bolfern danft die Geschichte ihren Untheil an dem gemeinfamen Werke: die fassischen (altfächsischen) Unwohner des Deutschen und des Baltischen Meeres, die niederdeutschen bis nach Dunkirchen bin einbegriffen, erdachten neue Wege des Sandels, fnupften das Band ber Länder von Narma und Nomgorod bis nach Spanien, und ihrem friedlichen Berkehr ging gebieterische Wehrkraft zur Seite; die Anwohner des Geftades am Weftatlantischen Meere, Spanier und Portugiesen, spahten, fundig der Sternwinkelmeffung und der Magnetnabel, nach ber Oftkufte von Indien, Ratai (China) und Zipangu (Japan) und fanden — Amerika und das Vorgebirge der Hoffnung; Albions Volk endlich

bemächtigte sich, als Erbe des von Ofterlingen und Batavern, Spaniern und Portugiesen, Errungenen, des Welthandels, der Seeherrschaft und des hohen Berufs, unsern Erdball wie das eigene Haus kennen zu lernen.

Aber die Stammvorfahren der ftolzen Englander bedurften in äußerer Noth vor 900 Jahren der deutschen Bruder, beren geiffiger Blodigkeit fie furz vorher bas Chriftenthum und die Reime wiffenschaftlicher Bilbung gebracht. Gegen das Ende des 8. Jahrhunderts trugen die Normanner (Danen und Norweger), bereits Bebranger ber Altfachsen, aber noch schen vor den Ruften Rarl's des Franken, das Schrecken ihres Namens nach bem füdöftlichen England, nach Schottland, ben Drfnens, ben westlichen Infeln, fogar nach Irland; König Egbert erwehrte sich noch glücklich ber Räuber, die barauf bas getheilte Frankreich ins Auge faßten und Rarl's bange Beiffagung grauenvoll erfüllten. Bom Unheil noch verschonter, hatten die Angelfachsen, eingewiegt in die Runfte bes Friedens, Streitbarfeit zur See zu üben verfaumt; als Alfred im Jahr 871 die Berrschaft über bas angelfächsische Bolf überfam, war daffelbe ohnmächtig und wehrlos der Mishandlung der nordischen Gafte preisgegeben und befaß weder Schiffe noch Seeleute. Des jungen Konigs fluger Beift ermag, bag ein Landheer gegen folche Gegner, die mit ihrer Beute fcnell zur See floben, wenn fie auf dem Festlande bebrangt wurden, unnug fei. Er blickte fich nach Belfern, Fahrzeuge zu bauen und zu bemannen, bei den Fremben um, und fand Rettung bei den Friefen. Die Bewohner jenes reizlosen, armen, von der Klut gefährdeten Winkels von Germanien, als Wolk feit taufend Sahren fo stillsigend, ihrer Beimat so treu anhängig, mahrend fast alle andern deutschen Stämme manderluftig über die römische Welt sich zerstreuten, waren einzeln in der unfichersten Beit die rührigsten Raufleute, die Sibonier des Nordens, und stellten überall sich ein, wo Austausch und Verkehr fümmerlich aufzublicken magte. Wir feben fie in Pipin's Tagen auf ben Meffen im Gau von Paris, in Rouen; feck liefen fie auf mohlgefügten Fahrzeugen in den Sumber ein; St.-Liutger traf Landsmänner, friesische Raufleute, zu Dork, Rorthumberlands Sauptstadt, als er dort den Unterricht des berühmten Meisters Alcuin suchte (um 770). Der Mord, welchen ein zorniger friesischer Gaft an bem Sohne eines Grafen beging, scheuchte die Fremdlinge eine Beit lang von jenem Boden 52); sie kehrten aber bald wieder, auch firchlich mit ihren Bekehrern, den Angelfachsen, vertraut. Von jeher ift das beklagenswerthe Schickfal der Deutfchen ihre gedankenlose Reigung gewesen, fremdem Bedurfniffe treu mit Aufopferung zu dienen, den Fremben Bortheile zu erringen, die ihnen faum bankten, während das eigene Vaterland in offenkundiger Noth ihrer Singebung entbehren mußte. Solche Gelbftentäußerung hat das deutsche Seewesen zumal bis auf die neuefte Zeit erfahren; fremde Mächte find auf Roften ber Deutschen groß und berühmt geworden, weil bas zerriffene Vaterland thatkräftigen, fähigen Seelen nicht Impulfe, nicht Beschäftigung gewährte. Go unterlag damale, ale Konig Alfred ber friefischen Geschicklichkeit und feemannischen Tapferkeit fargen Lohn bot, bas heimische Gestade von der Elbe bis nach Flandern hin der Ueberwältigung durch dänische Seekonige, abenteuernde Wikinger, die auf jenem Boden felbst sich ansiedelten, und dennoch vernehmen wir nichts von gemeinsamer Anstrengung zum Schutze der eigenen Heimat.

Alfred's zeitgenossischer Lebensbeschreiber, Affer Menevensis, und die Unnalen deffelben berichten, daß der Rönig im Jahr 872, als eben fein Gaft Grolf (Nollo) zu folgenreicher Unternehmung fich auf Frankreich mandte, durch Friefen Schiffe erbauen lief, fie mit Friefen, felbft mit Danen bemannte, und mit Sulfe diefer Flotte ben ersten englischen Sieg bei Suanewick auf der Rufte von Dorfetshire erfocht 53). Die edle, fluge Beharrlichkeit Alfred's bezwang die Ungunft der Gestirne, schöpferi= schen Geistes ersann er (897) eine neue Bauart der Schiffe, geeigneter zur Abwehr als zum Angriff, nach verschollenen Muftern. "Er befahl, lange Schiffe zu bauen, welche doppelt so lang waren als die ge= wöhnlichen. Einige hatten 60 Ruderer, andere noch mehr. Sie waren sowol schneller als meniger bem Schwanken ausgesett, gleichwol höher benn die fonftigen. Sie waren weder nach Art der friesischen, noch der danischen, sondern, wie er glaubte, daß sie am meiften nüblich fein wurden 54)." Reun diefer Fahrzeuge, mit Friesen und Englandern bemannt, magten fich an die Danen, welche unter dem furchtbaren Saftings bie Infel Wight und Devonshire verheerten: bas Treffen blieb unentschieden; Lucumon, des Königs Gerefa (Admiral), fiel, desgleichen drei edle Friefen, Bulfhard, Ebbo und Aetheler 55); aber Haftings gab feine Angriffe auf bas

erstartte England auf. Die genauen Angaben ber an= gelfächsischen Chronik laffen keinen Zweifel, daß Alfred, belefen in römischen Geschichten, zu feinem Zwecke, in ffarter befesten Fahrzeugen die Feinde von der Rufte abzuwehren, vertheidigungsweise zu verfahren, die mit= telländische Galeere wieder anwandte, welche bei ihrer Unbrauchbarkeit aus unfern Gemäffern feit langer Beit verschwunden war. Durch die Galeere rettete fich bamale England; fie fam wieder in Aufnahme ale Rriege= schiff, wenngleich zur Rauffahrt das Segelschiff unzweifelhafte Borzuge befaß. Edgar (von 959 an), ber Lord und Gebieter bes Dceans rund um Britannien, ward gefeiert wegen seiner Seemacht, welche in Galeeren ihre Stärke hatte; Ethelred legte feinen Unterthanen, bie 310 Morgen Land befagen, als Steuer bie Erbauung eines Schiffes auf, mas ihre Aleinheit bezeichnet. Unter Knud dem Groffen und den banischen Königen ift Englands Flottenwefen ficher nicht zurückgegangen; Sorbaknud empfing vom Carl Godwin eine Prachtgaleere, reich vergoldet, von 60. Mann gerudert, zum Geschenf; hatte König Barald ber Sachfe vor der verhängnifvollen Schlacht bei Haftings (1066) Gelegenheit gehabt, mit feiner Flotte gegen Wilhelm ben Eroberer gu fampfen, so mußte ber Angreifer mit feinen schwachen Schifflein unterliegen, fo groß ihre Bahl.

Während das angelfächsische Reich seine Unabhängigfeit noch über 200 Jahre nach der ersten Heimsuchung gegen die Normänner behauptete, was wir mit Necht der Energie Alfred's und seiner neuen Schöpfung mit Hülfe der Friesen zuschreiben, beugte sich die Herrschaft der westfrankischen Nachsolger Karl's des Großen schon

zwei Menschenalter nach dem ersten Schrecken schmachvoll den Abenteurern aus Norwegen, und mußte, blutig aus ungähligen Wunden, bem neuen Chriften Brolf im Sahr 912 durch Abtretung der gangen Rufte von der Andeille und Gure bis ans Meer einen ungedeihlichen Frieden abkaufen. Bon der Abmehr des Keindes vermittels einer Flotte, wie sie einst der große Uhnherr hervorgezaubert, war nicht die Rebe; Schanzen, Feffungen, Bruden, fperrende Behre über die Strome und Fluffe, Landheere der frankischen Barone hatten, bis auf vorübergehende Erfolge unter Bergog Otto, nichts gegen bie Räuber auf ihren zahllosen, tragbaren Solfen, gegen ihre Zuflucht auf Infeln, hinter Moraften vermocht. Entbehrte nun leider Deutschland unter feinen fraftigern Karlingern gleichfalls einer Flotte, mahrend Friefen mit Raufabenteuer, Freibeuterei und in fremdem Dienste, unbekummert um bie Beimat, sich muhten und bie Altfachsen, vom Meere burch bie Danen verdrangt, ermattet durch die Freiheitsfriege gegen die Franken, Sahrhunderte brauchten, um wieder feemuthig zu merben, fo endete hier der Rampf gegen die Danen, blutiger beutscher Niederlagen ungeachtet, bennoch gang anbers als in Frankreich und in England. Auch ohne Seemacht wurde bas Reich mit ben Danen fertig, fo weit nämlich daffelbe nur mit ben Königen auf Jutland, nicht mit benen vom Oftreiche, ben Inseln, vom Stuhl von Ledra, zu thun hatte.

Jenes Gotrif's Söhne, die Karl der Kaifer an der Wefer bestehen wollte, lockten die Heere der Sachsen unter Graf Balberich im Jahr 815 bis um Snoghoi, nahe der fünischen Stadt Middelfart und der jütischen Kol-

bing, in und jest wohlbekannte Gegend. Als bie Feinde mit großer Schiffsmacht im engen Belt fich zeigten, mußten die Sachsen heim, unverrichteter Dinge, Beifeln allein mit sich schleppend 56) und geringe Beute von bem armen Saideboden. Sarald, der landflüchtige Sohn Gotrif's, fonnte fich nur auf Schiffen ber Abodriten ben Weg in die Beimat eröffnen, empfing im Jahr 826 gu Mainz die Taufe und ward rheinabwarts burch ben eifrigen Glaubensboten Ansfar von Korvei zur Grundung der driftlichen Rirche in fein Reich geleitet. Nicht mit 100 Schiffen, wie Ermold Nigel im Gefängniffe gu Strasburg bichtet 57), hatte König Harald das faiferliche Soflager am Mittelrhein aufgesucht: mit wenigen, welche Die Fahrt auf unferm Strome verhangnifvoll genug fennen lernten, langte ber Dane bei Maing mit Weib und Gefolge an und fehrte auf dem fattlichen Fahrzeuge, welches der Erzbischof von Roln dem nordischen Apostel verehrt, beffelben Weges gurud. Diese Schiffsreife bleibt in zweierlei Beziehung merkwürdig. Ginmal erfeben wir, daß der Rhein von Maing ab Fahrzeuge trug, welche, für die weite Nordsee geeignet, mahrscheinlich an Byd te Duurstede (Dorftadt) vorüber westlich burch ben Led und die Maas ins hohe Meer, also um Friesland herumfuhren, und zweitens, daß diefe großartigen Stromfchiffe Bequemlichfeit boten, welche fogar die Danenkönige auf ihren durch den Dichtermund fo pracht= voll geschilderten Drafars ganglich entbehrten. Denn als Barald ben geiftlichen Begleiter fo behaglich auf feinem Fahrzeuge eingerichtet erblickte, bas mit zwei Rajuten ausgestattet war, verließ er sein konigliches Schiff und quartirte fich in das Frankenschiff hinüber, das eine Gea mach einnehmend, indem er das andere den Clerikern ließ 58). Mheinschiffe von so kunstvoller Bauart trugen bald die Erzeugnisse ihrer Rebengelände weit über See, besonders nach London; die dänische Baukunst mochte kaum ein Verbeck kennen 59). Wie in den Zeiten der Brukterer und Kauken ging wieder aus der Flußschiffahrt die Meerschiffahrt hervor.

Aus seinem Neiche mit den Glaubensboten bald wieber vertrieben, verschuldete der treulose Harald eine neue Niederlage der sächsischen Grafen an der Eider 60) (828) und kehrte später wieder zurück; Anskar dagegen, eingeladen, den Samen des Christenthums nach Schweden zu tragen (831), schiffte wahrscheinlich auf einem friessischen Kaufmannsschiffe sich ein, gelangte, unterwegs durch Seeräuber, des tapfern Widerstandes ungeachtet, geplündert, nach Birka, dem Size König Biörns am Mälarsee 61), arbeitete gedeihlich und bestieg im Jahr 831 den erzbischössischen Stuhl, welchen der fromme Kaiser Ludwig für den ganzen Norden in dem noch unbedeutenden Orte Hamburg errichtet hatte.

Aber viel fehlte, daß die Verkehrs- und Lebensverhältnisse an der breiten Mündung der Elbe dieselbe Rührigkeit entwickelt hätten als der Mittel- und Niederrhein, obenein da der Strom aus feindlichem, slawischem Lande sich ergoß. Dhne eine Schiffsrüstung konnte die neue Metropole nicht geschüßt werden, als die Dänen, Hamburg so nahe gesessen, Frankreichs Küsten verheerten, in Flanderns Morästen sich festnisteten, Friesland zinsbar machten und Dorstadt plünderten und der auf der Tagefahrt zu Nymwegen beschlossene Bau von Wehrschiffen sicher unausgeführt blieb 62). Wagte doch König Borich Frieslands Abtretung zu fodern, deffen Bewohner den faiferlichen Geboten fich widerspenftig genug erwiesen. Ludwig der Deutsche, auf der Sut gegen seine ländergierigen Brüder, durfte an Vertheidigung des Norbens nicht denken; fein Wunder deshalb, daß im Sahr 845, gleichzeitig mit einem Anfall auf Paris, 600 banifche Schiffe in die Elbe einliefen, den Erzbifchof verjagten, Hamburg verbrannten 63). Dbwol die Sachsen zu Lande Meister blieben, ward bennoch der bischöfliche Stuhl aus fo unficherer Gegend nach Bremen verlegt. Auch Norben in Friesland fank in Afche; nur in Flandern, auf einem alt = und neugermanischen Boben, erwehrte fich Balbuin mit dem eifernen Arm, der erfte Martgraf, fo furchtbarer Gafte; die erften Spuren gewerblicher Thatigkeit und des Sandels folgten der glücklichen Nothwehr. Erst in Ludwig's des Deutschen letten Regierungsjahren mandten fich bie Danen, inzwischen fur Lothar's und Rarl's des Rahlen Reiche schwerere Geißel, gegen die Ruften bes beutschen Königreichs und zwar im Jahr 873 im Gebiete des friesischen Grafen Albdags. Schon war der Führer der Rauber, Rudolf, mit vielen ber Seinen erlegt, den übrigen die Rückfehr ju ben Schiffen versperrt, als auf den Rath eines driftlichen Normanns die Friefen jene gegen Friedgelöbniß und Geifelstellung abziehen ließen 64). Aber wenige Jahre nach Ludwig's Tode, am 2. Februar 880, traf ein furchtbarer Schlag bie Sachsen, die nicht vom Berricher ihrer Stammbruder, Alfred, bas gleiche Mittel, bie Feinde abzutreiben, die Schifferuftung, erlernt hatten. Bahrend Ludwig ber Jungere gegen Danen an ber Schelbe fiegte, fant Brun, Bergog ber Sachfen, Ludolf's

Sohn, mit elf Grafen, zwei Bischöfen, vielen Saupt= leuten und ihren Mannen und geriethen ungahlige in Gefangenschaft 65). Die Niederlage mochte am linken Elbufer, vielleicht bei Ebstorf, sich zugetragen haben. In den folgenden Sahren fah nicht allein das Gebiet zwischen den Mündungen des Meins, der Maas und Schelbe, fondern felbst Achen, Koln, Reuf, Bonn die Berheerung, ber mittlere Lauf bes Strome, ben in beffern Tagen Harald als demüthiger Gaft zu ber Raiferpfalz hinaufgefahren. Daß die Sachsen sich nicht er= mannen fonnten, verurfachten auch ber Glamen gleich= zeitige Ginfälle. In ben Jahren 885 und 886 umlagerten andere Danen, wie es heißt Siegfried mit 40,000 Mann auf 700 Schiffen bie Seine aufwarts gefegelt, den feften Rern von Paris; ein fachfischer Graf Beinrich fand ben Tod; der unmännliche Raifer Rarl der Dicke erkauft um schweres Silber ben Abzug. Gine ehrenvollere Deriode beutscher Waffen kundigte sich an, als Arnulf im September 891 unweit Loewen, ohne Schifferuftung, bie Danen aufsuchte und einen gepriesenen Sieg errang. 3mar hören wir auch noch in den folgenden Sahren von Dänenzugen im Niederland, im Jahr 892 brangen fie fogar bis Bonn vor 66); aber allmälig, nachdem bas Sachsenvolf unter ben Ludolfingern die deutsche Konigs= wurde errungen, drehte fich bas Blatt, freilich noch ohne eine Seemacht.

Unter Gorm bem Alten, bem Bereiniger ber banischen Reiche, begann es in Danemark zu tagen; das Christenthum errang wieder Eingang; ein Oberkönigsthum lähmte ben wilden Unternehmungssinn einst unabhängiger Abenteurer, und König Heinrich der Sachsc

mard gleichzeitig der Netter Deutschlands aus innerer Auflösung. Bald nach bem erften Siege über bie Un= garn ging er, auch die nordischen Feinde zu gahmen, bie Danen (834), welche ihn durch Anfall auf Fries= land gereizt hatten. Unwiderftehbar drang er in Sut= land ein, gewährte bem König Gorm Frieden nur unter ber Bedingung, Bins zu gahlen, und ftellte die alte danische Mark wieder her 67). Unter des Raisers Deto I. glanzvoller Regierung, als Barald Blaugahn felbft über Norwegen und Semland gebot, und, fatt bem Dberherrn Schatung zu entrichten, in die Mark Schleswig einfiel, brang der Kaifer (965), ohne durch eine Flotte geleitet zu fein, über die jutifche Grenze, verwuftete Alles mit Feuer und Schwert und endete feinen Bug erft am Limfiord 68), dort, wo eine Uferstelle noch jest den Namen Ottenfund führt. Barald's Landmacht, im Bufen von Schleswig ausgeschifft, unterlag, und der Dane nahm fein Reich vom Kaifer zum Lehn.

Die Vorliebe ber fränkischen Kaiser für Italien, die Unterwürfigkeit des Dänen, die Zuversicht, durch die streitbaren Sachsen die Küste der Nordsee im Fall eines Angriffs schirmen zu können, die Unbedeutendheit des überseeischen Handels und Sorglosigkeit um denselben in jenen Tagen der Kindheit der Staatskunst, mochten die Gründe sein, daß keiner der Ottonen das Bedürfniß einer Seemacht nachhaltig empfand. Und dennoch standen dem deutschen Neiche, das sich nordöstlich auszudehnen trachtete, noch harte Kämpse bevor, nachdem Harald Blauzahn im Jahr 986 unter dunkeln, hochromantischen Ereignissen gestorben. Erik der Siegreiche von Schweben, den untreuen Sohn Harald's verdrängend, verfolgte

nicht allein das Chriftenthum, fondern erschien fogar im Sommer 994 mit einer ungeheuern Flotte in ber Nordfee, verheerte Friesland und Sabeln, lief in die Elbe ein, landete bei Stade, fcon damale bekannt ale Safen und Befte; als die stader Grafen, machtig unter ben bithmarfchen, ein rasches Aufgebot zu Schiffe herbeigeführt, fielen die tapfern Sachsen, und murden Thietmar's, des Bischofs von Merfeburg, Dheime gefangen in die "Afchen" geschleppt, wie die Sachsen jene nordifchen Schiffe, bie Schiffenben felbst Afchmanner (Ascomanni) nannten 69). Zwar als bas Landaufgebot ber= beifam, wurden die Plunderer, welche auch Stade erfturmt, geftraft, und ihre Bruder, die, in die Wefer eingelaufen, verwüftend durch Sadeln bis Lefum getom= men und in bas Glinftermoor bei Bremervorde gelockt, bis auf den letten Mann, gegen 20,000, erfchlagen; aber Schrecken lag auf ber fachfischen Welt, fodaß die Bremer ihre Stadt mit Mauern umgaben und ber Erzbischof ben Schat feiner Rirche in ber Ferne barg. Bremen blieb verschont, und in wildesten Abenteuern schwächten sich die nordischen Seeherrscher, wie benn, vielleicht nahe einem jest deutschen Boden, im Sahr 1000 in riefiger Meerschlacht bei Svolber 70), Svein, mit Barl Erich vereint, Dlav's, Trngqve's Sohns, Flotte vernichtete und ben ehemaligen Waffenbruder gum Berzweiflungstode trieb. Diefe Dreikonigsfeeschlacht fteht, fowie an der Reige des erften driftlichen Sahrtaufends, fo auch auf der scharfen Grenze der Saga und kundbarer Geschichte.

Svein's Eroberungs - und Rachezuge gegen England, benen zu widerfteben Ethelred jene große Bahl von Galeeren bauen ließ, erledigten Deutschland in des frommen Raifer Beinrich's II. unruhigen Tagen bes ängstigenden Nachbarn. Mit mächtiger Flotte [beren prachtvolle Beschreibung, zumal des mit Gold und Gilber verzierten Königschiffs, ber thurmhohen Caftelle, wir bei einem Lobredner lefen und zugleich erfahren, daß auch die übrigen Schiffe ihre Abzeichen und Merkmale an allerlei Bildwerken phantaftischer Thiere aus edeln Metallen im Panier ober auf ben Maften führten 71) ] im Hafen von Sandwich gelandet, erzwang Svein die Sulbigung der Angelsachsen und starb bald darauf (1014). Die Ausbehnung der Herrschaft feines Sohnes, Knud bes Mächtigen, die misgefügte Busammensegung bes Roloffes hatte Entfraftung des Danenftaats und Sicherheit der deutschen Ruften zur Folge. Mit 1000, oder mit 340, ober mit 205 Fahrzeugen 72), jedes etwa zu 80 Mann, lief Knud in die Themfe ein (1016) und befestigte bann feine Macht über die vereinigten nordischen Reiche. War Deutschland, deffen Berrscher aus dem falischen Saufe ihre Aufmerksamkeit überwiegend bem Guben zuwandten und an ben Glawen unerschöpfliche Widerstandsfraft zu bekämpfen hatten, der nordischen Ginfalle erledigt, und vereinigte ein Chebundnif das Geschlecht Knud's und Raifer Konrad's II. (1027); so schwand zugleich doch auch die Mark von Schleswig, Sachsens Vormauer 73), und felbst die Erinnerung an Gorm's bes Alten und Sarald's Bins und Huldigung. Rnud's Nachfolger, Hordafnud (1035), endete schon im Jahr 1042; England wuchs wieder an heimischen Fürften, und Magnus ber Gute, Danemarks neuer Ronig, fand mehr Lohn und Behagen am Streite

mit den Wenden, als Deutschland heimzusuchen. Doch blieb Seeraub noch immer ehrenvolle Gewöhnung fo-niglicher Personen, wie denn selbst Svein Eftrithson, des Domherrn von Bremen Drakel in bunkeln nordifchen Geschichten, in seiner Jugend auf der Fahrt nach England an Sabelne Rufte verschlagen, muthig die alte beliebte Untugend trieb und darüber in die Gewalt eines Vafallen des Erzbisthums Bremen gerieth 71). Dem Gönner Adam's von Bremen, weiblicher Seite aus Gorm's Stamme, Svend Effrithfon, machte Magnus' zufälliger Tob Raum, und feine Regierung war nicht geeignet, bie Sachsen durch Sorge zur Schifferuftung anzuspor= nen. Stand der Danenkonig doch felbst bem Raifer Beinrich III. gegen Graf Balbuin V. von Flandern bei und fügte sich dem Ansinnen des Herrschsüchtigen, ihm zu huldigen (1049). Auch ein kirchliches Joch für den einst so unbändigen Norden, den Abalbert, der hoch-sirebende Erzbischof von Bremen, als sein Patriarchat ansprach, bereitete sich vor, als zwei gleichzeitige ungeheure Greigniffe bie Lage ber mittel = und nordeuropai= schen Bölker erschütterten, und mittelbar barauf einwirkten, statt einer Seemacht bes Raisers und bes Reichs, eine gebieterische Meeresherrschaft ber Städte hervorzurufen: ber Sturg bes jungen drifflichen Staats Gottschalk's des Abodriten (1066) und die Ueberwältigung bes angelfächsischen Königthums durch die französischen Normands (1066). Den erftern Schickfalsschlag werden wir bald, verbunden mit der Geschichte der Entwickelung der wendischen Seefahrernatur, die so wichtig ist als Grundlage ber meerbeherrichenden Sanfe, andeuten; in Bezug auf jene Ummalzung ber Dinge in England

332

bemerken wir: daß Wilhelm der Eroberer, Sprößling Srolf's des Gangers, Alfred's Reich nicht etwa mit ererbter Seekonigsfraft niederwarf, fondern in ritterlicher Felbschlacht. Gin Berhangnif hinderte Ronig Sarald, feine wohlgeubte Flotte dem "Normand" entgegenzustel-Ien. Wilhelm's Schiffe, balb in der Bahl 900, balb gar als 3000 angegeben, aber mit 60,000 Rittern und Rnechten befest, demnach etwa jedes zu 66 oder zu 20 Mann, beftanden aus offenen, fleinen Gefäßen; noch gang nach ber Form, wie Seefonige und Wifinger brei Sahrhunderte früher fie über bas Deutsche Meer führten, follten fie nur dienen, die ftreitluftige Ritterschaft über ben schmalen Kanal zu tragen. In der uralten Rathebrale zu Baneur pflegte man zu gewiffen Rirchenfesten einen 210 Fuß langen, schmalen Teppichstreifen auszuhangen, welcher in nicht funftloser Stickerei, boch in unfertigen Umriffen, die Geschichte der welthiftorischen Eroberung Englands burch bie Normannen barftellt. Man nennt das merkwürdige Denkmal "La toilette du duc Guillaume" und schreibt baffelbe ber Nadel Mathilba's von Flandern zu. Lateinische Beischriften geben Aufschluß über die wechselvollen, nicht immer gleich verftanblichen Scenen. Anziehend fur unfern 3meck find Die Bilber, mit ben Worten: hie trahunt ad mare und hic exeunt caballi de navibus, mit der Abbildung der Seefahrt felbft zwischen beiden. Auf dem erftern fchleppen Manner, mit halben Beinen im Baffer, an Stricken noch maftenlose, niedrige, galeerenartige Fahrzeuge ins Meer, zum Zeichen, bag man bamals in der Normanbie weder Werfte noch fünstliche Vorrichtung zum Ablaffen der Schiffe kannte. Die Kahrt felbst ift barge=

stellt burch Schiffe, groß und flein, welche, Manner und Pferde tragend, mit gefchwelltem Segel babingleiten. Die Form ift eigenthumlich, erinnert an Tacitue' Schilderung der suionischen Flotte. Vorder= und Sintertheil hoch, in Spigen mit graulichen Thierfragen auslaufend; bas Steuer befindet fich an der Seite; der Maftbaum ift niedrig, mit einer langen Querftange und schmalem Segel, beffen Ende der Steuermann in der Sand halt. Sonst zeigt sich rege Thatigkeit auf den Schiffen: binter bem Steuerer fteht ber Bannertrager, eine Erompete vor dem Munde; einige rudern; am Bordertheil wird mit dem Anker, gang der jest gebräuchlichen Art, hantiert. Merkwürdig lauft rings um den Bord eine Reihe runder Schilde, scheinbar mannichfaltiger Form, die Wappen der edeln Abenteurer. Das legte Bild zeigt ein Fahrzeug ohne Segel, deffen Mastbaum gleichfalls niedergelaffen ift; ein Mann, am feichten Ufer ftebend, zieht am Zügel zwei Pferde heraus; andere Roffe ragen mit Ropf und Sals aus den Fahrzeugen hervor, welche, biefem Umftande und der Art gemäß, die Thiere an bas Ufer zu fördern, fehr flach gewesen sein muffen 75). Und diefe armen offenen Rahne führten Englands Schickfal mit fich; es war aber nicht das innere Wefen jener Turnierhelben aus der Normandie, der Barone Robert's des Teufels und Tancred's de Hauteville, welches Albion zur Seeherricherin erhob, fondern die fachfifche Seefahrernatur, welche nach langer Unterdrückung wiederum Geltung errang.

## Drittes Capitel.

Ursprung der deutschen Scemacht durch den Handel der Städte in Sachsen und im Niederland. — Die Offseeslawen seemächtig als materielle Grundlage der wendischen Hanseitädte. — Sachsen und Dänen unter Heinrich IV. und V. — Kreuzzüge. — Friesen und Niederländer (1147). — Die Anfänge der deutschen Hanse. — Köln. — Wiederherstellung des Dänenreichs. — Bestegung der wendischen Secräubermacht durch Waldemar I. — Lübects Ausstreden. — Livland christisch. — Waldemar II., König der Dänen und Slawen. — 1067—1203.

Das Verhältniß des feemachtlosen deutschen Reichs, dessen Schwerpunkt im Süden und Südwesten lag, und das in andern Interessen sich zersplitterte, lehrte uns, wie wenig im 10. und 11. Jahrhundert die Gefahr vor den Dänen, jene harte Schule, dazu antried von Seiten des Staats die Nordküsten zu schirmen, oder gar die Herrschaft des Meers anzusprechen. Dem Handelsgeiste der still erwachsenden Städte blied überlassen, ohne Unshalt und Hülfe von oben her, sich zu bethätigen und durch die Mittel der Privaten die deutsche Seemacht zu schaffen, ein Werf, das langsam, aber wunderbar gelang.

Auch in so fturmvoller Zeit, als die nordischen Räuber alle Meere durchkreuzten, alle Küsten bis tief ins Binnenland hinein verwüsteten, regte sich kecke Gewinnsucht der kleinen städtischen Ansiedelungen, und such ten sächsische und friesische Kauffahrer, sich selbst zum Geleit, Freibeutern nicht unähnlich, Verkehr an entlegenen Gestaden, da der Binnenhandel nicht genug Lohn

ober Beschäftigung bot. Samburg und Bremen, die Infaffen bes oft zerftorten Dorftabt, fpater Solfteiner und die deutschen Schleswiger in der Ottonenzeit, Rordalbingier überhaupt, magten das Raufmannsabenteuer; Schiffe, in fleiner Gefellschaft bei einander, mit Baffen geruftet, fuhren auf Birfa in Schweben, feltener ju ben flawischen Oftseekuften, fruh auch nach England, befonders feit die fachfische Raiserfamilie mit den angelfachfifchen Königen Berschwägerung gefnupft hatte. Wie fam St. = Ansgar nach Schwedens innerer Sauptstadt? Mit einem wehrhaften Rauffahrergeschwader, bas anfangs ben Sieg gegen bie Seerauber gewann, bann aber, überwältigt, Schiffe und Alles verlor. Die mannbaften Gefellen retteten nur ans Land, was fie in ber Sand tragen konnten 76). Als balb barauf ber furcht= lose Beidenbote ein Kirchlein in Schleswig, wo von allen Enden Raufleute zusammenftromten 77), gegründet, ward der Verkehr zwischen jenem Safen auf der Dftfüste der Salbinfel mit Samburg, felbft mit Dorftadt lebendig. An Ludwig's des Deutschen Hoflager bei Worms langten im Jahr 873 danische Friedensgefandten an, welche Sicherheit fur Raufleute und Waaren aus ben fachsischen Landen erboten und Gleiches foderten 78); aber nur Samburg fann zunächst barunter verftanden fein. Db Sachsen schon im 10. Jahrhundert, gerade nach Solm fchiffend, mit Rugland verfehrten, bleibt bahingestellt; Friefen und bremer Schiffer brangen im Anfange des 11. Jahrhunderts ichon bis in den außerften Norden 79). Bon fachfischer Sandelsverbindung mit dem fabelhaften Bineta reden wir fpater; Bulfftan, MIfred's bes Wifbegierigen Gewährsmann für feine Erdfunde, fuhr von Bathum (Schleswig?) in fieben Tagen, ber Beichselmundung vorüber, nach Trufo, einer Stadt am Ilfing (Elbing), und fand an ber Rufte ber Meftum (Preugen) begehrte Gegenstände des Berkehrs, die den Sachfen gewiß nicht lange fremd blieben. Sicherer war früher Berkehr zwischen Sachsen, Friesen und England angeknüpft. König Ethelred's Gefete (978 - 1016) bewilligen bereits den Raufleuten des romischen Raifers anfehnliche Freiheiten 80), und die Rolner, Deutschlands erfte Großhandler, deren wohlgefügte Rheinschiffe weit ins Meer hinausfegelten und bie burftigen Englander wie ihre Rriegsgafte fruh mit Wein verfahen, ruhmten fich bedeutender Vorrechte schon aus Wilhelm des Eroberers Tagen 81). Gefahrvoll genug, von Elementen und Räubern bedroht, mar folches Geereifen, und wohl bedurften maghalfige Raufleute machtiger Schubbeiligen. So jene Manner von Bremen, welche, balb nach Bischof Bernward's von Hildesheim Tobe (1023) auf England unterwegs, vom Sturme ereilt, bas Unfer verloren, und bem Tobe nahe, auf die Mahnung eines unter ihnen an St. Bernward's Bunderthaten, gum Nothhelfer beteten, gludlich ben Safen erreichten, und auf fleinern Fahrzeugen gurudgekehrt an jene Stelle ber Angst, felbst ben Unter wieder auffanden. Gin Schifflein von Bachs und ein filberner Anker, am Grabe bes Beiligen dargebracht, löften das Gelübde 92). Sandwich galt als der berühmtefte Landungsplag 83), und Weinzufuhr fehlte dort felbst nicht mitten zwischen den grauenvollsten Kriegsereigniffen. Entwickelte sich eine gedeihliche Seemacht langfamer zwischen Ems und Elbe, fo eilten bagegen die Bewohner ber fühmeftlichen Rufte bes

Deutschen Meeres ihren Brudern voraus. Der Boben Flanderns - echt deutsch geworden seit dem 3. und 4. Jahrhundert, als Sachfen, Sueven und anbere germanische Stämme bort sich ansiedelten, Rarl der Große Taufende von Weft - und Oftfalen dorthin verpflanzte und Friesen bis zur Schelbemundung ihre Sige erweiterten, fodag nördlich der Ens und bes Neuen Grabens jeder belgifch-gallische Volksbestandtheil geschwun= ben war, das Volf der Blaminger nur deutsch redete, und das Wallonische erft jenseit dieser Grenze begann -, jener ftiefmutterlich ausgeftattete Boben, burch Deiche, Graben (Grachten) muhfam den Moraften, dem Baldbidicht abgewonnen, beurfundete fruh munderbaren Gegen des menschlichen Geiftes und Muthe. Unter den grauenvollsten Berftorungen ber Danen und Normanner, welche dort die sichersten Schlupfwinkel, felbst Unsiedelung gefunden, noch unter ben Walbgrafen von Sarlebefe, den Borgangern der Markgrafen, erhoben sich Städte, besonders da, wo die Westermundung der Schelbe, burch ein Labyrinth von Strömen mit der Maas und bem Rhein verbunden, einen Meeresarm bildete, ber, das Swyn, Zwen (faffifch = deutsch ,, int Swen") genannt 84), bis Brugge spis zulief und im 12. Jahr= hundert die Schiffsstation von Damme zum weltberühmten Safen, zum Tummelplas des Berkehrs aller handeltreibenden Bolfer, zum Gis beispiellofen Reichthums machte 85). Dort am Swyn ift die Wiege der erften beutschen Sanfa, der vlämischen, die Schaubühne der erften beutschen Seemacht, ber erften furchtbaren Seeschlachten und deutscher Wehrkraft zu Baffer, urfundlicher als jene fabelhafte Herrlichkeit der Slawen und

Danen an einer andern Swine. Die gunftige Lage, Buflucht vor den Normannen, geiftliche Stiftungen, gräfliche Burgen riefen fruh Stabte wie Gent, Poperingen, Brugge, Nieuport, Ardenburg hervor; Ranale verbanden, das Land trocken legend, alle ftabtischen Unfiedelungen zu einem Suftem, bas aus bem Innern Deutschlands durch Mein und Maas fein Leben gog. Frühe Gewerbthätigkeit, Tuchweberei, Farberei, ichon in romischen Tagen beimisch, Ledergerberei bildeten Gent, Brugge, Damme zum Mittelgetriebe des deutschen Belthandels aus. Erft das Beispiel der flanderischen Sanfa erweckte die große, fachfisch = deutsche Berbindung; Sand in Sand mit dem Berfehr ging die Geemacht als Rothwehr und zum Angriff und fchlang das bewunderungs= würdigfte Band von Narma bis Dunfirchen. Doch gehört bas Bervortreten der flanderifchen Sieghaftigfeit, bes Schiffegewimmels auf bem Swyn und bei Sluns erft bem 12. und 13. Jahrhundert; Friesland, bis gur Schelbe ausgedehnt und das jegige Holland umfaffend, gewährt, wenn auch nicht größere, doch frühere Thatfachen. Dorftadt, an der Theilung des Rheins und Lecks, verknüpfte Nordland, Sachfen und den Mittelrhein; erft zum lothringischen Reiche gehörig, fam Friesland bis über die Schelde in Dtto's des Großen Tagen, welcher den Ottengraben bei Gent zog, wieder zum Reiche und eigneten Deutsche die westfriesisch = hollan= dische Seeftreitbarkeit auch politisch sich an, wie geschicht= lich ihnen die Thaten Gannast des Kaninefaten und Rarausius des Menapiers gehörten. Dietrich III., Graf von Solland, beengte bas Gebiet bes Bifchofe von Utrecht durch Anlegung der Sandelsstadt Dortrecht und

Erhebung eines Bolls; die Raufleute der früherblühten Stadt Tiel an der Waal foderten bereits Freiheit der Rheinschiffahrt bis an bas Meer, um ungehindert nach England Sandel treiben zu fonnen. Der fromme Raifer Beinrich, auch im Often gegen bas anmagliche polnische Königthum im Nachtheil, unterwand fich bes Rampfe zu Gunften des Pralaten zu Land und zu Waffer (1018); er ward schmählich in jenen Moräften, wohin Rheinschiffe ihn von Nymwegen getragen, befiegt 86) und Dortrecht blieb bem Grafen der Weftfriefen. Im ichweren Saber zwischen Gottfried III. von Lothringen und dem falischen Raiserhause, welchem Ronig Sven Eftrithfon über Meer beiftand, erfahren wir von ftarter Schifffruftung unter Reichsbanner in ben friesischen seeartigen Gemäffern. Balbuin V. fand Schut binter Flanderns Moraften und Balbern; am Ofterfeft zu Utrecht aufgebrochen, führte König Beinrich III. eine Flotte in die Rheinmundungen (Sommer 1045), eroberte Dortrecht, Blaardingen und Rinesburg; doch verftand Graf Dietrich V. das Ungeschick der Dberdeutschen, in bem Gewirre von Gewäffern mit großen Fahrzeugen zu fechten, fo glucklich zu benugen, daß feine fleinern Schiffe bei hoher Klut die Oberhand gewannen 87). So mand= ten früh diejenigen Bolfer, welchen den Naturverhältniffen gemäß die Vertretung ber Seemacht des Reichs oblag, ihre Streitbarfeit gegen bas Reich felbft; als renige Räuber des Meeres fah der Ablauf des 11. Sahrhunberte Friesen in fernen, füdlichen Gemaffern; der weft= lichen Friesen Sandelsgeift jedoch regte fich erft, als burgerliche Freiheit die erften Siege errang.

So feben wir im 11. Jahrhundert das Reich nur

in einem westlichen Winkel, im flawischen Albenburg, bas Baltische Meer berührend, auf bem Deutschen Meere ohne staatliche Berechtigung, an den friesischen und flandrischen Küsten nur mittelbar, kümmerlich in Geltung, während die Slawen, zwischen Etbe, Trave, Oder und Weichsel, als Seeräuber gleich den Normannen des 9. Jahrhunderts gefürchtet, ihrer Bestimmung entgegenereiften: die materielle Grundlage nicht einer Seemacht des deutschen Staates, wol aber des deutschen Bürgerthums zu werden.

Es bliebe ein Rathsel, wie die Slawen, als die lette Woge der Bolkerwanderung aus Europas tiefem Diten herangerollt und im 6. Jahrhundert den Germanen an das Baltische Meer nachgeruckt, gegen das innerfte Wefen ihres Stammes mit ber See fchnell und nachhaltig fich befreundeten, hatte nicht der Fischfang in jenen reichen Gemäffern die neuen Bewohner des fargen Bodens gelockt. Die flawische Ratur neigte fich überall bem Ackerbau und friedlich ländlicher Lebensweife; zeitig entwickelte fie Fertigkeit im Sandwerk und faufman= nische Schlauheit; aber der See hielt fie fich fern, bis auf die Slawonen, welche Benedigs Galeerenflotten und die romanischen Ruftenftadte am Adriatischen Meere als tüchtige Matrosen zu gebrauchen verstanden. Wären nothwendig alle Völker faukafischer Abkunft seefahrend geworden, fobald fie ein offenes Geftade gewannen, fo möchten die Irlander die ersten Schiffsgewaltigen der Welt fein. Erweislich hat aber der Fischfang die Wenben an der Oftsee zuerst zu muthigen, harten Fischern, ber Busammenftoß mit ben Danen zu Geeraubern und die weitere Ausbildung der Gefellschaftsverhältniffe zu

rüstigen Rauffahrern über See, bann zu einer unverächtlichen Seemacht felbst ausgebildet, eine reiche Erbschaft, welche bas deutsche Bürgerthum, voll Anmaßung und Herrschsicht unter den zerbrochenen Wenden angessiedelt, überkam und zur höchsten Ausbeute steigerte.

Wir legen nur insofern Gewicht auf die Seekampfe und wunderbaren Abenteuer, welche die danische Sage, und nach ihr Saro Grammaticus, von ben Benden aus einer vorgeschichtlichen Zeit erzählen 88), als fie das Bolksbewußtsein bezeugen: in frühesten Sahrhunderten waren Danen und Wenden fich feindlich auf dem Baltischen Meere begegnet. Die prunfenden Einzelheiten jener bichterifchen Schilderungen find mit überall wiederkehrenben Bugen ber ffandinavisch-germanischen Selbenfage durchwebt; aber hiftorischer Grund und Boden wird um fo sicherer, als felbst die alteste polnische (lechische) Stammfage, mit jenen unverbunden, in der Ueberlieferung vom erstrittenen Besite ber banomaldischen Infeln ein Beugnif des nationalen Bewußtseins einstiger Seemacht bewahrt hat 89). Oftfeeflamen und Polen (Lechen), noch bis nach der Christianisirung als ein Volk sich begreifend, übertrugen aufeinander die Erinnerung frühefter Thaten und Schickfale; Polen im engern Ginne ruhm= ten fich ber wendischen Streitbarkeit zu Schiffe, wollen wir nicht annehmen, daß im Rücken aller fundbaren Geschichte an irgend unbekannten Gestaden gemeinfamer Ursibe, am Schwarzen oder gar am Raspischen Meere, zwischen Sarmaten und Dafern die fpater individualifirten Greigniffe fich zutrugen. Genug, fobald, abgesehen von der schwankenden danischen Königschronologie, die Dstfeewenden an das Licht der Geschichte treten, find fie

gefürchtete Seerauber, flottenmächtig, wehrhafter gegen die Danen als die deutschen Anwohner der Mordsee und überraschend handelsthätig. Rarl's bes Großen Bezwingungsverfuche erreichten schon die Abodriten und schloffen ihre Seeftadt Rereg auf; der Raifer bringt bis zu ben Liutifern, links von den Odermundungen; Die Ranen, Rjanen, Rüganer machen fich als fühne Meerräuber bemerklich; die Pommern, Meeranwohner, treten heraus. Aber Rarl's des Raifers Siegesspuren verschwinden wieder, gleichzeitig als Danen und Normannen das frankische Reich angstigen; Beinrich ber Sachfe beginnt von neuem zwischen Saale, Gibe und Dber; Dtto's I. gewaltige Rraft pflangt hier das erfte Chriften= thum unter furchtbaren Kriegen, ohne die Unwendung einer Flotte, die, hatte es eine gegeben, aus Rordfee= hafen durch den Belt fahren mußte, ehe die Bucht von Wagrien (bem füboftlichen Nordalbingien) kurzer beutfcher Berrichaft fich öffnete. Wiederum vernichtete der Freiheitseifer der Wenden Otto's I. firchliche und politische Schöpfung, und Danen mit Polen, an Stelle ber Deutschen mächtig eingeschritten, führen Berhangniffe über die baltischen Ruften, welche, gehüllt in den Schimmer ungeheurer Dichtung, traumartige Bilder herrlicher Blute des Gee = und Landhandels, munderbar organifirte Seekriegerfreistaaten abspiegeln. Nur fo viel gehört in die Geschichte ber deutschen Seemacht, welche Sahrhunderte lang die Salfte ihrer Rraft aus den fudbaltischen Ländern zog: jener Sarald Blauzahn bemächtigte fich der Dbermundungen, die zur Fischerei und zum Sandel vermittels des Stromes fo wohl belegen find. In Jumne bestand schon früher, ähnlich der

Sandelsvefte Rereg bei Wismar (?), jenem Trufo am Elfing, jenem Gidanie (Danzig) am Ausfluß der Beichfel, eine flawische Unfiedelung, voll landesüblicher Thatigfeit und Austausch der Naturerzeugniffe, Julin, fpater befannt als Wollin. Berkehr vom Kaspischen Meere ber burch Chazaren, Bulgaren, ruffifche Slawen von Nowgorod, zu Lande und zu Schiffe, erweifen die häufig an jenen Ruften aufgefundenen arabifchen Dirrhems. Mermlich genug, den roben Zuftanden der damaligen flawifchen, felbft deutschen Welt gemäß, mochte diefes wenbifche Benedig gebaut fein. Dort herum nun legte ber Danenkönig jum Schut feines Befiges eine Burg an, Die Jomeburg, vielleicht unweit des jegigen Swinemunde; funstlos als Schiffsstation, vielleicht durch eine Sperrfette quer über den Strom gesichert, schwerlich einen Raum für 300 große Fahrzeuge umschließend, maren es anders nicht Solfe, ausgehöhlte Baume. Befte und Sandelfort wuchsen der Phantasie ferner Sagenschreiber und Chronisten als ein Wunderwerk der Welt zusammen, zu= mal als Palna Toke, der lette Seld des heidnischen Danenthums, im Bermurfnif mit dem abtrunnigen Danenkönig, nach Jomsburg den Sig alter, rauher Tugend bes Nordens verpflanzte, und an jenen reizlofen Ruften die lette Berrlichfeit des heidnischen Standinaviens unter unheimlicher Romantik verblich. In Julin, bei ben Wenden, ftarb der vertriebene Barald; ein einfaches Schreibverfehen in der Chronif Abam's brachte ftatt des einen, nach Maggabe ber Zeit blühenden, Emporiums, Julin, ein zweites, Bineta, in Ruf und haufte auf diefes Phantom alle angeblichen Wunder jenes vorgeschichtlichen Wolling. Noch in neuefter Zeit bemühte fich die

leichtgläubige Nomantik, an Usedoms Dünen die Spur der versunkenen Weltstadt Vineta aufzuweisen, bis Zurüftung des Baues der Molen von Swinemunde jene Trümmer scheinbar menschlichen Fleißes als ein Steinriff, ein Spielwerk der Wellen, erkennen ließ 90).

Als unter Otto II. das Werk feines Baters im Slawenlande zusammengebrochen, mögen harte Geefampfe, das Ringen der verschiedenen Nordlandskönige, ben Schiffsfriegerberuf ber Wenden, Beugen und Theilnehmer berfelben, weiter gefordert haben; doch gewiß nicht über den Grad der Ausbildung hinaus, den fie bei ihren Meiftern, den Danen und Normannern, vorfanden. Unabhängig von der Wehrkraft zur Gee erging fich ber Rampf, welchen die Sachsen ohne dauernden Erfolg ge= gen die Slamen zwischen Elbe und Befer wieder aufnahmen. Dazwischen taucht einmal bunkel ein altes Bisthum Rolberg auf, bas, gunftig zur Schiffahrt und Fischerei am Strande belegen, uns bald auch als Ausgangspunkt wendischer Industrie sich kundthun wird. Unter Raifer Beinrich's II. unruhiger Regierung ging auch das Land der Abodriten und Wagrier, wo eine beutsche Seemacht Fuß faffen fonnte, wieder verloren; boch fest die Vergünstigung, welche Raifer Konrad II. ben Kaufleuten Magdeburgs im flawischen Lande verhieß, wenigstens die Möglichkeit des Zwischenverkehrs voraus. Auf diese und die nachstfolgenden Jahre bis zum Ereigniß vom Sahr 1066 fcheint fich zu beziehen, was Adam von Bremen über Juline Sandel berichtet, theils aus dem Munde feines foniglichen Gewährsmanns, Svend Eftrithson, theils aus anderer Erfundigung. Die Jomsburg bestand schon nicht mehr; benn Gvend's Bor-

ganger, Magnus, als Berrscher nicht anerkannt, hatte (um 1042) Jumne mit mächtiger Flotte beimgesucht, Die Befte erfturmt und mit Feuer von Grund aus vernichtet, fodaß man am öben Strande, den der Nordwestwind seit acht Jahrhunderten überflutet, feine Spur berfelben erkennt. Auch Julin ward durch den Danen geftraft, doch fanden sich die Bewohner an der alten Stätte wieder zusammen, und alter Ruf wie jungere Thätigkeit bes dortigen Sandels veranlagten den Domherrn von Bremen zur Schilderung 91) "ber größten Stadt Europas, des Sammelplages der Barbaren und Griechen; auch Sachsen durften dort haufen, doch ohne fich als Chriften fund zu geben; von Hamburg oder der Elbe erreiche man Jumna am achten Tage auf dem Landwege". Die Entfernung der Schiffahrt von Schleswig und Albenburg wird nicht angegeben, doch hinzugefügt, daß man durch furze Anstrengung der Ruderer von Julin nach Demmin an der Mundung der Peene gelange, und auch von dort nach Samland zu den Preußen schiffe. Ein merkwürdiges Zeugniß der Ausdehnung, in welcher die flawischen Seefahrer von Julin das Baltische Meer durchsegelten, ift, daß Abam von Bremen die Fahrt von dort nach Oftragard (Rufland) auf 14 Tage angibt und er hieran die Erwähnung Riems, der Saupt= ftadt Ruglands und Nebenbuhlerin Konftantinopels, fnüpft. Wenn er von Griechen als faufmännischen Insaffen Julins redet, fo deutet diese Benennung wol nur auf die russischen Zwischenhändler von Nowgorod, deren unmittelbarer Berkehr mit den erften deutsch-flawischen Riederlassungen feststeht, ehe noch die Sanfa sich ausbildete. Die deutschen Verdränger der wendischen Sandelswelt

fanden demnach durch die Vorgänger gebahnte Wege, Kundschaft und Piloten bis in den Finnischen Meerdufen; sie brauchten nicht wie Argonauten ins ungewisse Abenteuer zu segeln. Auch nach der entgegengesetzen Weltgegend, von Nipen, Schleswigs westlichem Bischofssige, aus, hatte dänische Kunde den Sachsen die Seekarte vorgezeichnet; schon im 11. Jahrhundert konnte man von Nipen aus die Tages und Nachtsahrten, den günstigsten Wind vorausgesetzt, dis zum Hafen Cintfal in Flandern, dis Landsend, St. Mahé in Bretagne, Ferrol, St. Jacob, dis Lissadon, ja durch die Enge von Gibraltar dis Taragona, Barcelona, Marsfeille, Messina, endlich dis St.-Jean d'Acre berechnen 92).

Noch länger als anderthalb Jahrhunderte, nach Abam's von Bremen Schilderung, verschloß die politische Selbständigkeit der Wenden der deutschen Gewinnfucht ben Zugang zu Quellen des Reichthums, zum unmittel= baren Erwerb von Waaren, die, in der Nahe betrachtet, die begehrliche Phantasie eines füdlichern Volks schwerlich entzündet haben wurden. Der Bering, Fische überhaupt, ließen sich damals im Frühling und Berbft in unermeglichen Zügen an Rügens, Schonens und Pommerns Ruften finden, und lockten einen fo großen Theil ber Strandbewohner ins hohe Meer hinaus, daß Dorfer und Städte volksleer erschienen. Die Gunft ber Natur verlieh den Ruften Mecklenburgs und Pommerns an vielen Stellen reiche Salzquellen und lange vor ben Fischern der Nordsee, vor frangosischen Normannen 93), Plamingern 94), ja vor den Sollandern verstand die Betriebsamkeit der Wenden das undauerbare Gefchenk des Meeres zu einem lohnenden Ausfuhrartifel zu veredeln.

Das "falzige" Rolberg erhob sich schon vor Ablauf bes 11. Sahrhunderts zum Stapelplag bes gefalzenen Berings; daher der Jubel der Polen, als fie jene Befte im Jahr 1105 eroberten. Nach Martinus Gallus, dem Beitgenoffen, sangen sie: "Pisces salsos et foetentes apportabant alii, Palpitantes et recentes nunc apportant filii." 95) Der Fang des Berings und die eingefalzene Maare, hochwichtig bei dem strengen Fastengebote der römischen Rirche, blieb Jahrhunderte hindurch als Austauschmittel die Grundlage des hansischen Berkehrs, wie die Schiffahrtskunde auf der Ditfee eine Erbichaft der Wenden, aber so undankbar vergeffen, daß Raifer Rarl V. und feine Schwefter Maria am Grabe Wilhelm Beufelezoon's aus Biervliet in Flandern (+ 1347) ihre Berehrung gegen ben sinnreichen Erfinder und Schöpfer niederländischen Reichthums darzubringen sich gedrungen fühlten.

Wir haben oben den Fall des christlichen Wendenkönigs, Gottschalk (1066), als ein günftiges Ereigniß für die spätere Ausbildung der deutschen Seemacht
betrachtet. Er war es sofern, als der Abodrite, der
Gründer einer slawisch-, nicht deutsch- christlichen Kirche
unter den Wenden, im Begriff stand, ein wendischvolksthümliches Reich an der Ostsee zu schaffen, welches,
national ausgebildet, der deutschen Hansa unmöglich gemacht haben würde, jenen Raum als wesentlichen Anhalt ihrer See- und Handelsherrschaft zu gewinnen.
Alt-Lübeck an der Trave, einst zu so großartiger Rolle
im europäischen Norden bestimmt, erwuchs eben als
Handelsort (seit 1042) oh, aber nur von wendischen
Kausleuten bewohnt, als die Herrschaft des königlichen

Apostels der Wenden zusammenftürzte und der wilbe Heidenfürst Kruko die Unabhängigkeit der Oftseeslawen wieder auf ein halbes Jahrhundert sicherstellte.

Die Schwäche bes Danenreichs unter Svend Eftrithfon, seine Anhänglichkeit an Raifer Beinrich IV. ficherte ohne Flotte die fachfischen Marten; ein Angriff zu Schiffe, welchen der Dane zum Bortheil des Franken gegen die erbitterten Gegner beffelben, die Sachfen, verabredet hatte, scheiterte am Widerwillen feines Volkes felbft (1073). Wir erfahren bei biefem Anschlage einmal wieder, daß die Flottenruftung des Nachfolgers Knud bes Mächtigen zur frühern Kindheit zurückschritt; die banischen Schiffe, in großer Bahl an der Rufte erschienen, murben eine weite Strecke über Land gefchleppt, um in irgend einem fachfischen Flugbette aufwärts fahrend die Verheerung zu beginnen 97). Unter der furcht= baren Berruttung des Deutschen Reichs, dem Rampfe zwischen bem Raifer und ben Sachsen, zwischen dem weltlichen und geiftlichen Schwerte, durfte ein neuer Unfat zu einer Seemacht am wenigsten erwartet merben; Schleswig, Albenburg und Samburg lagen in Afche; Nordalbingier manderten wieder heim, und erft mit Beginn des 12. Jahrhunderts, ale Beinrich, Gottschalt's Sohn, den Beidenkönig Rrufo erschlagen hatte (1105), deutsch = chriftliche Bildung wieder fich Bahn brach, und Lübeck, in der Nahe der Burg Beinrich's, als Handelsort mehr Bedeutung gewann 95), feimte die Bukunft der Bansa auf.

Inzwischen hatte die ungeheure Bewegung, das Grab bes Erlösers wiederzuerobern, die Gemüther der driftlichen Welt ergriffen und theilweise auch den deutschen Norden mit fortgeriffen. Zwar gingen die mächtigften Vilgerheere zu Lande oder schifften sich erft zur fürzern Kahrt in Unteritaliens Safen ein, und brachten, mit der Külle neuer Gedanken und Erfindungen, auch vermehrte Renntniffe bes Seemefens aus dem Guben beim; wir besigen aber auch ein merkwürdiges Beispiel, daß niederdeutsche Schiffer auf bem felten noch durchmeffenen Wege um die pyrenaische Salbinfel herum die Rufte Rleinaffens erreichten und 700 Jahre fpater ein wurdiges Seitenstück zu jenem vielberufenen Abenteuer ber Franken boten. Selbst der danische Pring Svend war dem Landwege bis auf Konstantinopel gefolgt 99); anders machten es Friesen, die Anwohner der Rhein = und Maasmundungen. Bald nach der Ginnahme von Tarfus (1097), ale Graf Balbuin von Flandern einige Tage der Ruhe pflegte, zeigte sich auf der Sohe des Meeres eine Flotte, welche die gespannte Aufmerksamkeit der Wallbruder erregte. Und Geftabe geeilt, um aus ber Ferne mit den unerwarteten Unfommlingen fich zu verftanbigen, erfuhren die Rampfgenoffen Balduin's: jene feien Chriften aus Flandern, Solland und Friesland; fie hatten acht Sahre hindurch in jenen Gemäffern Seeraub getrieben, endlich aber in Berknirschung und gur Bufe ihrer Gunden feien fie in diefes Meer herabgefahren, um zu Jerufalem zu beten. Als die Fürften ihre Treue erkannt, luden fie den ftattlichen Buzug in den Safen ein, empfingen die Manner mit dem Friedenskuffe und geleiteten fie nach Tarfus. Der Führer jener reumuthigen Freibeuter, Guinemark, aus Bouillon in Niederlothringen, fchloß fich dem Beere Gottfried's an, fobald er ihn als Sohn feines Landesherrn Guftach erkannte,

bis er, als Seerauber von den Griechen in Laodicea ergriffen, in Retten weggeführt wurde. Die übrigen folgten dem Banner Balduin's 100). Wir murden Anftand nehmen, jene Friefen als Seerauber im mittellandischen Meere zu betrachten und ihr Geftandniß nur auf ihr Freibeuterleben in der Nordfee beziehen: hatten die Griechen nicht den Kührer als alten Beschäbiger ihrer Ruften erfannt, und wüßten wir nicht aus bem Scholion bei Abam von Bremen, daß man ichon gegen Ende bes 11. Jahrhunderts oder im Anfang bes 12. die Fahrt um die Rufte des gefammten Beft = und Gud= europas vom Swyn bis St.= Jean b'Acre genau nach ihrer Dauer berechnete. Jene fuhnen Friesen, unter ih. rem Admiral Winmark, mögen feit vielen Sahrhunder= ten die erften Befahrer des Mittelmeeres gemefen fein, find aber, ohne Compag und Seefarte, ficher nur ben Ruften entlang gefegelt. Nachdem einmal die Strafe in den Guden wieder aufgefunden mar, nahmen Sollanber, Friesen und Bläminger von Saufe aus unverdachtigern Untheil am zweiten und den folgenden Rreuzzugen; Riederfachsen, zunächst fromme oder gewinnfüchtige Raufleute aus der Mündung der Wefer und Elbe, merben wir jedoch erft nach dem großen Unternehmen Rai= fer Friedrich's des Rothbarts in den Safen des Beiligen Landes finden. Deshalb durfte benn die erfte Mudwir. fung der Pilgerfahrt über Meer auf die deutsche Sanbelsmacht nur eine geringe fein; mahrend Staliener, qu= mal Genueser und Pifaner, ihr Seewesen entwickelten, blieben auch Englands Könige aus Wilhelm's des Eroberers Stamme bei der herkommlichen Galeere, doch von der Größe, daß bei Schiffbruchen auf der Ueberfahrt

von England nach Frankreich unter Heinrich I. (†1135) und Heinrich II. mit einem Fahrzeuge 150 Menschen umkamen 101). Erst unter Nichard Löwenherz schwang sich bie königliche Flotte merklicher auf.

Für Deutschland mar die Entwickelung feiner Schiffahrt noch immer durch die Danen und die Wenden bebingt. Alt-Lübeck, ichon manchen beutschen Unfiedler umschließend, aber noch ohne Wehrkraft zur See, fah fich (1107?) durch eine Flotte der Rjanen, welche in die Trave eingelaufen, belagert und ward nur durch das Landheer des Grafen Abolf von Solftein gerettet; es scheint, als wenn die Wenden Pferde felbst auf weite Seereisen mitzunehmen wagten 102). Immer furchtbarer wurden die wendischen Seerauber, obgleich Rügen gu Beiten unter die Botmäßigfeit ber Danen und des Abodritenkönigs Beinrich fiel und der Pole Boleflaw Schiefmund die Pommern jenseit der Oder zu gahmen begann. Bergeblich harrte ber erfte chriftliche Bergog von Pommern, Bratislam, auf die Sulfe Riels', Ronigs der Danen, welche doch fonft als Schubherren ber Dftfeeflamen gelten wollten. Riels war mit dem Polen verbunden und der vertrauenvolle Pommer gerieth bei Strela, jener Enge, mo 100 Jahre später Stralfund erftand, beinahe in danische Gewalt. Das junge Chriftenthum, welches der heilige Dtto von Bamberg in Pommern zunächst der Dber gepflanzt hatte, bandigte nicht bie Seerauberwuth ber Wenden. Unglückliche Danen, bei plöglicher Landung geraubt, schmachteten in pommerichen Städten an der Peene, und noch der zweite driftliche Bergog von Pommern erschien im Sahr 1135 mit einer Flotte von 250 Schiffen, in jedem 44 Mann und zwei 352

Pferde, an Norwegens Rufte und plünderte die reiche Stadt Kongehelle 103). So mächtig hatte das Blatt sich gewandt, daß Erich Emund, des Raifers Lehnsmann für die danische Rrone, von den Wenden lernen mußte, Pferde, je vier auf einem Schiffe, mit auf der Fahrt zu führen, die er gleich darauf zur Bezwingung der Raneninfel fruchtlos unternahm 104). Die Ueberlegenheit ber Rjanen, der Abodriten und liutifischen Stämme im Seefrieg vertheidigte ihren alten Götterdienft, ihre Freiheit, bis König Waldemar, vereinigt mit Bergog Beinrich dem Löwen, den Planen des Markgrafen Albrecht des Bären von anderer Seite begegnete und die letten Bollwerke des Beidenthums zerfforte. Lange vorher (1139?) unter Pribiflam's, des chriftlichen Abodriten= fürsten, Berrschaft über Alt-Lübeck, unterlag diefer erfte, mäßig erblühende, deutsch-wendische Sandelbort einem grimmigen Anfall der rjanischen Flotte; er ward aber gleich darauf durch den Grafen Abolf von Solftein an geeigneterer Stelle zwischen Trave und Wackenit wieder aufgebaut 105). Unter bem Gebot eines deutschen Grafen, bes Geschlechts von Schaumburg, erwuchs ber neue beutsche Lebenskeim gedeihlich, verdrängte bas Slawische. Travemunde entstand; der Raufmann zog von jenseit der Elbe, felbst aus dem alten Bardewick herbei, und lubifche Schiffe öffneten fich den Weg nach ber fernen Infel Gothland 106). Aber noch vergingen nahe 100 Jahre, und mußte erst die wendische Raubsucht und dann die banische Unmagung blutig gestraft werden, ehe der deutsche Berftand, in Gins zusammenfaffend die reiche Thätigkeit des Bürgerthums am westlichsten Geftade des Deutschen Meeres und die bezwungene Oftfee, feine Triumphe feierte.

Die neue religiofe Bewegung, welche nach Ebeffas Fall die friegerifchen Bolfer Mitteleuropas ergriff, zeigt uns den ftillen Fortschritt deutscher Seemacht im Weften. Bahrend Mittel = und Suddeutschland unter des erften Hohenstaufen, Konrad's III., Kreuzbanner zu verhäng= nifvollem Geschick den Landweg durch Romanien nach Ufien zog, die Berren, Bifchofe und Grafen bes nord= weftlichen Reichsgebiets ihre alten hartnäckigen Feinde, bie Wenden, zu zähmen gedachten, aber wenig schufen, und die Flotte der dänischen Kreuzfahrer an der Rufte der Abodriten schimpfliche Einbuße erfuhr (1148), vollbrachte allein eine Pilgerflotte, welche auf dem deutschen Meere fich gefammelt hatte, eine ruhmwürdige Waffenthat107). Mus Roln und andern niederrheinischen Städten, von der Mündung der Wefer, nahm eine Menge ftreitbarer Raufleute und andern Volks in der Ofterwoche 1147 bas Rreug, schiffte auf ftarten Fahrzeugen in brei Bochen nach dem englischen Safen Tredemunde (?) hinüber, vereinigte fich bort, einige Tage raftend, mit englischen und flanderischen Schiffen, und fegelte unter heftigen Sturmen um die Rufte Galiziens und Portugals 108). Als fie, in einen Safen unweit St.=Jago eingelaufen, eben ihre Andacht am Grabe des Apostels verrichteten, ließ Ronig Alfons von Portugal den Pilgern entbieten, ob fie, welche das Gelübde abgelegt, für Gott gegen die Beiben zu ftreiten, mit ihm nicht die Stadt Liffabon, ben einzigen Saltpunkt der Saragenen in diesem Lande, belagern wollten 109). Solches gefiel ihnen wohl; fie begannen am Ende Juni die Beidenfeste zu umschließen, zu Baffer und zu Lande, erfturmten fchnell die Borstädte, wurden nicht mismuthig, als die Sarazenen fich tapfer vertheidigten, bis endlich im späten October, unter den mannhaftesten Thaten, zumal der deutschen Pilzger, jene um Frieden baten und freien Abzug, doch mit Zurücklassung der Waffen, des Heergeräths und aller ihrer Habe, erwirkten. Unermeßliche Beute wurde den tapfern Wallbrüdern zu Theil, welche die Stadt dem Könige übergaben, im Frühling 1148 wohlgemuth die Fahrt nach Sprien fortsetzen. 110).

Solche Streitbarkeit beutscher Seefahrer half das Band einträglichen Sandels knupfen, zumal mit England, wobei die Kölner wegen ihrer Zufuhr von Wein die willfommenften Gafte blieben. Bereits hatten Konig Beinrich II. und Raifer Friedrich I. wechfelfeitige Sicherheit des Berkehrs ihrer beiden Bolker einander zugesichert 111); Beinrich geffattete den Kölnern, ihren Wein auf dem Markt zu London zu demfelben Preise wie ben frangösischen zu verkaufen; er befahl allen seinen Beamten, ihre Personen und Buter überall wie feine eigenen zu beschüßen, und ermähnte bereits ihres Saufes in London, des Anfangs jenes berühmten Stahlhofs 112). Solche Regfamkeit zeigten die Beftbeutschen, bag Erzbifchof Reinhold von Köln in einem Freibriefe für die fleine Stadt Medebach in Westfalen des unmittelbaren Sanbels mit Danemark und Rufland gedachte. Aber die Burger von Roln bewahrten bereits eifersüchtig ihre Rechte und wollten den Flanderern die freie Schiffahrt ihren Strom aufwärts nicht geftatten, welche Erzbischof Philipp im Jahr 1178 den Gentern als ein unvordenkliches Recht zusprach 113). Flanderische Städte erhielten von da ab eine große Bahl Handelsprivilegien in England, qumal in Bezug auf ihre Wollenwebereien. Im 11. Jahr-

hundert war der Swyn noch der Safen von Brugge allein, welches schon 1040 um das Dreifache feines Gebiets fich erweiterte und zur Rönigin ber vlämischen Städte beranwuchs; im Sahr 1180 erhoben auf Roften der Grafen hollandische Deicharbeiter einen Damm gegen bas gewaltsame Andrängen bes Meers und gaben ber Stadt Damme den Urfprung, welche durch funftmäßige Ginengung des Smins den berühmteften Safen der Welt fich ficherte114). Guilielmus Brito entwirft vom Jahr 1213 eine fo glänzende Schilderung der Sandelbreichthumer Dammes 115), daß wir fast Belmold über Bineta gu lefen vermeinen. Aus allen Gegenden der Welt langten Schähe auf bem Swnn an: Gold, Gilber, Seide, foftliches Pelzwerk, Gespinfte aus Damastus, Bein, Scharlach. farbe, andere Metalle, um von bort, gewinnreich, nach allen Winkeln ber Erbe verschifft zu werden. Solchen Umschmung hatte in wenigen Jahren die Verbindung des Sudens und Nordens durch die Rreugfahrer, durch den frommen Abenteurermuth jener schiffenden Niederdeutichen hervorgebracht. Dft noch werden wir die Bedeutung jener Bucht im Seefriege bezeichnen; aber schon im 17. Sahrhundert konnte man nur errathen, wo der Safen einst gewesen. Jest finden sich an Stelle des verfandeten Swyns fcone Wiefen, und Damme ift eine ärmliche Landstadt.

Aber auch Kausseute von der Weser und Trave müssen vor Ablauf des 12. Jahrhunderts, im Gesolge der Pilgerfahrt Kaiser Friedrich's I. in doppelter Absücht, als Helser im Streit und Verkehr suchend, nach den Küsten des heiligen Landes gesegelt sein; denn Bürger aus Bremen und Lübeck, mit Graf Abolf von Holstein

unter Schiffsfegeln als Zelten vor Akton gelagert, waren es, welche, aus christlichem Erbarmen mit dem Schickfale unglücklicher Deutschen, kranke Pilger pflegten und erquickten und so die folgenreiche Stiftung des deutschen Ordens vorbereiteten (Herbst 1190)<sup>116</sup>).

Mußte fo unleugbare Verbindung des deutschen Norbens mit bem Guben fähigen Geiftern zunächst ben Umfang der alten Belt und die Sandelsichate ber griechischen und sarazenischen Länder darlegen, so hat doch die eigentliche Schiffahrtskunft nicht die erwartete Forderung erlangt. Wol lernten die Deutschen größere Fahrzeuge bauen, die jedoch nur einen Maft trugen; die Galeere behauptete noch immer auf dem Mittelmeere ihre Borzüge. Im Jahr 1188 verpflichtete fich Benedig, den Griechen 100 Schiffe zu Sulfe zu ftellen, jedes mit 140 Rudern versehen; Nichard Löwenherz führte neun Schiffe von ungewöhnlicher Größe nach bem Beiligen Lande und 38 Galeeren; mit der Beute von Enprus und den von Marfeille und in Sicilien gemietheten Fahrzeugen muchs feine Flotte auf 254 Schiffe und 60 Gallioten. Sala= bin's großes Schiff bagegen, welches Richard eroberte, führte drei Maften 117). Erft zu Anfang des 14. Jahrhunderts waren es die Genuesen, welche Schiffe, gum Segeln allein gebaut und geruftet 118), mit mehr als einem Maft, erbauten und das Mufter für fpate Nachahmung Engländern, Franzosen und den Befahrern des Atlantischen Dceans boten. Das Deutsche und das Baltifche Meer fchien fo foloffale, mit Segeln überladene Fahrzeuge nicht dulden zu wollen, daher wir dort noch bis tief ins 15. Jahrhundert verhältnigmäßig fleinere, aber festgefügte Schiffe finden, bis die allgemeine Unwendung der Magnetnadel auch auf engern, sturmvollen Gewäffern die bobe Fahrt möglich machte. Dagegen brachten die deutschen Wallbruder fruher eine neue, morderische Waffe aus der Begegnung mit den füdlichen Bolfern beim und verftanden biefelbe nachdrücklich im Seefriege zu gebrauchen, die Armbruft, die Blide. Unna Romnena beschreibt dieses, den Griechen noch unbekannte Gefchof als eine frankische Erfindung unter dem Namen Trangra, und übertreibt die Wirfung beffelben ins Unglaubliche. Provenzalen bedienten fich der Armbruft, deren Bogen mit den Fugen aufgespannt werden mußte, in einem Seegefechte gegen die Griechen bei Durazzo. Bahricheinlich hatten die gefürchteten Schleuderer auf den Balearen, Corfen, das neue Werkzeug des Todes erfunden, welches, von Catalanen, Genuesen und Englandern ausgebildet, noch tief ins 16. Jahrhundert, zumal auf Schiffen, die Stelle des Feuergewehrs vertrat. Ungeachtet die Kirche auf mehren Concilien, wie zu Rom im Jahr 1139, die fluchwürdige Waffe verbot, fam fie doch felbst durch den gepriesenen Ritter Richard Löwenherz (der durch fie fein Leben verlor, 1199) in allgemeinen Gebrauch, namentlich beim deutschen Burgerthum, welches nicht allein die fleinere Armbruft von Mauern und Schiffen aus trefflich zu handhaben lernte, fondern fie auch, in ungeheuerm Mafftabe ausgeführt, als Blibe, als Schiffsgeschüß, aufs Meer hinausnahm. Bon den Sachsen lernten die Danen fo furchtbare Runft; in den hansischen Städten trieben fruh Armbruft- (Balliften=) macher ein einträgliches Geschäft 119).

Ehe aber die feefahrenden Burger an der Offfee folche Erfindung anwenden konnten, mußten die wendi-

fchen Seeräuber ausgerottet und dann der Danen Dberherrschaft gebrochen werden. Noch unter Svend's, bes Lehnsmanns Raifer Friedrich's I., hadervoller Regierung mußten fich auf Seeland eigene Bruderschaften bilben, um die allgemeine Beifel abzuwehren: die Ruften lagen ode, die Strandader unbebaut, die Infeln maren entvölkert. Der neue Sachsenherzog, Beinrich ber Lowe, fonnte ohne Flotte feine Slawen in Medlenburg nicht im Baume halten; noch ein chriftlicher Danenkonig beschenkte den Tempel des allverehrten Bögen Svantevit auf Arkona mit einem koftbaren Trinkgefchirre, um die Rjanen fich zu befreunden 120). Erft als Walbemar ber Große im Jahr 1157 des entwürdigten Thrones fich bemächtigt und der driftliche Seeheld Arel (Abfalon), Bischof von Roesfilde, ihm zur Seite fand, wurde nach mehr als 20 Beerfahrten die Rraft der Wenden gebrochen. Ein Königsschiff, an Bau einem Drachen ahnlich, am Vordertheil vergoldet, ein Gefchenk des Königs von Norwegen, verfündete bem Meere, baf Danemark bie See wiederum anspräche; Rügen und die Ufer der Peene, das Geftade des öftlichen Medlenburgs, waren das Saupt= ziel der Buge vom Jahr 1158 an. Sunderte von Schiffen gingen alljährlich in See; ber Abodritenfürst Niklot unterlag zuerst (1160), als Heinrich der Löwe und Walbemar fich vereinigt; Roftock, als wendische Seeftadt in Ruf, fank in Afche; Wolgaft, ein Gis ungebändigter Meerrauber, fiel den Danen ju; die Pommern beugten fich; nur die Rjanen, die gaheften Beiden, marfen fich mit der urfprünglichen Rraft eines Naturvolks immer wieder auf den Feind, bis im Jahr 1168 mit der Tempel= feste zu Arkona die Rraft der Rjanen vernichtet murde.

So feste Chriftenthum und banische Serrichaft an der baltischen Sudfuste sich wiederum fest; aber auch die driftlichen Pommernfürsten ereilte bas Geschick. Gefampft mard befonders auf der Swine um Wollin, jest ein bescheidener, armlicher Bischofssig, einft bas weltfundige Julin; auch um Stettin, wahrend Beinrich's bes Löwen deutsche Grafen bas Slawenvolk in Mecklenburg unter grauenvollen Mishandlungen ausrotteten. Bis auf einzelne Berheerungen blieb feit 1171 Danemark von wendischen Raubschiffern frei und, mit Ausnahme der Pommern, wich von den Offfeewenden die Sahrhunderte lang bewährte Streitbarkeit zur Gee, die als Raum thatkräftiger Unternehmungen gleichwol nicht ben Deutschen, fondern erft dem unermudlichen Befampfer der Wenden, Waldemar, dem Wiederhersteller des Danenreichs, um fo sicherer zufiel, als Bergog Beinrich's des Löwen königsgleiche Macht burch des Danen Sulfe im Jahr 1181 zusammenbrach.

Der Welfe, unlustig zum Schiffskrieg, hatte dem dänischen Bundesfreunde im Wendenkampse die See willig überlassen; noch gab es keine deutsche Ostseeslotte; dagegen rührten sich die deutschen Bürger Lübecks in bewunderungswürdiger Weise. Noch unter Graf Adolf's von Holstein Botmäßigkeit hatte der Aufschwung des dortigen Handels, die Abnahme von Bardewick, bereits Herrn die neuerstehende, jest ganz deutsche Stadt abtrat (1158), und sie, der Sis des Bischofs von Albenburg, an bürgerlicher Verfassung und kaufmännischer Thätigkeit das Muster im umgestalteten Norden zu werden begann. So gekräftigt, wagten die Lübecker, quer durch das bal-

tische Meer, den Tummelplag der danischen und wendi= fchen Flotte, bis hinauf nach Gothland zu fegeln, und bildete sich in Wisby jene berühmte Sandelsgefellschaft, welche den Verkehr mit dem innern ffandinavischen Norben, mit Rufland und Deutschland verknüpfte und germanische Sittiaung verbreitete. Schon im Sahr 1163 waren die dortigen Verhältniffe zwischen Gothlandern und Deut= schen so vermittelt, daß Bergog Beinrich mit Friedensgesetzen einschreiten mußte 122). Roch wunderbarer bleibt, daß schon einige Jahre früher (um 1158) Raufleute von Bremen, fei es durch Sturm verschlagen ober durch Gewinnsucht gelockt, in den Meerbusen von Riga einliefen, an der Duna friedliche Berbindung einleiteten und 20 Jahre später den frommen Augustinermonch Meinhard ausrufteten, der Befehrer der Liefen zu werden. Co entstand die Kirche in Liefland; Kreuzfahrer aus Niederfachsen und Westfalen, in Lubeck eingeschifft, bedrängten das fförrig gewordene Volk (1198); neue Scharen sammelten fich im Jahr 1199, und an die Stiftung des Bisthums in der neuen Stadt Riga schloß fich der Orden des Ritterdienstes Chrifti, der Schwertbruder. Diefes Werk, welches die Germanisirung am Nigaifchen und Finnischen Meerbusen zur Folge hatte, gehört in Entstehung und Gedeihen unzweifelhaft der deut= schen Seemacht an, war viertehalbhundert Jahre hindurch unfere nordöftlichste Colonisation und ging als solche erft unter, als es zu ihrem Schute an einer beutschen Seemacht aebrach.

Heinrich's des Löwen Fall, beschleunigt durch Waldemar, den Nebenbuhler, löste zum schweren Schaden des Reichs das ftarke Ganze, welches der Welfe im

Norden unfers Vaterlandes erbaut hatte, und brachte bas baltische Ruftenland mit feinen feimenben Städten unter danische Berrschaft. 3mar erhielten die Lübecker, bem Bohlthater bis zulest getreu, vom fiegenden Raifer fast reichsfreiheitliche Vorrechte (1188) und ward der Seeverkehr mit Gothland, Norwegen und Rufland burch Friedrich auf den Fuß der Gegenseitigkeit befestigt; zwar unterwarf fich die gedeihende Stadt einmal wieder bem rudfehrenden Guelfen und gewann durch Berftorung bes nahen Bardewicks; aber die Hohenstaufen, mit glangvoller Erwerbung jenseit der Alpen beschäftigt, fonnten und wollten den äußersten Norden nicht schirmen. Aus ber Gewalt der schwachen Grafen von Holftein gerieth barum Lübeck unter bas Gebot Knut Balbemarfen's (1201), wie das reichsfürstliche Berzogthum Pommern unter Bogiflam I., nach unrühmlichem Seekampfe in der Bucht von Darfim (Mai 1184), mit Berluft von 447 Schiffen, nach ber Berödung der Insel Usedom, endlich im Sahr 1185 burch schimpflichen Suldigungsact in der mahnenden Nahe Julins dem undeutschen Dberlehnsherrn fich gebeugt hatte 123). Schon als die Fürften der Abodriten dem Machthaber den Lehnseid geleistet, nannte Rnut sich "König der Danen und Glawen", im thatfächlichen Besite nur vorübergebend gestört burch ben Markgrafen von Brandenburg, Otto III., anhaltischen Stammes; mit ber Berdrangung des alten Gefchlechts der Grafen von Solftein und mit Lubects Unterwerfung ward Waldemar's II., des (1203) neugefronten Konige, Titel: "König der Dänen, Slawen, Berr von Nordalbingien", unbestreitbare Wahrheit.

Wiederum schwand die Möglichkeit, daß eine deutsche Siftorisches Saschenduch. Dritte g. I.

Seemacht, mit der Ditfee als Grundlage, fich bilbe. Der Fortschritt des dänischen Wendenreichs, welches bereits Samland und Liefland als eigen ansprach, mußte auch bort die deutsche Zukunft bedrohen und einen andern, einen dänischen Entwickelungsgang jener Bölfer herbeifüh= ren. Berlaffen, ja verrathen vom Reiche und ben habern= den Bewerbern um die Raiferfrone, mußten Privaten die bobe Aufgabe ber Nation, auswärtigen Sandel und Seemacht zu erringen, übernehmen. Ginzelne, im Guben faum befannte mittelbare Stande, die Burger ber Stabte waren es, welche im ersten Drittheil des 13. Jahrhun= berte das harte Danenjoch abschüttelten, die deutsche Seeherrschaft grundeten; die Stadte maren es im 14. und 15. Sahrhundert allein, welche den deutschen Norden, die Grenzen des Reichs mannhaft und glücklich gegen er= neute Anmagung der Könige Daciens und Bandaliens verfochten.

## Viertes Capitel.

Fernere Entwickelung des Handels und der Seemach Flanderns und des Niederlands. — Friefische Kreuzzüge. — Die vlämische Hanse. — Fall Waldemar's des Siegers. — Selbstbefreiung Lübecks. — Aufhebung des Strandrechts. — Altdeutsches Seerecht. — Diplomatische Grundlegung der deutschen Hansa (Offerlinge). — Wehrhafte Schiffahrt des rheinischen Städtebundes. — Preußen. — Liefland. — Erster gemeinschaftlicher Seefrieg der Hanseschied. — Die Schlacht dei Ziriksee (1304). — Marino Sanuto's Urtheil über Norddeutschlands Seemacht. — 1200—1300.

Die westliche Halbscheid ber deutschen Burger = und Seehandelswelt, die Stätte in Flandern und an der West-

fee, erfreuten fich, unter fleinern Gebietern, eines rafchern Fortgangs und fliegen erft am Ende des 13. Jahrhunberts auf gefährliche Nachbarmachte. Zwar hatte schon Ronig Philipp August, welcher die Oberlehnsherrlichkeit über Flandern aufprach, Bofes im Sinne; aber feine Plane scheiterten an der Berbindung der Grafen mit England. Rönig Johann ohne Land, im Gedränge vor geift= lichen und weltlichen Feinden, hatte den angelfächfischen Seefahrerftolz wieder genährt; er rief das Gefen Edgar's zuruck, "daß fremde Schiffe in der engen See die Wimpel vor dem englischen Banner ftreichen follten". Er grundete zuerft eine Königsflotte, indem er im Sahr 1212 die königlichen Docks zu Portsmouth anzulegen befahl; als Frankreich fo arm an eigenen Schiffen war, bag im Sahr 1201 die Gefandten der hochfürstlichen Berren, die auf Fulfo's von Neuilly Mahnung das Kreuz genommen, ben Dogen und das Bolf von Benedig in der St.=Mar= cusfirche fuffällig und mit Thranen um Fahrzeuge zur Ueberfahrt ins Beilige Land anflehen mußten 124), konnte König Johann im Jahr 1213 unter bem Grafen Salisbury eine Flotte von 500 Schiffen an die Rufte von Flandern schicken. Im berühmten Safen von Damme, bem Smyn, lagen 1500 frangofische Barten, welche, jede etwa neun bis zehn Bewaffnete und einige Pferde tragend, angftlich der Rufte entlang gefegelt waren. Beim erften Angriff der Englander wichen die Frangofen, 300 Schiffe wurden mit ihrer Ladung erobert, mehr als 100 andere verbrannt 125), und Philipp Auguft, mit feinen Baronen herbeigeeilt, fonnte nur an der Stadt Damme Rache nehmen, welche in Flammen aufging, aber schnell wieder herrlicher erstand.

364

Der Ursprung jener flanderischen Sanfa - ein altflamanbifches Wort, welches jede Berbindung bezeichnet, beren Mitglieder Beitrage zu gemeinfamen 3mecken entrichten - zog ihre Kraft nicht allein aus dem Landhanbel mit Frankreich und ben beutschen Stäbten, fondern fand ihren Haupthalt an der Hansa in London. Siebzehn Städte bildeten diefelbe; Brugge und Ppern ftanden an der Spige; fie mar ein Privatverein, welcher, unter geregelter innerer Verfassung, als einzige Compagnie ber fie bildenden Städte, in England Großhandel trieb 126). Sie schloß Sandwerker aus, jeden, "deffen Nägel blau find" (vom Farben), oder ber feine Waaren auf der Strafe ausruft, auch die Kleinhandler. Obgleich fie, eingeftandig bis ins 14. Sahrhundert als deutsche Raufleute betrachtet, doch unabhängig von der spätern deutschen Sanfa, deren Schwerpunkt bei den Ofterlingen, noch bis in die Mitte des 14. Sahrhunderts blühte und die Vorgangerin der deutschen war, konnte sie, allen Freiheitseifers ungeachtet, feine politische Selbständigkeit gewinnen, da die Städte andern burgerlichen Berhaltniffen unterlagen. Gegenseitige Eifersucht mußte zeitig Sandel zwischen den abgefcoloffenen Flanderern und den deutschen Städten erregen; schon aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts besigen wir einen Brief von zwölf namhaft gemachten fachfischen Städten, an deren Spige Bremen, Stade und Samburg, in welchem diefe den Schöffen von Gent flagend vorwerfen, gegen die alte Gemeinschaft Erfan fur ben Schaben gu fodern, den ihre Raufleute auf dem Wege nach Sachfen erlitten. Es fann jedoch diese Urkunde nicht von Beraubung auf der See verstanden werden, weil von der Unmöglichkeit die Rede ift, den Beschädigern die Beute

auf ihren Bergschlössern wieder abzujagen 127). Der Flanberer Sandelsfleiß hielt mehr die Landverbindung, den Bwifchenhandel, inne, mahrend Westfriesen und Sollander die See als ihren Berkehrsweg betrachteten. Noch Dieberich vom Elfaß fonnte im Jahr 1164 einen Seefrieg mit bem Grafen Floris III. von Solland glücklich beenden (ber feinerseits mit 300 Schiffen gegen die Stedinger gezogen mar); Balduin VIII., späterer Raifer von Ronftantinopel, mußte bei Benedig um Schiffe zur Ueberfahrt nach dem Beiligen Lande bitten. In überraschendem Glange, in fühner Bertrautheit mit dem Meere, geübt in allen Runften des Schifffriegs, zeigt fich uns die niederdeutsche Seemacht mahrend des fünften Kreuzzuges (1217 - 20). Mls Papft Innocenz III. Die Chriftenheit zum heiligen Unternehmen aufrief, predigte befonders Dliverius, Domherr der Rirche zu Röln, mit fo freudiger Begeifterung in Weftfalen, Friesland und am Mittelrhein (1213), daß 50,000 Friefen, unter ihnen 8000 Knappen und 1000 ge= harnischte Nitter, das Areuz empfingen und er die Soffnung hegen konnte, allein aus dem Erzsprengel von Röln wurden 300 Schiffe mit Pilgern, Waffen, Lebensmitteln und Rriegsgerath nach dem Beiligen Lande ausfahren. Der große Bug verzögerte fich jedoch bis nach dem Tode des Papftes (1216), und bereits hatte König Andreas II. von Ungarn mit Herzog Leopold von Deftreich und vielen weltlichen und geiftlichen Großen aus Dber- und Mitteldeutschland, unter ihnen auch Herzog Kasimir II. von Pommern, ohne Erfolg in Sprien gestritten (1217) und war der Ungar verdroffen heimgekehrt (1218), als die muthigen Pilger aus Niederdeutschland im Safen von Affon einliefen. Sie hatten inzwischen mancherlei Abenteuer erfahren.

366

Wegen ihres frommen Gifers hochbelobt von Sonorius III., hatten die Länder des kölnischen Sprengels nicht weniger als 300 Schiffe zur Meerfahrt geruftet, welche fich ber Führung des Grafen Wilhelm von Solland und Georg's von Wied anvertrauten und bei Blaardingen an der Maas versammelten, um durch die Meerenge von Gibraltar zu fegeln, am 29. Mai 1217 in See stachen und schon am 3. Juni den Safen von Dartmouth erreichten. Auch aus ben Sprengeln von Bremen und Luttich waren einige Roggen zu ihnen geftogen. In Dartmouth verkundete man darauf die bienlichen Rricgsgefete, erhob den Grafen Georg von Wied zum Anführer bes Bordertreffens, ben Grafen Wilhelm zum Dberhaupte des Buges und Drdner der Hinterwache (Schout by Nacht); deffenungeachtet scheiterte mahrend eines Regens und dichten Nebels ein Schiff von Mulheim an der britischen Rufte. Um Borgebirge St.=Mathieu in der Bretagne vorüber, mit wechfelndem Oberbefehl, indem der Marschall von Köln die Sinterwache erhielt, gelangte die Flotte an Galiziens Rufte, verehrte andachtsvoll das Grab des heiligen Sakob von Compostell, gewann durch den Bufpruch portugiesischer Beift= lichen an Zuversicht und lief nach vielen Mühfeligkeiten am 21. Juli in den Tajo ein. Wie 70 Jahre früher, ließ ein Theil der Pilger durch den Bischof von Liffabon fich bereden, zu Diensten der Rirche und des Königs 211fons II. ein Maurenschloß, Alcazar, erobern zu helfen. Beide Grafen mit ihrem Gefolge gingen auf das lockende Abenteuer ein; die Friefen dagegen buldeten im frommen Drange feine Unterbrechung ihres Buges nach bem Beiligen Lande und festen mit 86 Schiffen am 27. Juli ihre Fahrt fort. Während Jene, in Berbindung mit der portugie-

fischen Ritterbruderschaft und zahlreichen Rriegern, die Belagerung ber heidnifden Burg unverzüglich begannen, am 16. September in offener Feldschlacht vier maurische Könige ruhmvoll überwanden, Alcazar endlich im November dur Ergebung zwangen und zu Liffabon in Ruhe und Bequemlichfeit überwinterten, umfuhren die haftigern Friefen das Borgebirge St.=Bincent und die Rufte von M= garve, eroberten im Sandftreiche die maurifche Stadt Santa-Maria, plunderten und verbrannten ben feften Drt und kamen schon am 4. August, nachdem sie nochmals Beute an den Ungläubigen gefucht, vor Cabiz. Auch biese reiche, prangende Stadt ward erobert und schonungs= los verwüstet und nach bofem Unwetter am 15. August die gefürchtete Meerenge, welche Afrika und Europa scheibet, durchschifft. Statt nach Barcelona, durch Sturm nach der Infel Jviga und bann an die Mündung des Ebro getrieben, labten fich die erfranften Pilger in Tortosa und erreichten, der spanischen Ruste entlang, die Raft Bu Toulon. Unfunde jener Gewäffer nothigte fie jedoch, im October nicht ohne Gefahr in die Safen von Civita= Becchia und Corneto zur Ueberminterung einzulaufen, überall auf Geheiß des Papstes wegen ihres frommen Eifers mit hoher Gastlichkeit und Liebe empfangen. Berftartt durch Pilger aus Mittelitalien und dankbar für fo mannichfache Gutthaten, verließen die nordischen Gafte jene behaglichen Winterlager am Ende des Marg 1218, irrten, unkundig der Fahrt, an Lampadofa und Malta vorüber und feierten die Ofterwoche theils bei Sprafus, theils in den Gemäffern von Randia. Dort über den weitern Weg berichtet, ankerten die Friesen endlich am 24. April im ersehnten Safen von Affon, auf die Mahnung des Dom368

herrn Dliverius ohne Saumen bereit, ihre heilige Rampf= begier an der Bezwingung Damiettes, des Schluffels von Aegypten, zu bethätigen. Eben sammelten sich im Safen des Schloffes der Pilger die Scharen König Johann's von Jerufalem, der drei geiftlichen Ritterschaften des Berzogs Leopold von Deftreich und der übrigen Pilger, als bie ungeduldigen Niederdeutschen schon unter Segel gingen, drei Tage darauf (29. Mai 1218) die Anker vor Damiette warfen und, gehorfam ihrem neuen Dberfeldherrn, dem Grafen von Saarbruck, fogleich fich auf ber Milinfel lagerten. Wir haben diefe denkwürdige Fahrt der Niederdeutschen auf ihren Roggen und ftarken Rheinfchiffen, ohne Compag, ohne Seekarten, durch jene weiten, fremden Meere erzählt zum Beweis ihrer Rühnheit und ihres feemannischen Selbstvertrauens, im Begenfat ber Franzosen, welche erft faft volle drei Jahrhunderte später ihre Galeeren aus dem Safen von Marfeille in die Gewaffer von Bretagne zu führen wagten; in Betreff ber berühmten Belagerung von Damiette begnügen wir uns mit Andeutung derjenigen Ereigniffe, welche fur die Geschicklichkeit der Niederdeutschen in der Anwendung ihrer Schifffruftung, eine ftarte Seeftabt zu bezwingen, bezeichnend find. Bald nach der Ankunft der Friefen hatte auch die übrige deutsche Pilgerflotte unter den beiden Grafen, welche Liffabon am 31. März 1218 verlaffen, am 7. April die Meerenge von Gibraltar durchschifft, farazenische Geschwader verbrannt, in Sturmen viele Schaluppen verloren und in Barcelona, Marfeille, Genua, Pifa oder Meffina getrennt Schut gefucht, fich zu gleichem Zwecke vor Damiette eingefunden; der Deutschen ehrenvolle Arbeit blieb, den Kettenthurm mit 70 gewölb-

ten Rammern zu bezwingen, welcher bicht bei ber Stadt ben mächtigen Rilftrom sperrte. Immer ungeduldig über jeden Berzug ihrer Rampfeshige, errichteten die Friesen und andere Nordbeutsche, geleitet durch den Grafen Abolf von Berg, Bruder bes Erzbischofs von Röln, auf der Sohe bes Maftbaums eines Schiffs ein Caftell, jeboch ohne Sturmleitern , zur Stellung fur ihre Armbruftfchügen, und fügten den Ungläubigen, befonders denen auf der Berbindungsbrucke am Thurme, großen Schaden zu, bis das griechische Feuer ihre schwebende Feste ergriff. Darauf erbauten die nordischen Pilger, auf Mahnung ihres Domherrn, mit hohen Koften in furzer Zeit ein vielbewundertes Werf, ähnlich einer schwimmenden Burg. 3mei Schiffe, burch Balfen und Taue verbunden, trugen auf vier hohen Mastbäumen einen Thurm, den Thierhäute gegen das Feuer schüßten; unter demfelben war eine Fallbrucke befestigt, die 30 Rlafter über die Schiffsichnabel fortragte. Alle Oberften des Pilgerheeres priefen das Bert als unübertrefflich; nach andachtiger Bittfahrt luben die Norddeutschen auserwählte Manner der andern Nationen ein, Ruhm und Gefahr mit ihnen beim Berfuch am 24. August zu theilen, und schleppten bann burch ein fleineres Fahrzeug die ungeheure Maschine den geschwellten Strom aufwärts. Schon mar die ichwimmende Burg nach unfaglichen Mühen, unter dem Hagel geschleuderter Steine, am Thurme geanfert, als bas griechische Feuer die Fallbrucke ergriff und bas Doppelschiff zu vernichten brobete. Bereits jubelten bie Sarazenen, ba bemeifterten bie Pilger fich der Brunft, erneuerten den Rampf, erftieg ein junger Ritter aus dem Bisthum Luttich zuerft bas feindliche Gebau und eroberte ein friefifcher Jungling,

Sajo Feveling, mit feinem Drefchflegel den Fahnentrager niederschlagend, das gelbe Panier des Sultans. Die Kahne bes Rreuzes flatterte auf der Sohe des Thurms; ba zündeten die verzweifelten Sarazenen bas obere Stodwerk an, nothigten die Sieger, sich auf ihre Fallbrucke gu flüchten, und ergaben fich erft in ber zehnten Stunde bes folgenden Tages, als die Pilger das untere Stockwerk bestürmten und die Besatung durch den Rauch eines gewaltigen Feuers marterten. So ward durch die That der Niederdeutschen die Rette gesprengt, der Strom frei. Dennoch hinderten Ausfälle der Sarazenen, Seuchen und die Unbilden des Wetters den Fortgang der Belagerung; die Chriften durften erft daran denken über den Ril zu fegen, als auch die Schiffbrucke mit ihren Thurmen oberhalb des eroberten Werkes gleichfalls durch die Deutschen, besonders durch die Anftrengung der Friefen, vermittels jenes fleinen Schleppschiffs zerftort war. Während die andern Kreuzfahrer, über den Strom gefest (5. Februar 1219), die Stadt umschloffen, behüteten die Friefen mit den übrigen Deutschen den frühern Lagerplat gegen Unfälle der Ungläubigen und brachten ihre Schiffe willig gur Anfertigung einer zweiten bethurmten Brucke bar. Unter wechselndem Glücke murbe ben ganzen Sommer über, als der Herzog von Deftreich und ein Theil der Deutschen heimgekehrt mar, von der Land= und Baffer= feite gefturmt und endlich, nach unfäglichen Leiben und Gefahren, in der Nacht zum 5. November 1219 die Mauer ber leichenerfüllten Stadt erftiegen. Die ganze Chriftenheit erkannte ehrenvoll das friegerische Geschick und die Ausbauer der Niederdeutschen an. "Freue dich, kölnisches Stiftsland" - fchrieb der Domherr Dliverius -, "froh-

lode und preise ben herrn, weil du durch Schiffe, Waffen, Rriegsgerathe und Rampfer mehr geleiftet haft als bas ganze übrige deutsche Reich." Bielleicht noch jest werben in Sarlem zur Verherrlichung der friesischen und hollandischen Pilger in bestimmter Zeit zwei Glocken geläutet, welche dem Grafen von Solland aus Damiettes Beute zugefallen fein follen, sowie um Neujahr Rnaben bas Abbild bes mit Sagen versehenen Schiffs, welches die Brude über den Ril fprengte, aus der großen Rirche burch die Strafen führen. In Roln und in dem deutschgebliebenen Niederland, das gleichgültiger gegen die Thaten der Altvordern sich verhielt, spricht feine Erinnerung für den bewährten Rreugfahrermuth. Db Graf Diether von Ragenelnbogen und die Pilgergefellschaft des Grafen Beinrich von Schwerin, jenes Berberbers bes Danen Walbemar, die wir in den Jahren 1219 und 1220 furze Zeit in Damiette finden, aus norddeutschen Bafen ausgeschickt feien, können wir nicht entscheiden 128).

Wir greifen der Zeitfolge um ein halbes Jahrhundert vor, um die Schilderung der Thaten Niederdeutscher als meerdurchschiffender Kreuzsahrer zu beenden. Wie die Friesen, am treuanhänglichsten der undankbaren Heimat und dem Götterdienste der Väter, die ersten Deutschen waren, welche frommen Dranges sich der Eroberung des Heiligen Grabes weicheten, so sind sie auch die Lesten unsers Volkes, welche glühende, streitbare Andacht über die See trieb. Als der fromme Nitterkönig, Ludwig IX., in Clemens' IV. Tagen, nochmals das Kreuz nahm (1268) und die übrige Christenheit, aus dem Rausche ernüchtert, müßig zuschaute, horchten allein die Friesen auf Bruder Gerard's, Dominikaners in Norden, Predigt, sammelten

Spenden in allen Rirchen und rufteten fich, der Ginladung bes französischen Königs zu folgen, welcher im Mai 1269 aus Aiguesmortes auszuschiffen gedachte. Als Ludwig erst im April 1270 seine Pilgerfahrt angetreten — dem fcmarmerischen Gottesftreiter fehlten eigene Schiffe -, ferner die Bezwingung von Tunis als Ziel des Unternehmens wünschenswerth erschienen, der Glaubensheld aber schon am 25. August 1270 dem Tode erlegen war und fein Nachfolger Philipp III., in Uebereinstimmung mit ben Königen Karl von Neapel und Thibaut von Navarra, einen erträglichen Frieden mit dem Ronige von Tunis der gefahrvollen Fortsetzung des Rampfes vorgezogen (Ende October 1270) und fie im Begriff ftanden heimzukehren, schloffen sich 500 Pilger aus Friesland von fo fleinmuthigem Beginnen aus. Dbgleich vor Tunis verfpatet, hatten fie bennoch die Sache fruh fehr ernft angegriffen. Um Mangel an Geld und Lebensmitteln zu verhuten, hatten die Volksgemeinden im Gau Finelingo, unweit Damm am Westrande der Emsmundung, bann in allen übrigen Gauen von Friesland bestimmt, jeder Pilger folle fieben Mark Sterling, die erfoderlichen Rleider und Waffen, feche Käffer Butter, Borrath von Schwein- und Dchfenfleifch nebst hinlänglichem Mehle mitnehmen; fodann fegelten am 28. März 1269 (?) 50 Roggen, vier allein aus Finelingo, nach andachtevoller Borbereitung aus, lagen wegen widrigen Windes drei Wochen bei Borfum vor Unter, liefen am 2. Mai im Swyn ein und gelangten nach ffurmischer Fahrt nach Marseille, wo ihnen fund ward, der König habe sich nach Tunis begeben. Entschlossen, ihren Lauf auf das Beilige Land felbst zu richten, ließen sie sich durch ihre Geifflichen, nicht ohne Widerspruch, bewegen,

bem Könige nach Afrika zu folgen, fanden ihn aber nicht mehr am Leben. Auf den Rath des Königs Rarl von Sicilien den Grafen Beinrich von Lügelburg, Bater bes fpatern Raifers, erwählend, wollten fie ungeftum fogleich an ben Streit mit ben Saragenen, mußten aber harren, bis an fie bie Reihe fame, merkten balb, bag es ben Fürften fein Ernft fei, und gingen ungeduldig noch vor vollem Abschluß des Friedens nach dem Beiligen Lande unter Segel. Dbgleich zu einem fleinen Sauflein vermindert, wurden die frommen Eiferer doch zu Affon von dem Erzbischof von Enrus und den Ritterbrudern freundlich aufgenommen, zogen zum Theil nach dem bedroheten Tyrus und kehrten im folgenden Jahre (1271), als die Chriften nicht angefochten wurden und zum Rampfe gegen die Saragenen ihre Bahl zu gering fchien, mit Buftimmung der Pralaten und Meifter des Beiligen Landes in ihre Beimat zurud. Wenige faben biefelbe wieder; aber die Gefinnung und die ansehnlichen Spenden, welche fie zur Bertheidigung des Beiligen Landes zuruckließen, bewirkten, bag bie Sublander, befonders ber eble Benetianer Marino Sanuto, der friefischen Pilger mit hoher Auszeichnung gedachten 129). Mit biefem wohlgemeinten Buge endeten die Fahrten ftreitbarer beutscher Wallbruder im Mittelmeere; vereinzelt fochten Deutsche unter dem Banner der Ordensmeifter zu Ptolemais (1291). Jener Roger von Flor, väterlicher Seits ein Deutscher, welcher, abgefallener Templerbruder, ale des Saufes Aragon Admiral, ruhm= voll für Sicilien ftritt, fpater die große Abenteurergefellschaft der Catalanen und Aragonesen nach Byzanz und Rleinasien führte und als letter Cafar ber Romaer gu Abrianopel ermordet wurde (1307), tragt einen national=

gemischten Charakter an sich, war ein Zögling der Templermarine des Mittelmeeres und verrath schon die genuesische Seemannsschule 130).

Inzwischen hatten Dortrecht und Antorf (Antwerpen) sich erhoben und den Hafen von Brügge und Sluys, das Swyn, als thätige Vermittler des brüggischen Welthandels benußt. Während die Vläminge vom politischen Jusammenhange der deutschen Hansa spröde sich fern hielten und nur hansische Hauptcomptoire zu Brügge und Damme gestatteten, werden wir die holländisch-friesischen Städte von der Südersee dis nach Ziriksee an der Ofterschelbe in guten und bösen Tagen den Ofterlingen bis zur Trennung im 15. Jahrhundert verbunden sehen.

Roln, im innigen Zusammenhange mit den westfäli= ichen und niederrheinischen Städten, der Borortschaft murdig wegen seiner streitbaren Rheinschiffahrt bis ins fernste Meer hinaus, ftartte die gaftliche Gewöhnung auf Londons Märkten. Wie schon Rönig Richard den Rölnern die Abgabe von ihrer Gildehalle in London, am Strande oberhalb des Tower belegen, erlaffen, ficherte Johann ohne Land ihnen im Jahr 1210 freien Bug mit ihren Baaren auch durch fein ganges Gebiet, fowie Ronig Beinrich III. (1235). Der mächtige Aufschwung burgerlicher Freiheit ber Rolner mochte ein Seitenftuck ber politischen Regfamkeit fein, die fie jenfeit des deutschen Meeres fennen gelernt. Aber fühner Sandelsgeift lockte die Rolner auch nach dem fernen Danemark; Erich, Mitregent Balbemar's bes Siegers, ertheilte ben rheinischen Burgern wie benen von Soeft, welche mittelbar burch Roln ober durch fächfische Seeftadte betheiligt maren, Schut für Personen und Guter (1231 - 32) und befreite fie vom

Strandrecht 131). Wie andererseits der edle Graf Wishelm II. von Holland im Jahr 1243 zu Lenden dem "gemeinen Kaufmanne" von Lübeck und Hamburg besondern Schutz verhieß, und die Kölner in der Zerrüttung des Zwischenreichs den Vortheil eines bewaffneten Städtebundes erkannt hatten, sehen wir in dürgerlicher Entwickelung, im Capital, im Erwerdseifer, in wehrhafter Schiffahrtstunde, in ferner Colonisation, in zahllosen Anknüpfungspunkten des Handels mit nördlichen, öftlichen und westlichen Ländern, die fämmtlichen Elemente beisammen, um, geschürzt in einen politisch-kaufmännischen Vund, als deutsche Hansa, als deutsche Seemacht zu erstehen. Denn inzwischen war längst die Lebensfrage des Nordens: dänische oder deutsche Herrschaft? siegreich entschieden.

Waldemar II., König der Danen, Slawen und Nordalbingier, vom italienischen Sobenstaufen, bem jungen Friedrich II., im Befit der ehemaligen Reichsländer jenfeit der Elde und Elbe, fowie Slawiens beftätigt (1214?), Gebieter von Samburg, im Namen der Rirche Eroberer Efthlands (1219), wo er das feste Schlof Reval erbaute, hatte feinen Unterthanen, den Lübeckern, zwar alle alten Borrechte gutgebeißen, neue verlieben, ihnen zu Gunften bas Stranbrecht abgeschafft, für sichere Schiffahrt an Schonens Rufte burch Seezeichen geforgt; zugleich aber auch eine Zwingveste in der Stadt aufgeführt, Travemunde durch einen Thurm gesperrt und seine Stellung als Berr auch fonft behauptet. Rein Wunder deshalb, daß die einst fo gefreiten beutschen Burger die verwegene, nicht eben rühmliche That bes rachfüchtigen Grafen Gunzel von Sthwerin, die Gefangennahme feines Beleidigers während des Schlafes auf dem Jagdhaufe (6. Mai 1223),

Flug benutten, ihre Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Als Nordalbingien das danische Joch abgefcuttelt, fuchten die Lübecker den unmittelbaren Schut des Raifers und Reichs, erwirkten im Sahr 1226 ben erften Gnadenbrief Friedrich's II. als Stadt des Reichs, erledigten fich, wie es heißt, beim Maigravenspiele deffelben Jahres der banifchen Befagung und halfen, unter Führung ihres ritterlichen Bürgermeifters, Alexander von Soltwedel, im Sahr 1227 mader bei Bornhovde ftreiten, als ber Gefangene, um Abtretung aller Reichsgebiete und Slamiens, mit Ausnahme Rügens, losgekauft, wider beschworene Urfehde ben Krieg begonnen. So war das nordöstliche flawische Deutschland der deutschen Entwickelung wiedergegeben und auch der Raum für deutsche Sittigung am finnischen . Meerbufen gefichert. Aber die freie Stadt Lubed mußte noch allein einen Rampf gegen König Walbemar und die Ansprüche des Grafen Adolf IV. von Solftein sowie feine erften Roftra gewinnen. Gine banifche Flotte und ein vereinigtes Landheer umschlossen (1234) die Stadt und sperrten ben Safen. Da zersprengte ein lübisches Schiff, mit gunftigem Winde herangefegelt, die Rette; die Rriegsfahrzeuge der Bürger fuchten die Bohe des Meeres, und vor der Mündung der Warnow ward vom Mor= gen bis an den Abend mit Erbitterung gefochten. ,, Mit Sulfe Gottes des Allmächtigen und ihrer gerechten Sache" erlangten die Lübecker einen herrlichen Sieg, ben erffen ber beutschen Seemacht, obenein mit schwächerer Schiffsgahl. Nachdem fie fünf große Schiffe gewonnen und verbrannt, die übrigen in den Grund gebohrt hatten, fehr= ten fie mit dem größten erbeuteten Schiffe, bas 400 Mann Gewappneter trug, voll Freude in die Trave beim 132).

Seitdem blieb Lubeck bei feiner Freiheit, und gehobenes Selbstgefühl, durch die That bewährt, bahnte ihm den Weg, als Borort die deutschen Seeftabte zu vertreten. Ein gegenseitiges Schubbundnif, welches die Stadt im Sahr 1241 mit Samburg fchloß, um auf gemeinschaftliche Roften mit bestimmter Anzahl von Bewaffneten und Rriegsschiffen die Strafen zwischen Trave und Elbe, fowie den Elbstrom bis an die See zu sichern, ift zwar nicht als Anfang der deutschen Sansa zu betrachten, die in ihrer erften Ausdehnung zur gemeinschaftlichen Bertheidigung der Handelsvortheile und Behauptung der einzeln erworbenen Vorrechte an fremden Ruften erft gegen Ende des 13. Jahrhunderts heraustrat; wol aber als erfter Gedanke der Wehrhaftigkeit zur See und als Grundlage der mittelalterlichen deutschen Seemacht. Sohern Muth foderten bald die nächsten Sahre; von Baldemar's des Siegers Sohnen begann Erich Pflugpfennig (1241) auf die herrschsichtigen Plane des Baters zuruckzufommen. Als er aus altem Saffe gegen die Lübecker ihre Schiffe in feinen Bafen, zumal die Beringsfänger im Sund und an der Rufte von Schonen, anhielt, die Trave bedrohte, ruftete die Stadt ihre Roggen, größere Rriegsfahrzeuge. Unter bem erfahrenen Drlogshauptmann, Merander von Soltwedel, ausgelaufen, verheerte die lübische Flotte die Ruften von Danemark, eroberte und verbrannte Schloß Ropenhagen, Abfalon's von Roesfilde fluges Werk (Sommer 1248), und fehrte mit reicher Beute heim. Auch Stralfund, das in Walbemar's des Siegers Tagen an der Enge von Strela unter Landeshoheit bes Fürsten von Rügen entstand, aber noch nicht den Geift bes deutschen Burgerthums erfaßt hatte, mußte feine Sinneigung zu Danemark schwer buffen. Die Lübecker zogen borthin und verbrannten die noch schwächliche städtische Unfiedlung (1248, 1249?). Des Drlogs Hauptmann war gleichfalls "de bedderre vrome deghen, To torneye unde to zdynste ghar vorweghen, Alexander van Soltwedel, De mit siner manheit vordenede der eren sedel." 133) Chriftoph I., Waldemar's dritter Sohn, dem König Abel im Sahr 1252 gefolgt, war dagegen glücklicher; als die Lübecker, Bundesfreunde der holfteinischen Berren, die Ruften von Schonen beunruhigten, verloren fie ein Seetreffen bei Stanoer, bezwangen aber die Städte auf Moen und Falfter und nothigten ben Konig zu einem billigen Frieden (1254). Die Dürftigfeit der Nachrichten läßt uns leider nicht die Beschaffenheit der neuen deutschen Wehrflotte erkennen: die Roggen, Segelschiffe, unterfchieden sich wol nur durch ftarkere Bauart, mit hohem Bord und aufgethurmtem Border- und Sintertheil, und burch ftärkere Bemannung mit Wappnern, die gewiß auch schon Armbruft und Bliden führten. — Go weit über die Ausbildung der deutschen Seemacht in Bezug auf Wehrfraft bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts; die andere Seite, welche bereits sich herausstellte, die Macht im Sandel, Colonisation und politischer Ginheit, werden wir gufammenfaffend andeuten.

Im fernen Welfchland war inzwischen der lette große Kaifer der Hohenstaufen, Friedrich II., welcher in mannlich-reisem Alter die Angelegenheit des Nordens nicht aus dem Auge verloren, dem verhängnisvollen Kampfe gegen das geistliche Schwert und die italienische Bürgerfreiheit erlegen. Als König von Sicilien und Lombardien hatte es ihm nicht an einer stattlichen Flotte gesehlt;

der Fortschritt in der Schiffahrtskunde und in Ausruftung war mit ihr gegangen; aber die Bereinigung arabifchen und ficilifchen, pifanifchen und genuesischen Seewesens forderte noch nicht die Bestrebung des vereinzelten Nordens. Den Fortschritt des Schiffbaumefens feit Wilhelm's des Eroberers Zeit, besonders mahrend der Rreuzzüge, erkennen wir an der Vorrichtung zum Transport ber Pferde, welche im Sahr 1066 in die flachen, unbedeckten Kabrzeuge ber Normannen am Zügel gezogen werden mußten. Beil es in Sprien an ftarfen Streitroffen fehlte und man bergleichen aus dem Abendlande mitzuführen nöthig fand, versah man die tiefen, bauchigen Schiffe mit Thuren, "huis", und nannte biefe Fahrzeuge frangofisch Vuissiers, lateinisch Naves Usseriae 134). Friedrich II. ließ im Jahr 1224 jum Schut des Beiligen Landes 50 Schiffe (Usseriae) von folder Tragbarfeit bauen, daß fie 2000 Ritter mit ihren Roffen und Waffen und außer= bem 10,000 Geruftete mit allem Bubehor faften. Auf den Landungsbrücken konnten die Ritter wohlgeordnet, ohne alle Gefahr, fogleich aus dem Raum zur Schlacht reiten. In Beziehung auf Große und Bequemlichfeit ber Schiffe war demnach der Fortschritt bei den Marinen des Mittelmeeres. Ins Beilige Land gog der Raifer von Brindisi mit 20 Galeeren (1228) 135); im Jahr 1243 lagen bagegen 80 pifanische und 45 kaiserliche Schiffe vor Benua; feineswegs fleine Fahrzeuge, da des Raifers Admiralfchiff - bas größte und schönfte, bas man je gefeben - nicht weniger als 1000 Mann Befagung trug 136). Wir bemerken noch, daß alle Pilgerschiffe im 12. und 13. Jahrhundert das Kreugbanner führten; nach Matthäus Paris beim Sahr 1188 jede Nation von verschiedener Farbe, die Englander weiße, die Frangofen rothe, die Flanderer grune 137).

Rach Friedrich's Tode verfank das Deutsche Reich, schon in des Raifers letten Jahren von Parteiung gerriffen, in die traurigfte Auflösung aller öffentlichen Berhältniffe. Der muhfam gehandhabte Landfriede fam in Bergeffenheit, und das Gefet des Stärkern galt allein. Dies empfand zumal das betriebfame Bürgerthum am Rhein und fuchte in einem engen Bundniffe Sulfe und Schut gegen zahllofe Keinde unter Fürsten und Adel. Der junge Graf von Solland, Wilhelm II., durch papftlichen Einfluß zum römischen König erforen (1247), babeim an burgerliche Freiheit gewöhnt, begunftigte, als Unhalt feiner unsichern Stellung, die männlichen Plane der Rheinländer, welche auf das Beispiel der Lombarden blickten. Im Jahr 1254 empfing Ronig Wilhelm die Runde aus Maing, daß mehr als 70 beutsche Städte einen Friedensbund geschloffen und um Bestätigung baten 138). Um 10. Juli 1254 bereits mit dem Entwurfe fertig, schritten die Burger ungefaumt gur Berftorung ber Raubnefter und entwickelten eine Streitbarkeit auf dem Rhein von Bafel bis ins Niederland, die wir um fo mehr als ein Moment zur Geschichte der deutschen Seemacht auffaffen muffen, als die Schiffe des Riederrheins ihr feefundiges Bolk langft an ferne Ruften trugen. Die Stadte bes Dber- und Niederlands, am 6. Dct. 1254 ju Borms versammelt, festen nebft andern wohlthätigen Beftimmungen und Wehrmagregeln zum Frommen aller Stände, zumal zum Schut der Bauern, fest: daß die Gemeinwefen vom Einfluß der Mosel bis nach Bafel hinauf 100 Rriegeschiffe, und die abwarts des Stromes 500 ftatt=

liche "naves bellicas", mit Armbruftschüßen verfeben, beim erften Gebote bereit halten follten 139). Betrachten wir auch nur diejenigen Schiffe, welche von Roln aus bis zur Theilung des Stromes geftellt wurden, 500 an ber Bahl, als Kriegsfahrzeuge nach Maggabe der Zeit, und bemannen wir jedes nur mit 20 Armbruftschüten, fo gewinnen wir eine Streitmacht von 10,000 Rriegsleuten, die allerdings fähig mar, vereinzelte Gegner zu erbruden und als Flotte auch mächtigern Seeftaaten Sorge einzuflößen. Daß die rheinischen Gemeinwesen auch ihren Seehandel, oder zunächst die Fahrt bis ans offene Meer, babei im Sinne hatten, lehrt die Sagung Ronig Wilhelm's auf dem Reichshoftage zu Worms vom 6. Februar 1254, daß "der abscheuliche Brauch des Strandrechts, welcher in vielen Theilen Deutschlands im Schwunge fei", gänzlich abgeschafft werden solle 140). Bersplitterte diefer Bund sich freilich bald, da die endlos vermittelten öffentlichen Verhältniffe in Weftdeutschland, der langgeftredte Strom ale Angriffe- und Bertheidigungsbafis eine Bereinigung der Wehrfraft erschwerten, fo verfehlte das Beispiel doch nicht feine Rudwirfung auf die deutschen Seeftabte, benen das Meer die Berbindung ihrer Rrafte für alle Källe erleichterte.

Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts bis über die Hälfte des 16. hinaus ift die Geschichte Lübecks die Geschichte der Hansa, und die Geschichte der Hansa die Geschichte der Hansa, und die Geschichte der Hansa, das faufmännisch Gewonnene zu behaupten und zu mehren; daher wir uns einer Schilderung des Wesentlichen der deutschen Hansa nicht überheben können.

Bom Finnischen Meerbusen ab bis an die westliche

382

Bucht des Baltischen Meeres hatten deutsche Colonisation und der Erfolg der nordöftlichen Rreuxfahrten eine große Bahl deutscher Unfiedelungen hervorgerufen, die, befonders an Strömen, Ruften und fonft gunftiger Bafferverbinbung erbaut, von vornherein die fluge Absicht bethätigten, Gige des Handels zu werden, zumal nur das Band der Schiffahrt ihr Bestehen sicherte. Befonders hatten die neuen Städte Preugens, Pommerns und Mecklenburgs jene, den alten verdrangten Bewohnern jener Ge= stade angeborene Vertrautheit mit dem Meere sich angeeignet, mit deutschem Berftande das feemannische Befen ausgebildet, die Jenen fundbaren Bahnen und Fahrmaffer verfolgt, neue aufgefpurt und das von Gingelnen Ueber= fommene gum Gemeingute einer Bevolkerung gemacht, welche ein raftlofer Drang nach Gewinn durch überfeeifchen Sandel bewegte. Da der größte Theil der Unfiedeler, aus dem deutschen Binnenlande zusammengefloffen, Neulinge auf dem Meere waren, muffen wir annehmen, daß in erster driftlicher Zeit Unnäherung und Verschmelzung mit undeutschen Elementen, als Schiffsknechten, Lootfen, Führern, nicht vermieden werden fonnte, fo fprode fonft Deutsches und Undeutsches fich fonderte. Wie fonnen wir und Eingeborene von Soeft, Dortmund, Minben an Esthlands, Lieflands, Preugens Ruften anders als rührige Seefahrer vorstellen, als daß sie der Tüchtigfeit und Erfahrung Eingeborener bedurften? Jene neuen Bürger hatten nun einerseits mit den nordischen, öftlichen und westlichen Reichen Verkehr angefnüpft, als fleine Privatcorporationen sich Vorrechte und Freiheiten erworben; andererseits durch Aneignung des lübischen Rechts eine merkwürdige Gleichheit der burgerlichen Berhaltniffe

entwickelt, und endlich von den Landesfürften und fonfti= gen Gebietern den Genuß fast reichsstädtischer Unabhangigkeit zu erwirken gewußt. Da bas wichtigfte Intereffe folder Pflangftadte auf Seehandel, nicht auf Uderban und Sandwerken, beruhte, der Raufmann und Schiffer ben vornehmften Beftandtheil des Gemeinwesens bildeten, fo drängten sich ihre Sansen, ihre privat abgeschloffenen Gefellschaften, in den Bordergrund des gefammten ftadtifchen Lebens und identificirte fich der Bortheil der faufmannischen Gilben mit der Gefammtgeltung des Beimatortes. Die Bertrage der Kaufmannsgesellschaft einer Stadt mit fernen Ronigen wurden die Vertrage des Gemeinwesens felbst, nahmen den Charafter öffentlicher Staatsvertrage an. Go ffanden gablreiche Stadte im Niegbrauche von Sandelsvorrechten in der Fremde und übten sie für sich, hatten auch wol fruh, ohne urfundliche Abfaffung, mit der nächsten Nachbarin gur gemeinschaftlichen Behauptung des Errungenen fich vereinigt; als ihnen im Drange ber Zeit und mit Binblick auf die fichere Stellung verbundeter Intereffen flar murbe, mas fie zu thun hatten. Der gemeine Raufmann des Deutschen Reichs, welches auch Liefland umfagte, feit der Deutsche Orden in Preugen mit den Schwertbrudern fich verschmolzen, hatte zwar privatrechtliche Geltung in allen nordischen Reichen, in England, Schottland, in Frankreich; oft auch murden schon Privilegien unbestimmt der gangen deutschen Raufmannswelt ertheilt: aber öffentliche, diplomatische Anerkennung eines Bundes der deutschen Seeftadte überhaupt gebrach noch; Reid und Misgunft trennte die übelverstandenen Interessen. Da begann Lubecks Gebeihen, ber Ruf feiner Streitbarfeit, bas fruhefte Bewußtsein der dortigen Burger von einer Gemeinfamteit ber Intereffen, auf das Gemuth des gemeinen deutschen Raufmanns zu wirken; die Rigaer hatten ichon im Jahr 1227 mahrend der Fehde mit Waldemar auf Lübeck geblickt; im Jahr 1268 der Landmeifter von Liefland übereinstimmende Magregeln gegen die Groffürsten von Raugarden (Nowgorod) erwirft; Reval, feit 1248 mit lübischem Rechte ausgestattet, sowie des Deutschen Ordens Städte, am frühesten Elbing, empfanden lebhafter bas Bedürfniß einer politischen Ginheit neben der sittlichen, welche jenes Recht gewährte. Wie durch einen höhern Inffinct, ohne daß sich plöglich der Gedanke entwickelte, welch ungeheure Macht aus gemeinfamem Wirken hervorgehe, erfaßte Lübeck den Beruf, der ihm, ohne Berabredung, von allen Seiten ungefodert zufiel, erft im Namen ,, des gemeinen Raufmanns des romischen Reichs, welche Gothland befuchen", Bertrage zu ichließen (1252). Einen Raifer, welcher, wie wol früher geschah, so wichtige Dinge übernommen, gab es nicht; die Bertretung burch Lubeck. als Trager eines Gefammtbeftrebens, ward Gewöhnung, ohne daß es besonderer Bollmacht bedurfte. Bereits 1252 unterhandelte Brugge durch Lübecks Boten mit der Allgemeinheit. Die Gildehalle in London, jener gefreiete Raufhof, den am frühesten Röln befessen, ward Gildehalle ber deutschen Raufleute; die sproden, einzelnen Sanfen und Gefellschaften, bis auf die vlämischen, traten ins Dunfel zurück; aber von einer diplomatischen Befestigung des großen Bundes, der Lübeck als Vertreterin fich zuneigte, war noch nicht die Rede, ebenso wenig als urkundlich das Sahr nachgewiesen werden fann, mann jede einzelne Stadt bem Bunde fich beigesellt. Gleichwie die Ansiedelungen

im deutschen Dften, zu Städten erwachsen, bafteben, ohne daß ein Gründungsjahr fund wird, find fie auch mitten in das Getriebe der Sanfa hineingezogen, ohne daß eine Urfunde die nahern Umftande barthut. Bwar trat erft ein Jahrhundert fpater die Gliederung der Banfa in Drittel, dann in Biertel, der Gegenfag der Offerlinge gegen die Städte an der Beftfee, hervor; der Entstehungs= periode gehört dagegen an, daß eine Angahl Städte an ber wendischen Rufte, die mit dem Sandel nach Danemark und Norwegen, sowie mit dem Fischfang auf den Gewäffern um Schonen fich beschäftigten, am früheften als wendische Seeftabte in naberer Berbindung, jedoch nur auf gewiffe Jahre, fich einigten. Diefe maren Lübeck, Wismar, Roftod, Stralfund, Greifsmald, nach 1233 aus einer Rirchmeffe des Rlofters Eldena rasch emporgeblüht, Anklam, Demmin, Stettin, der Sig verwegener Seefahver schon in der letten Beidenzeit. Go früh ftreitbaren Orten foloffen fich hollandische und friefische Städte, welche Fischfang und Tauschhandel nach Schonen und Normegen gelockt, Staveren, Rampen, Gröningen, zeitig an; auch die deutsche Handelsgesellschaft in Wisby auf Gothland, welche das ältefte, in feinen Grundzugen lang beobachtete Seerecht niedergeschrieben; Niga an der Duna, das neben Reval und Dorpat den einträglichen Sandel mit dem Raufhofe zu Naugarden über Pleskow oder Narma oder durch die Nema zunächst vermittelte, wurde anfangs unter ben wendischen Seeftabten mitbegriffen. Diefe wendischen Seeftabte, im urfprünglichen Rern aus Lübeck, Wismar, Roftock, Stralfund und Greifswald beftebend, in Wefteuropa ale Ofterlinge zusammengefaßt,

stellten auch noch am spätesten die wehrhafte Rraft ber Sanfa bar.

Bereits hatten alle Fürsten an der Dit- und Nordsee bem Stranbrecht zu Gunften bes gemeinen beutschen Raufmanns entfagt, ehe noch die Rirche durch den Carbinal Guido (1265 - 67) ihren Fluch gegen die Uebung fo unchriftlichen Brauchs verfundet; bereits hatten die Sauptniederlagen im ruffischen Diten, ber Sof zu Rowgorod feine Sfra, bas Comptoir zu Brugge, die Gildehalle zu London ihre gesetliche Ordnung, und der deutsche Raufmann in Bergen verheißliche Gerechtfame (1250); bereits war der rheinische Städtebund, deffen Glied, Minden, im Sahr 1256 die Gulfe Lubede, Samburge, Stades und Derer jenfeit der Elbe ale ,, Bugehörigen des beschworenen Landfriedens" zum Beiftand aufgefodert, wieber zerfallen, - als ber erfte Sanfetag zu Lübeck (um 1260) das fichere Befteben eines engern Berhältniffes verbürgte. In Gemeinschaft erwarben die wendischen Städte neue, erweiterten alte Borrechte; die übermüthigen Beltkaufleute zu Brugge verloren zeitweife die deutsche Niederlage, die nach Ardenburg manderte; eine Beranderung, welche die verwandten Binnenstädte tief in Obersachsen sich gefallen ließen. Da mar es die Gefellschaft bes gemeinen beutschen Raufmanns in Wisby noch allein, welche, als Macht= nebenbuhlerin Lübecks, gleichberechtigt, mit den Burgern diefer Stadt die Gemäffer von der Trave, dem Norefund bis nach Raugarden und dem öftlichen Meere gegen Ge= walt auf zehn Jahre zu schirmen sich vermaß (1280). Bleich darauf aber mandte fich Uebergewicht und Entscheibung auf diejenige Stadt, welche, als dem Reiche gehörig, gefehliche Ordnung, den Ausfluß des neuerstarkten deut=

schen Königthums unter Rudolf von Habsburg, würdig zu vertreten Beruf empfing. Im flamisch-deutschen Binnenlande hatten nämlich die Markgrafen von Brandenburg, verbundet und verwandt mit dem gefallenen Ronig von Böhmen, Ottofar, eine drückende Berrschaft begonnen, als der siegreiche Sabsburger vermocht murde, auch über den gefährdeten Nordoften des Reichs den Segen bes Friedens zu verbreiten. Im Frühling und Vorfommer des Sahres 1283 erblicken wir in unfern Landen eine merkwürdige Thatigfeit. Unter Leitung bes Bergogs Johann von Sachsen versammeln sich im Juni die Fürften und herren von Pommern und Mecklenburg zu Rostock mit den Abgeordneten der Städte Lübeck, Wismar, Noftod, Stralfund, Greifswald, Stettin, Demmin und Unflam, und ichließen einen bewaffneten Bund gur Aufrecht= erhaltung bes Friedens und zur Bestrafung der Ueberwältiger, befonders gegen den gemeinsamen Feind, die Markgrafen. 3mar betreffen die Bestimmungen der Waffenhülfe überwiegend die Fehde zu Lande, aber auch auf den Kall des Seefrieges werden die Seeftadte verpflichtet, Drlogeschiffe zu ftellen, welche Fürften und herren mit Wappnern zu bemannen haben 141). Go löbliche Gemeinsamkeit der Magregeln gegen den inländischen Feind mußte, bei gefteigertem politischen Selbstgefühl ber Städte, ihre Saltung, einem Befchäbiger ihrer Sandelefreiheiten gegenüber, um fo entschloffener machen. Die Wirfung folder Ginheit empfand zuerst Erich Priefterfeind, Konig von Norwegen. Als die Seeftabte ben Danen, bie mit Norwegen in Feindschaft standen, sich geneigt zeigten, ba Erich Glipping den roftoder Schluffen beigetreten, mishandelte der Normann die deutschen Rauffahrer, legte

Beschlag auf ihre Guter und gedachte ihren Sandel in feinem Gebiete gar zu vernichten 142). Aber die wendiichen Städte mußten Mittel, den Born des unberathenen Königs zu ffrafen: in Berbindung mit Wisby und Riga rufteten fie, unter Oberleitung der Lübecker, eine Rriegsflotte aus, verboten die Getreide= und Bierausfuhr an jene arme Rufte, umschloffen die Bafen, landeten verwuftend (1284 - 85) und nöthigten den Beangftigten, die Bermittelung bes Königs Magnus von Schweden zu fuchen; ihm half nicht, daß er Ronig Eduard I. dringend aufgefodert, fich am gemeinsamen Feinde zu rachen. Im vorgängigen Vertrage zu Kalmar (Juli 1285) verhieß er Genugthuung, und im Frieden, der dort am 31. Detober geschloffen wurde, gab er nicht allein die zu Bergen angehaltenen beutschen Schiffe heraus und versprach Entschädigung von 6000 Mark Silber, sondern er bestätigte auch die alten Sandelsfreiheiten, dehnte diefelben auf die friefischen Städte Rampen, Staveren und Gröningen aus, und erfannte fogar drei abgeordnete Seeftadte als Schiedsrichterinnen an, deren Ausspruch er sich in allen fünfti= gen Streitigkeiten mit Danemark zu unterwerfen gelobte 143). Das Ginverständniß mit dem deutschen Ronige, welchem gemäß die Städte fo gum Bortheil der gefammten Raufmannswelt verfuhren, bezeichnet diefe Rriegsthaten als Wirfung der deutschen Seemacht und erhöhete zumal das Unsehen von Lübeck, welches nur Bremen im übelverftandenen Interesse nicht anerkennen wollte. Die Nebenbuhlerin mußte fich beugen, und die Borderstadt, mit Siegen geschmückt, unerbittlich gegen Räuber zu Lande und zu Waffer, zu deren Auffpurung felbst in der Rabe von Wismar Rriegsschiffe aufgestellt waren, hochbelobt

als unbestechliche Nichterin in Kaufmannsstreitigkeiten, empfing im Jahr 1294 einen neuen Beweis des Bertrauens der Schwesterstädte, indem die Berufung auf den Ausspruch des lübischen Gerichts selbst vom Hofe zu Raugarden angenommen ward.

Von der Bauart und Rüftung der Kriegeschiffe aus diefer erften Periode der hanfischen Seemacht ift wenig Nachricht auf uns gekommen; die Abbildungen der Schiffe auf den alten lübischen Siegeln, ausgeführt durch giem= lich robe Kunftlerhand, gewähren fein Mufter: es find hochbordige Bote, mit Knauf und wunderlichen Röpfen vorn und hinten verschen, einmastig, gang ähnlich den normännischen Fahrzeugen auf der Tapete von Baneur; felbst das Steuer noch auf der Seite. Die Mannschaft ber Friedefoggen, Orlogsschiffe (Liburnen), welche zur Sicherheit der Gewässer aufgestellt waren, wird als Soldner bezeichnet; in einem offenen Seefriege ging aber auch Die fampfgeubte junge Gefellenschaft, unter eines Burgermeifters Führung, an Bord: Bertrautheit mit ber See, mit dem Schiffswesen, blieb fast jedem hansischen Bürger, zumal dem Raufmanne, bis in das 16. Jahrhundert hinein. Die Rriegoschiffe unterschieden sich auch noch durch das hohe Caftell, an beiden Enden aufgethurmt, auf welchem die Bliben, die großen Schiffe- und Mauerarmbrufte (Balliften) ihren Plat hatten, deren zeitig Erwähnung geschieht. Die Rauffahrt machte nach Berfchiedenheit der Baffer mancherlei Arten von Schiffsgefäßen nöthig; beim Sahr 1252 finden wir in einer Bollrolle für die deutschen Kaufleute, welche ein Bevollmäch= tigter von Lübeck im Namen derfelben aufrichten half 144), unterschieden: große, aus Balfen gefügte Schiffe (magnae

naves trabeatae), Schiffe mit einem Löschboote zum Landen der Waaren; Einfahrer mit dem Steuerruder hinten oder zur Seite; Schuten mit hohem und niedrigem Bord, und Flußschiffe. Roggen und Bussen werden in englischen Häsen genannt; die Fahrt auf der Newa, Wolga, Narwa, Welika nach Bergen u. s. w. ersoderte sicher noch andere Mannichfaltigkeiten des Baues. Beim Jahr 1303 wird der ersten Eigennamen von Kauffahrteischiffen gedacht; in Lynn, einem vielbesuchten, aber wegen der Gewaltthätigkeit des dortigen Bolkes berüchtigten Hasen am Ausfluß der Duse, waren im Jahr 1303 wider Verbot zweisstralsunder Koggen, eine mit Namen "Skinkeuin" (Schenkewein?), die andere der "Stultenberg" (Stolze Berg?), eingelausen <sup>145</sup>). In späterer Zeit benannte man größere Schiffe gewöhnlich nach Heiligen, Engeln u. s. w.

Bährend die Seemacht ber Ofterlinge, wie ihre Sanfa, gegen Ende des 13. und zu Anfang des 14. Sahrhunberts fo ruhmvoll fich entwickelte, wurden Seefriegsereigniffe von der Westfee weltkundig, die auffallend eine Umgestaltung bes Schiffswesens im Mittelmeere vorbereiteten. In der Mündung der Oftschelde trafen die füdeuropäische und nordwesteuropaische Marine heftig zusammen, und ereignete fich im Sahr 1304 eine der berühmteften Seefchlachten des Mittelalters. Jener gewaltige Rampf um die Lehnsabhängigkeit und freie Ausbildung Flanderns, welcher im Sahr 1294 zwischen dem Grafen Guido dem Meltern und König Philipp dem Schönen von Frankreich fich entzunbete, war durch die Sporenschlacht bei Rortrnf (1302), den Sieg der niedern Zunfte unter Pieter de Koning über die Barone des Valois und die Liliarden, den konig= lich gesinnten Abel der Grafschaft, nicht entschieden; Jo-

hann von Bennegau, der Graf Sollands aus neuem Stamme, Bundesfreund jener Rrone, fah fich in den Streit um fo naher hineingezogen, als unzufriedene Große auf Seeland mit dem Saufe Dampierre, dem Inhaber bes flanderischen Lehns, den Raifer Albrecht herbeigerufen. Der hollandische Beerbann ju Schiffe, ben Raifer in Mymmegen überraschend, hatte die Gefahr von Reichsfeite ber abgewandt; die feelandischen Aufrührer, zu fpat mit 100 Schiffen herbeigefommen, murden zwar im August 1300 von Johann geschlagen, hatten ihn aber darauf mit Bulfe ber Dampierres gezwungen, Seeland bis an die Maas, die Stadt Biriffee ausgenommen, abzutreten. Erft nach dem Siege bes vlämischen Beeres bei berfelben Stadt ward Subholland burch die Erhebung des Burgervolfs wieder befreit; nur die Insel Schouwen, mit Biriffee, drohte beim neuen Ausbruch des Rrieges im Sahr 1304 in die Gewalt der Bläminger zu gerathen. Graf Wilhelm, Johann's Cohn, rief nun, um jene Stadt zu entfeben, den Beistand Philipp's IV. von Frankreich auf, der ein mächtiges Beer ruftete und, inzwischen Graf Buido von Flandern Biriffee belagerte, ben tapfern und erfahrenen Genuefen Rinieri de' Grimalbi als "Admiral" ber frangofischen Flotte - ben erften, welchen die Geschichte fennt - bem Sollander zu Gulfe ichiefte. Wir haben ichon früher die Genuesen als die siegreichen Forderer bes Seewesens im Mittelmeere bezeichnet; jene Republik hatte 20 Jahre früher (1283) durch die ungeheure Niederlage bei Meloria Visas Seemacht zerbrochen und erkannte nur noch die Benetianer als ebenbürtige Gegner in ben Meeren von Konftantinopel bis nach der Enge von Sevilla. Der Reichthum an Galeeren und ffreitbarem

Schiffsvolke, namentlich an Armbruftschügen, erleichterte cs den Gennesen, der Krone Frankreich, die feine Kriegs= flotte befag, gegen hohe Summen ihre Fahrzeuge zu borgen. Die Genuefen waren es, welche den heiligen Ludwig in Stand festen, den unglucklichen Bug nach Megnyten zu unternehmen (1249); denn die 1800 großen und klei= nen Schiffe, welche das Meer bei Enpern bedeckten 146), famen aus allen chriftlichen Safen der Levante und der Infeln zusammen. Auch auf bem Buge nach Tunis (1270) dienten die Genuesen dem Könige mit ihren Schiffen 147). Go war benn auch jener Beld Minieri mit 16 wohlgerüfteten Galeeren um Sold in die nordlichen Gewäffer eingelaufen, hatte fich mit 20 frangofischen Fahrzeugen um Calais vereinigt, sowie mit einer ungenannten Bahl hollandischer Schiffe, welche Graf Wilhelm befehligte. Als diefes ftattliche Gefchwader vor Biriffee er= schien, stellte sich ihm Graf Guido mit 80 Roggen, "nach Brauch jener Meere mit Caftellen zur Schlacht gerüftet" 148), entgegen, und hoffte, vermittels seiner hochgethurmten Schiffe des geringgeachteten Feindes mächtig zu werden. Beim erften Bufammenftof gewannen die nordischen Drlogichiffe die Oberhand; der erfahrene Genuese, der Beschaffenheit jener Gewässer durch den Wechsel der Ebbe und Flut kundig, zog sich auf feinen niedrigen Schnellruderern zuruck und gab den Blamingern die frangofischen, auch wol die hollandischen Schiffe preis. Schon jubelten die Bläminger über ben Sieg, als der Admiral, den Gintritt der Flut erwartend, mit dem erfrischten Bolfe auf mächtig geruderten Galeeren, , wie auf Roffen im vollsten Lauf", herbeieilte, mittels feiner Armbruftschüßen und "Moschetti" (Musteten, einer Art größerer Armbrufte)

mit Bliden und Feuerwerfen den schweren Roggen fo heftig zusette, daß diefe, ungewohnt folder Rampfart und bei der farfen Klut außer Stande, vor = oder rudwärts zu fegeln, in rathlose Bestürzung verfielen. Die leichten Genueser warfen sich zwischen die hohen Wafferthurme; vier Galeeren machten fich an die große Rogge, welche, mit bem Sauptbanner geschmückt, den Grafen Guido und feine Barone trug; überwältigt durch die Pfeile und die behenden Welfchen, welche, bas Schwert in der Sand, von allen Seiten an Bord fletterten, mußte Berr Guido nach blutiger Gegenwehr sich gefangen geben. So erlitt die nordische Schifffriegsfunft im engen Gemäffer unerwartet eine harte Riederlage; Biriffee murde entfest und ber Graf von Dampierre manderte als Gefangener nach Paris (August 1302) 149). - Dbgleich nun die alte, romische Trireme und das Ruderschiff, Alfred's Nachahahmung der Alten, fo entscheidenden Bortheil davongetragen, ift es doch unbezweifelt, daß gerade die Genuesen ihre übliche, bisher fo bemährte Schiffsbauart und Ruftung bald barauf gegen die nordische vertauschten und im Unfange des 14. Jahrhunderts die Berbefferer oder Erfinder des funftreichen großen Segelschiffes wurden. Wohl erkannte Meffer Rinieri, daß er nur dem engen, moraft= artigen Gemäffer, der Flut feinen Sieg fculbig fei und auf offenem Meere mahrscheinlich ben Rürzern gezogen haben wurde. Giovanni Villani ergahlt unmittelbar in Berbindung mit der Schlacht bei "Silengia in Selandia": als gleich barauf Seerauber aus Bayonne auf Roggen burch die Enge von Sevilla in "biefe unfere Meere" gefommen und großen Schaben angerichtet, feien von Stund an die Genuefen, Benetianer und Catalanen von ihrem

Brauche abgewichen, hätten die großen Galeeren verlaffen und der Sicherheit und der mindern Kosten wegen mit Koggen zu segeln angefangen. "Und dieses war in unserm Seeftaat eine große Veränderung." Dazu mag auch der sinnreiche Gebrauch der Magnetnadel, von dem zu reden wir uns noch vorbehalten, gekommen sein.

Staliener waren feit den erften Rreuzzugen ale fluge Raufleute und Wucherer in den westlichen Seeftäbten Deutschlands vielfach heimisch geworden und hatten im Suden eine richtige Borffellung über bie Reichthumer, ben Sandel, die Schiffahrt, zumal über die Streitbarkeit jener unbekannten Ruften verbreitet. Als demnach zu Anfang des 14. Jahrhunderts der fromme und einfichtsvolle Venetianer Marino Sanuto die driftliche Welt burchwanderte, um die Mittel zu prufen, das heilige Land, welches nach Affons Bezwingung (1291) gang in die Sand der Ungläubigen gefallen, wiederzuerobern, befuchte er auch die Ruften der Weftfee und des Baltischen Meeres, und entwarf in feiner Denkschrift an Papft 30hannes XXII. im Sahr 1321 folgendes überrafchende Bild von der Seemacht unferer Bolker, der an der Beftfee fowol als der Offerlinge 150). Nachdem er des Sees von Lugern und des Ronftanger, der wegen feiner Große bas Deutsche Meer heiße, erwähnt und die Anwohner als tapfere Rrieger und fuhne Schiffer gerühmt, fahrt Marino fort: "In Alamanniens Ländern wohnen viele Bölker, welche fehr nüglich fein konnten, die Eroberung von Aegypten (fehr richtig ging fein Plan, von dort aus nach Sprien vorzubringen) auszuführen, insbefondere die Dithmarschen, welche in der außersten Grenze des Erzbisthums Bremen am Meere wohnen, und bie

Friesen, welche abwärts von Bestfalen am Meere mohnen, auch die Bolfer von Solland und Seeland, welche abwärts von der Graffchaft Gelbern und Kleve an der See figen. Beil jene Bolfer auf Inseln und am Meeresufer und an großen Strömen wohnen, welche durch ihr Gebiet ins Meer fliegen, verstehen sie auf fugem und falzenem Baffer trefflich zu fchiffen, und konnte man bei ihnen trefflichen Rath und die beste Sulfe finben. Es find aber auch in Solfatien und in Slawien, wo ich perfonlich war, viele merkwürdige Landstriche, neben Kluffen und Seen, und angefüllt mit reichen (pinguibus) Einwohnern, nämlich Samburg, Lübeck, Wismar, Roftod, Stralfund, Guspinal (verlefen für Grupsmal) und Stettin, aus welchen eine große Menge guten Volks gezogen werden konnte, da in ihnen viele Orte find, fowol am Geftade, ale auf Infeln, mit einer Menge farker und muthiger Seeleute." Deshalb rath Marino bem beiligen Bater, auf jene Bolfer im agnp= tischen Plane besondere Rücksicht zu nehmen, zumal mehr katholische Seefahrer am Dcean als am Mittel= meere beimisch feien. Desgleichen habe er, als er gur See von Benedig jum Safen Slung in Flandern mit bewaffneten Galeeren gefommen, sowol von Glaubwurbigen vernommen, als auch mit eigenen Augen gefeben, bag die Rufte von Mamannien, wo jener Safen fich befande, ihrer venetianischen Seekufte gang gleichformig fei; bie Einwohner, fart und in Waffen wohl geubt, feien größtentheils Seeleute, andere zu Erdarbeiten fleißig und geubt, fonst auch reich an Geld und, was noch löblicher, zeigten sie den warmsten Gifer für die Angelegenheit bes Beiligen Landes. Gie wurden deshalb mit den Benetia-

nern sich wohl vertragen, wie denn schon in ben Tagen der Eroberung von Konstantinopel sich erwiesen. Der umfichtige Benetianer gedachte aber nicht, die Nordbeutichen auf ihren eigenen Schiffen nach Aegnpten zu führen, fondern fein Plan war, daß sie zu Lande in Benedia zusammenflöffen und von bort aus auf Galeeren, beren Bauart, Größe, Bewaffnung, Ruderzahl, Ausschmückung mit Fahnen, Sinnbildern, ja mit mancherlei ermuthigenden musikalischen Instrumenten er genau im Einzelnen angibt, überschifften. Begunftigt murde biefer Plan durch die Vertrautheit, in welcher die Alamannen mit den Benetianern ftanden, fodag ihrer Biele bort mit Beib und Rind lebten und, auf den venetignischen Flotten gebraucht, sich macker hielten. Rur zwei Um= stände fand Marino bedenklich: da die Deutschen gewaltige Effer feien, ermuchse Beforgniß für die Vorräthe, falls fie in ben heißen Simmelsftrich famen. Ferner weil sie aus großem Gifer zur Rreuzfahrt und dazu befondere befähigt, in fo großer Bahl überschiffen konnten, daß in ihnen die Lust zur Herrschaft erwachte, möchte leicht nicht kleines Aergerniß entstehen, da ja die Benetianer nicht Berren, sondern Belfer begehrten. Doch würde ein tüchtiger und fluger Dberhauptmann wol diefer Beforgniß zu begegnen miffen.

So urtheilt ein Bürger der Meeresherrscherin von St.-Marcus über die Seemacht unserer Vorfahren am Anfange des 14. Jahrhunderts.

## Fünftes Capitel.

Neue Geltung der danischen Unspruche auf das deutsche Wendenland unter König Erich Menwed. — Berdienft der wendischen Seeftabte um die Behauptung ber nördlichen Reichsgrengen. -Gefährliche Wiedervereinigung des danischen Staats durch Baldemar Atterdag. — Großer siegreicher Rrieg der beutschen Sansa wider die Danen. - Glanzvoller Friede zu Stralfund (1307-1370). - Gegenbild des englisch=frangofischen Seefriegsmejens. -Schlacht bei Sluns (1340); erfte Donnerbuchfe gu Schiffe. -Treffen bei Rodelle (1372). - Große gemiethete Armada auf dem Swyn (1386).

Ungeachtet fraftiger Entwickelung des deutschen Städtewesens und der nachdrucksvollen Saltung der neuen beutschen Seemacht führten die ersten Jahrzehnde des 14. Jahrhunderts brobende Zeiten für das Reich herauf. Die frangofische Rrone, erstarkt auf dem Saupte Philipp's des Schönen, übermältigte nicht allein die Pläminger, sondern trachtete auch nach dem Raiserreiche; die Balois fuhren fort, durch die romische Curie in Avignon die Burde des deutschen Reichs zu verhöhnen. Undererseits erwachte in den Königen Danemarks bas nicht verjährte Unrecht auf die Oberherrlichkeit im deutfchen Wendenlande mit gefteigertem Erfolge. Raifer Beinrich's von Lügelburg Erhebung mandte die eine Gefahr noch glücklich ab und ehreifrige Gefinnung der Rurfürsten in Ludwig's bes Baiern Tagen begegnete dem Uebermuthe der frangofischen Papfte. Gegen den Danen waren es aber nicht die Fürsten, welche Deutsch= lands Grenzen ichirmten; aus Sag gegen die Burger= freiheit verriethen fie fogar die Bollwerke ber nördlichen Reichsmarken. Den Städten allein, der deutschen Seemacht, gebührt bas hohe Berdienft, hier Ehre und Unabhängigkeit von ber fremden Krone gerettet zu haben.

Kur einen Bund, wie der hansische, welcher aus der Gemeinschaft taufmännischer Interessen, noch ohne Abnung eines größern politischen Biels erftanden, ber Berfplitterung burch Sondervortheile leicht unterlag, zumal Bremen misgunftig auf Lubecks Stellung blickte, blieb die Macht Danemarks eine überwiegende, wenn es einem Ronige gelang, die beimischen Berhaltniffe zu ordnen und die Rraft feiner weiten Befigungen, die Gunft der Dertlichfeit derfelben zur Bollgeltung zu erheben. Danemark gebot noch theilmeife in Efth= und Liefland; Rugen und Pommern bis zur Peene war ihm lehnsverpflichtet; es beherrschte die Belte und ben Sund durch feine Besitzungen an beiden Geftaden; die wichtigfte Erwerbart der deutschen Städte, die Fischerei an Schonens Rufte, bing von Danemarts Willfur ab, fowie die Berbindung der Ofterlinge mit ihren Freunden an der Beftfee. Satte fich bemnach ein Danenkönig einmal daheim Rube ver-Schafft, fo war in seiner Sand ein ungeheurer Mittelreichthum, um den Titel: Ronig der Wenden, ben er nicht, wol aber den Tag von Bornhövde, vergeffen, zur Thatfache zu machen. Muth und Gewalt dazu zeigte Erich Menved (1286-1319) und ber beutschen Fürften Groll gegen ihre Stabte erleichterte ihm zeitweifes Gelingen. Die Berren von Mecklenburg empfingen ihr Land als Lehn, Roftock mußte dem Konige huldigen, fah als 3mingvefte bie Danskeburg vor feinem Safen erfteben; felbft Lubed, bem Danenkönige bankbar für Bermittelung in bofer Landfehde mit Solftein und Mecklenburg, begab fich im Jahr 1307, uneingedenk früherer Roth und ruhmvoller

Siege, in banischen Schutz um jährlich 700 Mark und gelobte fogar, fich nicht dawiderzusegen, wenn das Reich jenem die Berrschaft über fie abtrate 151). Go unerflarliche Schwäche bes Bororts, die vielleicht mit innern Gebrechen der Gemeineverfaffung in Berbindung fteht, möchte die politische Geftaltung ber Sanfa vernichtet haben, hatte nicht langft fraftiges Leben auch in ben Schwesterstädten sich geregt. Rostock, so gebunden es war, Wismar, an verwegenen Zunftlern fruh bemerkbar, Greifswald und Stralfund erneuerten am 7. December 1308 ihren Bund, treu einander in Berfolgung ihres Rechts beizusteben; aber die Berren, gefügig der fremben Krone, verschworen sich im geheim zum Berderben ber Städte, und als Wismar fich der Aufnahme bes Gebieters, Beinrich's des Lowen, in feine Mauern weigerte, fah Roftock im Commer 1311 erft bas Sof= lager des Danenkönigs und aller deutschen und fla= mifchen Fürsten jener Gegend vor feinen tropig gesperr= ten Thoren und im Berbfte Flotte und Beer im Safen und vor der Stadt. 3mar halfen Stralfunder, Greifewalder, die dänischen Ruften verheerend, getreulich; den= noch mußte Roftock, um bobe Summen geftraft, fich bemuthigen (1312). Stralfund, bas nur dem Fürften von Rügen, feinem Landesherrn, fich gebeugt, blieb noch aufrecht, murbe aber auf die Dauer nicht widerstanden haben, ware ihm nicht ein Belfer in Walbemar, Markgrafen von Brandenburg, erschienen. Bu Baffer und zu Lande umschloffen, fiegten die Stralfunder im Sainholze (Juni 1316) und triumphirten nicht ohne Grund, als die Belagerer mit Schaben und Schimpf im Spatjahr abzogen. Der Friede zu Templin (November 1317)

schlichtete den Streit und Erich erkannte feinen Plan gescheitert, die wendischen Lande sich zu unterwerfen.

Der gleichzeitige Tod (1319) Erich's und Balbemar's von Brandenburg, um deren Personen die große Parteiung sich bewegt hatte, lofte auf furze Zeit die Spannung der norddeutschen Berhaltniffe; neue politische Fragen verwickelten die deutsche und danische Welt, und die Lübecker fanden Beit, der schmählichen Bogteigewalt fich zu entziehen. Sie kauften im Jahr 1320 die Feste zu Travemunde und brachen jenen verhaften Thurm bis auf ben Grund; König Chriftoph II. weilte als Flüchtling in Lubects Mauern (1327) und suchte bei den Seeftadten Bulfe, in fein Reich heimzufehren; fur große Sandelsfreiheiten, jedoch mehr durch geschickte Bemühungen bei den Unhängern des vertriebenen Berrichers als durch Waffengewalt, begunftigten die Städte die Rudfehr des Titularkönigs in fein zerftückeltes Reich (1330). Als Danemark fo fast ganglicher Auflösung nabe mar, fündigte fich vom Nordoften ber ben Seeftabten eine neue Gefahr an, indem Magnus Smaf die Rronen Norwegens und Schwedens vereinigte, Schonen als Erbftuck der schwedischen einverleibte (1332) und als neuer König von Schonen bofen Willen gegen die Sanfen fund gab. Aber wilde Berriffenheit in feinen Reichen, die Unfahigfeit des gehaften Schweden bannten die Sorgen, und Magnus, des Beiftandes der Seeftadte bedürftig, welche flug die Parteien im Gleichgewicht hielten, ertheilte im Jahr 1343 allen Raufleuten der deutschen Sanfa Borrechte in faum begrenzter Ausdehnung. Gleich barauf trat aber Danemark, unter Balbemar III. Atterdag (1340 - 75) muhfam zur ftaatlichen Ordnung gurud.

geführt, um fo drohender in die Stelle des Schweden. Klug entledigte der in fturmvoller Zeit gebildete Berrfcher sich ferner nugloser Besigungen, wie Efthlands im Jahr 1347 an den Deutschen Orden, beftrebt, erft ben Rern des danischen Reichs zusammenzubringen. Sein Unfeben wuchs in Deutschland durch die entscheidende Saltung, die er in jener schamlosen Politik zwischen den Baufern Lügelburg und Baiern einnahm; auch die flawifchen Fürsten beugten fich wiederum. Beforgt über folche Fortschritte, arbeiteten die Seeftabte in der Stille, Unruben im dänischen Lande zu ftiften; aber die großen Tage der Gintracht und des Willens, der höchsten Entwickelung ihrer Staatsmacht, waren noch nicht gefonmen; por andern hatte Bremen noch nicht gelernt, einer allgemeinen Politif feine Sonderintereffen unterzuordnen.

Was die innere Gestaltung des Bundes betrifft, so hatte derselbe im Lauf des 14. Jahrhunderts an geregelter Gliederung gewonnen. Die Gesammtheit bestand aus drei Dritteln, deren erstes die wendischen, pommerschen und sächsischen Städte, Hamburg mit inbegriffen, umfaßte und Lübeck zum Hauptsiße hatte; das zweite bildete das westsälische, mit Köln an der Spiße; dazu wurden die preußischen gerechnet, wie die Schwestern in Geldern und an der Oberyssel (die friesischen, holländischen); das dritte Drittel begriff Gothland mit Wischn, den liesländischen Städten und Neval in Esthland. Nur Bremen konnte seine Stelle nicht sinden und war sogar gleichzeitig mit störenden Zerwürfnissen, welche Brügge, die Hauptniederlage des gemeinen deutschen Kausmanns in Flandern, immer von neuem hervorrief, im Jahr 1355

verhanset, aus der Gemeinschaft geftoßen worden. Als aber die Bremer die Verarmung ihrer Stadt, die Berminderung der Bolkszahl inne murden, demuthigten fie fich im Sommer 1358 durch ihre Gewaltboten und erlangten wieder Aufnahme unter die Seeftabte und die gemeinen Raufleute der deutschen Sanfa des heiligen romifchen Reichs. Dankbar fur fotche Gunft, verpflichteten fie fich zu Lübeck im Jahr 1358, fo oft fie durch die Burgermeifter Lübecks, Wismars, Roftocks, Stralfunds und Greifsmalds zum Schut bes Noresunds aufgeboten murben, auf eigene Roften ein gutes Schiff mit 50 Wappnern und nöthigem Rriegsgerath gut ftellen; foderten die Samburger fie zur Beschirmung der Elbe auf, fo ge-Tobten fie ein Fahrzeug mit 100 Bewaffneten zu fenden, wozu denn wol, die Seeleute mit inbegriffen, ein machtiges Orlogichiff gehörte.

So einigten sich die deutschen Hansen, die wendischen Städte zumal wachfam, noch nicht ahnend, daß ihnen der größte, glorreichste Kampf bevorstehe. Da eroberte Waldemar im Juli 1360, "mit gutem Willen und Wissen" des elenden Schwedenkönigs Magnus, Schonen, Halland und Blekingen, fügte seinem Titel den eines Königs der Gothen hinzu, und so war das dänische Neich in seinem ursprünglichen Umfange zusammengebracht. In gespannter Erwartung harrten die Nathsboten der wenzbischen Städte zu Kopenhagen der Dinge, bereit, die herkömmliche Anerkennungssumme für die Bestätigung ihrer Freiheiten zu zahlen. Unter täuschender Kriedensaussicht verstrich ein Jahr, als die betäubende Kunde erscholl, Waldemar habe, in Folge geheimer Abtretung des Königs Magnus, nach Delands Sinnahme, die In-

fel Gothland mit Kriegsmacht angefallen, und Wisbn, ben älteften Sig bes beutschen Sandels im Norden, nach tapferm, blutigem Widerstande durch Theidigung erobert (28. Juli 1361), nichtsbeftoweniger aber geplundert und unfägliche Beute gewonnen. Go bisher unerhörtes Berfahren, fo höhnender Bruch alter Verträge, das Schickfal einer ehrwürdigen Schwesterstadt, welche durch ihre Seegesete der Barbarei der Schiffahrt im Baltischen Meere entgegengetreten, erfüllte die fonft geduldigern Gemüther der deutschen Sanfa mit nieempfundener Erbitterung. Auf die erfte Zeitung versammelten sich die Rathsboten der Städte zu Greifswald und unterfagten, bei Berluft der Guter und des Lebens, den Berkehr nach Danemark und Schonen. Dann wurden fchnell alle Streitigkeiten zwischen Lübed, Magnus von Schweben und deffen Cohne, Sakon von Norwegen, geschlichtet; beide Könige schifften felbst nach Greifswald und schloffen am 7. September 1361 einen Waffenbund mit ben wendischen Städten nebft Anklam, Stettin und Rolberg. Much die preufischen Städte traten den gemeinsamen Magregeln bei; getummelvoll bestimmte man das Bunbesaufgebot. Die nordischen Ronige gelobten, schon auf den Spatherbft 2000 Ritter und Rnechte nebst Schiffen und aller Nothdurft gegen Walbemar und die Räuber auf Schonen, Gothland und Deland zu ftellen, verpfanbeten der Sanfa ihre Schlöffer und versprachen, Schonen nie ohne den Rath der Städte zu veräußern. Da= gegen machte Lübeck fich anheischig, feche Roggen und feche Sniggen (Schuten) mit 600 Mann und mit Burfgeschüt, Wismar, Roftock, Stralfund und Greifsmald ebenfo viel, Rolberg, Stettin und Anklam nebft ben

ihnen untergeordneten Orten biefelbe Bahl, Rolberg und Stettin noch jede mit einer Blide und den nöthigen Meiftern zu ruften; fowie verhaltnigmäßig Samburg, Bremen und Riel zufammen 2780 Gewappnete aufzubringen. Der Angriff ward am 8. September bis nach Mitfasten 1362 verschoben und treues Zusammenhalten angelobt 152). Walbemar empfing mit Gleichmuth ben Kehdebrief. Der Winter hemmte zwar den Krieg, doch ftarfte fich der Städtebund durch den Beitritt des Grafen von Holftein und fegelten mit Anfang Mai 1361 die Drlogschiffe, geführt von Johann Wittenborg, unter ihnen viele Soldritter aus Weftfalen und Sachfen, in ben Sund. Als die schwedischen und normännischen Ritter ausblieben, griffen die Sansen, nach zwölfwöchentlichem Barren, Seeland an, eroberten Ropenhagen, mobei der Königssohn Chriftoph schwer verwundet wurde 153), und landeten auf Schonen. Im Gifer, Belfingborg gu bezwingen, vernachlässigte aber der Sauptmann des Drlogs die Aufsicht über die Flotte; da kam Waldemar's Schiffsheer plöglich (18. Juli) herbei, eroberte zwölf große hansische Roggen und sette das gelandete Beer fo in Schreden, daß es, die Belagerung aufhebend, unter Theidigung mit schwerem Berlufte heimkehrte. Berber Unmuth über fo schimpflichen Ausgang, ben allein Die treubrüchigen Schweden verschuldet, laftete, neben dem Berlufte an Gefangenen, auf den Gemeinden.

Magnus und Sakon erfuhren den Unfall zu Halmstadt, waren den Danen jest preisgegeben und mußten obenein den emporten Bundesgenoffen Schloß Borgholm auf Deland verpfänden. Noch waren die Tage der Gintracht und römischer Sinnesfestigkeit nicht gekommen; fast

alle fleinern Safenftäbte an Pommerns und Mecklenburgs Ruften hatten, unbefummert um bas Gange, bes Berbots ungeachtet, den Berfehr mit Schonen fortgefest. Diefe "Gäfte" wurden zur Strafe vom Fifchlager auf Schonen und dem hansischen Bürgerrechte ausgeschloffen. Gin Stillstand, zu Rostock im November 1362 bis auf Unfang des Jahrs 1364 gefchloffen, sicherte freien Berfehr; aber das Erlittene brannte den Burgern auf der Seele, und der unglückliche oder unvorsichtige Drlogehauptmann mußte zu Lübeck mit dem Ropfe bugen. Auch für Magnus von Schweden blieb die Strafe nicht aus: mahrend Die Sanfen über Nichterfüllung des Bertrags flagten, ließ Sakon von Walbemar sich umgarnen und vermählte sich zu Kopenhagen mit Margaretha, der Tochter und Erbin des danischen Konigs; gesteigerte Berachtung der schwedischen Großen gegen Magnus hatte bagegen feine Absenung und die Berufung Albrecht's, Berzogs von Medlenburg, auf den Thron zur Folge. Gefichert durch folche Wendung, beeilte Waldemar fich nicht, die Bebingungen des Friedens zu erledigen, weshalb die Städte von neuem sich über ein Bundniß mit Solftein und Mecklenburg einigten. Wichtige allgemeine Angelegen= heiten der chriftlichen Welt, auch wol Gorge für die Bukunft, vermochten den Konig Waldemar, fein unruhiges, unbeerbtes Reich ber Dbhut feiner Rathe zu vertrauen und nach Deutschland zum Raiser zu reisen; so unsicher war der Waffenanstand, daß die hansischen Bororte den deutschen Kaufmann in England, Flandern, Schweden und Norwegen gebieterifch erinnern mußten, nicht durch den Sund zu schiffen, fie bereits über die Mahl neuer Kriegshäupter fich beriethen und ichon am

6. Januar 1364 fühnen Raubschiffern zu Stralfund erlaubten, auf Abenteuer an die banifche Rufte auszufegeln. Mit bem Segen bes Papftes aus Avignon beimgekehrt, fand Waldemar (Sommer 1364) Magnus der Krone entfest, Albrecht von Mecklenburg ermählt, die Sanfa noch furchtsam und auf Tagefahrten durch ihre Landesherren, die Begunftiger der Fürstenpolitit, beirrt. Noch nicht entschlossen genug, von foldem Demmnif sich zu befreien, nahmen die Städte die fürstliche, parteiifche Bermittelung an und gingen zu Stralfund im Juni 1364 eine Einigung ein, fraft welcher die banifchen Reichbrathe die alten Sandelsverhaltniffe im Allgemeinen herstellten, aber weder Berminderung bes Bolle, noch Entschädigung für die Berlufte auf Wisby, noch Erftattung des Löfegelds fur die Gefangenen guficherten. Go hatte der Fürften scheinbar wohlwollende Bermittelung feinen Bortheil gemährt, da obenein der Ronig gogerte, den Friedensvertrag zu besiegeln, der bis Fasten 1368 gelten follte. Das Bolt der Städte mußte begreifen, daß alle Fürsten, heimische und fremde, ihm gegenüber, eine gemeinsame Politik verfolgten. Erft die große Losfagung von misgunftiger Vormundschaft brachte die Wenbung hervor, verburgte den Gieg.

Walbemar, nicht zufrieden mit erlisteten Bortheilen, ergriff die Waffen gegen den neuen Schwedenkönig Albrecht und beschwor durch Geringschähung und Gewaltthat die Nache herbei. Die wendischen Städte, schon im Sommer 1366 zu neuem Waffenbündniß bereit, verboten, als Klage über dänische Unredlichkeit nicht fruchtete, im Jahr 1367 vorläusig die Schiffahrt in den Norden und beraumten, endlich überzeugt, daß gütliche Mittel nicht zum Nechte führten,

auf den 6. September 1367 einen Tag aller Sanfen in Röln an, um über fiebenfache Rrantung fich zu berathen und den Kampf zugleich mit Danemark und mit Norwegen zu beginnen, weil Safon, der untreue Bundesgenoffe vom Jahr 1361, alle Unbilden feines Schwiegervaters gegen die Sansen theilte. Bu Roftock feste man biefes Parlament des deutschen Burgerthums, um auch die Preußen zu berufen, auf Martini fest und hielt die Vorberathung zum Kampfe möglichst geheim. Die bei= lige Stadt Köln fah vom 11. - 19. November 1367 die getümmelvolle Versammlung der allgemeinen nordund mittelbeutschen Burgerwelt; bas wendische Drittel, die preußischen Städte, die Hollander und die übrigen bundesverwandten Stäbte an ber Guberfee und von Seeland, vertreten durch ihre vornehmften Burger, beschloffen am 19. November, "wegen mancherlei Unrechts und Schadens, welche ihnen die Könige Danemarks und Schwedens gethan und noch thaten, deren Feinde gu werden und männiglich sich einander zu helfen "154). Die wendischen Städte mit den lieflandischen und zugehörigen follten zehn Roggen, je mit 100 Wohlgewappneten, und au jeder eine Schute und eine Onigge stellen; die von Preußen funf Roggen; die von Rampen eine Rogge und zwei Rheinschiffe mit anderthalbhundert Mann, desgleichen Amsterdam, Dortrecht, Staveren, Sarderwyt und alle Städte bei der Suderfee, mit Ausnahme Rampens. Die von Seeland, zu welchen befonders Biriffee gehörte, zwei Roggen mit 200 Mann, barunter je 20 gu= ter Schügen mit ftarken Armbruften. Die westlichen Bundesgenoffen follten bei gutem Winde Palmfonntag 1368 aussegeln und am Marftrande, Norwegens Rufte gegenüber, zur Fahrt in den Derefund fich fammeln; Die wendische und preußische Flotte bereitete fich, in der Offerzeit (9. April) zu den übrigen im Derefunde zu ftogen. Die Bredefoggen (Rauffahrer) blieben im Gefolge und unter dem Schute der Orlogichiffe und durften, obgleich mit bewaffneten Kaufleuten befest, nicht ohne Erlaubniß der Sauptleute weiterfegeln. Emige Friedlosigfeit bedrohte die Seefahrer, felbft die ledig Ungefeffenen, welche aus den Städten fich in Feindes Dienft begaben; verhanset waren Orte, welche den Beschluffen fich entzogen, und geachtet, wer beimlich einem der Ronige Speise ober Waffen zuführte. Ein allgemeiner Pfundzoll follte die Roften bestreiten; alle Vortheile und Freiheiten, die man erftritt, blieben gemeinfam; nur von ben Roften, welche den wendischen Städten aus dem Bunde mit König Albrecht von Schweden und beffen Bater, Bergog Albrecht von Medlenburg, erwuchsen, waren die preufischen und westlichen Städte befreit. Nach fo farkmuthiger Bereinbarung, die befonders Berr Gerhard von Attendorn, Rathmann von Lubed, und Bertram Bulflamm von Stralfund feuereifrig betrieben, und nachdem Bevollmächtigte abgeordnet maren, um den Rath zu Samburg, Braunschweig, Silbesheim, Magdeburg, Sameln, Sannover, Luneburg, Bremen, Stade, Riel, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard, Rolberg, Riga, Dorpat, Neval, Pernau und deren Nachbarn noch eigens zu verständigen, beschloß der engere Ausschuß zu Lübeck am 8. December 1367 Rlagschreiben an Raifer und Stände abzufenden, den Fehdebrief aller Städte am 19. Marg von Lübeck aus zu überantworten.

Der Medlenburger und Holfteiner, sowie des misvergnügten Abels in Jutland ficher, antworteten die Städteboten auf der Tagefahrt zu Lübeck (2. Februar 1368) ben fpahenden Gefandten Waldemar's auf beren Drohung mit Papft, Raifer und Fürsten: "Der König nimmt uns unsere Schiffe und unser Gut bei Frieden und binnen guter Suhne; thaten wir desgleichen, ba ware unsere Ehre wohl verwahrt." Eifrig beendete man die letten Borbereitungen, berieth, ob Pferde mitzunehmen, beftellte Sauptleute, die Lubeder Bruno Barendorp, Johann Schepenftede und Gerhard von Attenborn; man ordnete die Mitgabe von Belagerungegerath und je 20 Pferden auf 100 Bewaffnete an. So mit bem erften Fruhling zum grimmigen Anfall bereit, die Schlöffer der fürstlichen Bafallen bedrohend, falls fie ben Ronigen Beiftand leifteten, ja ben Fürsten, wenn fie fich gelüften ließen, dem Lehnsherrn zu Sulfe zu gieben, die Sperrung der Flugmundung, wie der Peene, durch bewaffnete Schiffe, ankundigend, fandten die Berbundenen, der deutsche Seeftaat, wie wir fagen durfen, in faflicher Weise auf 77 angegeben, gur Offerzeit ihre Fehdebriefe an Baldemar, welche den befannten unfoniglichen Bis als Antwort hervorlockten. Aber der vermeffenen Worte ungeachtet: "er frage so wenig nach ihnen, als nach dem Biffe von siebenundsiebzig Ganfen", fchiffte der Konig am 6. April, als das Meer noch offen war, mit großen Schägen aus feinem Reiche, mit Sinterlaffung einer Bollmacht an den Reichsvor= fteber, Benning von Putbus, und die Reichsräthe, das Gemitter zu beschwören. Sinter ihm geschah, wie zu

Röln beschlossen worden. Im April warfen sich die Sanfen mit zermalmender Gewalt auf den treulofen Safon, plunderten und verbrannten Städte und Drtschaften an Norwegens Gudfufte. Angstvoll bot der Eibam Balbemar's einen Stillftand, ben man ihm bis. Oftern 1369 gewährte. Im Maimonat fiel bie Strafe auf das danische Reich felbst: Ropenhagen ward erobert, geplündert; die Sanfen, eins geworden, den Safen gu versenken, verschoben noch die Zerftorung des Schloffes. Mirgend eine Spur fraftigen Widerstandes. Die Burgen Belfingor, Myköbing, Aalholm fielen und Seeland mußte Raub und Mord erfahren. Deutschland trat in biefen times of old ben Rrieg mit feiner Seemacht an, fonnte deshalb gerade auf den Sig danischer Macht, die Infeln, loggeben, fie übermältigen, ohne fich auf einen fruchtlofen Feldzug nach Jutland zu beschränken, bas ben Sanfen, wie vier Jahrhunderte früher dem Raifer Dtto I., wol auch nicht lange widerstanden haben murde. Inmifchen hatte Albrecht von Schweden Schonens Städte bezwungen, belagerte Belfingborg; die Solfteiner griffen im Beften zu; der Sund war den Sanfen, weffen be-durften fie weiter? Dhne Prahlerei, mit bescheidenen Worten, melbeten die Sanfen die Erfolge gerechter Baffen den Städten des Inlandes bis nach Thuringen, Schlesien und in die Lausis; den markifchen und uchermarkifchen Sandelforten, welche die Sache ber gemeinen beutschen Burgerwelt umfaßten, schrieben fie, Fürften und herren entgegenzuarbeiten, falls fie dem Ronige Beiftand leiften wollten. Edel lautete ihre Sprache: "Gott ift Beuge, bag wir fur unfere, unferer Burger und aller Raufleute Gerechtigfeit nothgedrungen fampfen."

Aber die fürstlichen Freunde Waldemar's durften sich nicht regen; der umherwandernde König war nirgend sicher; man fahndete überall auf seine geheimen Geldzuträger, laut den Bursprachen.

Als erfte Frucht des Sieges verhieß Albrecht den Seeftadten, welche die Befagung in den eroberten Schlöffern unterhielten, unschätbare Freiheiten auf Schonens Rufte 165). Das Bewußtfein der Rampfenden mar fo gehoben, daß fie auch im Marg 1369 auf der Tagefahrt zu Lübeck ein= muthig beim Rriege beharrten und festfesten, ihre Beschluffe verpflichteten die ganze deutsche Raufmannswelt bes Auslandes, gleichgültig, ob im Rriegsbunde oder nicht, und folche Willensmeinung in die Städte des Westens, nach Flandern, ja nach England ausgeben ließen. Aller Blick mar gespannt auf den Fall von Belfingborg; in den wendischen Städten harrte die Bunft der Steinmegen, um auf die erfte Runde dorthin ju eilen und das Schloß zu brechen. Sichern Sieg in Banden und des ungetheilten Befiges aller Schlöffer und Gebiete Schonens, felbft noch zwei Sahre über die Erftattung der Roften hinaus, ftrickten die Sanfen bem Danen auch ben Markgrafen Dtto von Brandenburg, feinen einzigen muthigen Belfer, ab; aber Belfingborg hielt fich tapfer, beshalb murde die Fortfepung der Fehde auch auf das dritte Jahr beschloffen. Solche Ruftung schreckte ben Reichsverweser und weltliche wie geiftliche Reichsräthe; verlaffen vom Konige, der in der Ferne weilte, begaben sie sich nach Stralfund und unterhanbelten über vollkommenen Frieden (November 1369), der bann am 24. Mai 1370 durch ben Beitritt ber hoben Geiftlichkeit Gultigfeit gewann. Der glanzende Friede

Bu Stralfund war würdiger Lohn einer Rriegsanftrengung gegen Danemark, bergleichen Deutschlands Bolk, wenn es darf, bis auf diefen Tag fähig ift; damals errang ben Lohn bas Burgerthum Nordbeutschlands allein, eine Berbrüderung zwar, die sich westlich von Narwa bis jum Swnn, bis Brugge und Gent langs einer 350 Meilen langen Rufte geschloffen. Der Friede von Stralfund bedingte ben Sanfen wegen bes erlittenen Schadens auf 15 Jahre Besig und zwei Drittel aller Einnahme aus den Schlöffern Schonens und den Boigteien Selfingborg, Malmoe, Stanoer und Falfterbode, und überdies Warberg auf Halland. Rach 15 Jahren follten diefe Gebiete dem Reiche wieder zurudgegeben werden. Die wesentlichste Bedingung aber, welche die Dhnmacht des nordischen Reichs auch auf die Zukunft übertrug, lautete: "Balbemar muffe biefe Artifel mit dem großen Insiegel besiegeln, wolle er bei feinem Reiche bleiben, und daffelbe feinem andern Berrn geftatten. Burde der Ronig bei feinen Lebzeiten feinem Reiche einen andern Beren geffatten, bann burften bie banischen Bevollmächtigten des Friedensschlusses folches nicht gemahren, als mit dem Rathe der Stadte und daß jener ben Städten ihre Freiheiten besiegelt habe 156)."

So wurde durch die herrliche Kraftentwickelung des norddeutschen Bürgerthums die Herrschaft der Hansen über die standinavischen Neiche ersochten, als die Fürsten dem gebieterischen Dänen sich neigten: so wurde einem Grundsage Geltung verliehen, fraft dessen bis ins 16. Jahrhundert Waldemar's des Großen Nachfolge, das Königreich Norwegen und Schweden, in der Hand der Bürger stand! Alles, was der umherirrende Kö-

nig erwirkte, war das Gebot Kaifer Karl's IV. an mehre Fürsten: " Eingeborene und Auswärtige, welche ihrem natürlichen herrn meineidig geworden, vorzuladen und, wenn fie schuldig, in die Reichsacht zu thun." Gebrochenen Muthe, nachdem die mitleidlosen Sanfen feine Bitten, ihm bas Erbe feiner Bater herauszugeben, abgewiesen, untersiegelte Waldemar, und ftarb, der lette ber Eftriden, am 24. October 1375. Gin Erbftreit entbrannte zwischen den Sohnen beider Tochter des Lestlings, Dluf von Norwegen, dem Sohne Margaretha's und Sakon's, und Albrecht, dem Sohne ber Ingeborg und Beinrich's von Medlenburg. Rluglich zogerten bie Sanfen zu entscheiden, hätten es jedoch auch von vornherein verhindern muffen, daß nicht Dluf, ber Erbe Rormegens, von ben banifchen Stanben erforen wurde (1376). Bufrieden mit der Beftätigung aller ihrer Borrechte, erfannten fie Dluf an, der ja an dem jungen Albrecht von Mecklenburg einen unverächtlichen Rebenbuhler um Danemarks Rrone zu fürchten hatte. Aber die Dinge famen anders als die faufmännische Klugheit berechnet; Das Schickfal begunftigte die Plane der mannlichgefinnten Margaretha; die Union von Kalmar entstand, und fturmvolle anderthalb Sahrhunderte hindurch blieb es die Lebensaufgabe der Sanfa, diefe erdrückende Ginheit aufzulösen.

Der Ruf folder Thaten, welche die Bürger allein ausgeführt, ohne die Fürsten, deren Ginmischung die Sache nur verdorben haben würde, erfülte Europa und steigerte das Unsehen der bürgerlichen deutschen Seemacht auf den Gipfel. Zwar hatten um die Mitte des 14. Jahrhunderts auch die westlichen Königreiche große

Rraft zur See entwickelt und berühmte Schiffstreffen geliefert, welche die Chronifen im Gedachtnif der Nachwelt erhielten, mahrend die hanfischen Siege vergeffen wurden; aber der Erfolg, jener ungeheure Umschwung der Berhältniffe gaben ihnen Beugnif, unterdeffen die gefeierten Ritterturniere gu Schiffe die Entscheidung nicht mit sich führten. Wie den folgenreichsten Waffenereigniffen der Deutschen im 14. Sahrhundert überhaupt das chevalereste Geprage fehlte, jener Farbenglang, welchen die Chronik eines Jean Froiffart über die Thaten der Frangofen, Englander und Spanier verbreitet; wie eine Schlacht von Ampfing, bei Woltersdorf (1316) und am Rremmerdamme, gegen die Felder von Tarifa, Salidonhill, Nevilscrof, Creffn, Maupertius in ziemlich unscheinbaren Sintergrund tritt: fo machten auch die Perfonlichkeiten eines Ludwig des Baiern, eines Balbemar von Brandenburg, des fleinen Barnim von Pommern nicht den impofanten Eindruck eines Eduard von Windfor, Philipp's von Balois oder Alfons' XI. Was bedeutet nun gar ein Seifried Schweppermann gegen ben Schotten Douglas ober Randolf, ober vollends gegen Bertrand du Guesclin? Die beutsche Ratur von gröberm Rorn gegen die phantaftische Ritterlichfeit des Abels in Westeuropa! So erging es auch den hansifchen Thaten zur Gee; fo nachhaltige Folgen an biefelben sich reihten, fanden jene Anstrengungen einer nuch= ternen, hausbackenen Raufmannswelt feinen Froiffart, feinen Giovanni Villani, wie die farbigen, markirten Greigniffe bei Sluns, Rochelle. Gin Rathsherr von Lübed, wie Gerhard von Attendorn, ein Bruno von Warendorp, Bürgermeifter, Anführer der "Blotte" und

Sauptmann; ein Bulf Bulflamm von Stralfund, hanfischer Boigt auf den Schlöffern Schonens, daheim Raufherren, mit Tuch, Salz und übelriechender Fischmaare verkehrend, fo fiolz fie fonst in langer Marderschaube prangten, blieben doch - waren fie gleich von Jugend an mit bem Seemefen vertraut, verffandige Steuerleute, tapfere, unerschrockene Befehlshaber ihrer Roggen - armlich, unscheinbar im Vergleich mit dem Admiral Rinieri be' Grimalbi, mit Boccanegra, den Grafen von Salisburn und Pembrofe. Rein Chronifant weiß es, daß Bruno von Warendorp, an der Spige von 1600 Lubeckern in der großen Gehde gefallen, im Tode von feinen Mitburgern hobe Ehren erfuhr, ftande nicht im Chore von St. - Marien über feiner Gruft Bildnif, Schild und Selm. Jene vollwüchsigen Mannesnaturen, im Wechfel ber Tage fluge Raufleute, umfichtige Burgermeifter, rechtskundige Richter, einsichtsvolle Staatsmanner, Diplomaten, Schreiber, Schiffsführer, Admirale und Stadtmehroberften, wußten aber auch mit Gefchick die Lange zu brechen 157) und in der weiten Borhalle ihrer Saufer hing Selm und Schild über Beringstonnen und Waarenballen.

Auch schon die Schiffszahl der hansischen Flotte 158) lehrt, daß es mit unsern Seekriegen eine andere Bewandtniß als bei den westlichen Bölkern gehabt haben musse und mit erstern der Fortschritt war. Während das Schiffsausgebot, das 77 Städte, von Ziriksee bis an die Narwa, um die Zeit der Frühlingsstürme weit in hohe See schickten, vielleicht nur 40 große Roggen und ebenso viel Sniggen und Schuten betrug, sehen wir Franzosen und Engländer mit vielen hunderten, ja tausend

gegeneinander fechten, immer in feichten Buchten, der Rüfte nahe, zum Zeichen, daß ihre Fahrzeuge, größtentheils offene Barken, nur zum Kampfe Bord an Bord, zu Landtreffen auf dem Wasser bestimmt waren. So in der malerischen Schlacht bei Sluys (1340), deren Hergang wir andeuten wollen, theils als lehrreiches Seitenstück zu unsern Geschichten, theils weil auch west beutsche Kräfte dabei thätig sind.

Rönig Chuard III. von England, mutterlicher Seits ein Sproffe der altern Capetinger, die mit Philipp's IV. Sohnen erloschen, und Philipp von Valois rufteten sich endlich, ihr Unrecht an die Krone Frankreichs mit den Waffen zu entscheiden (1339). Da der Krieg nicht ohne Flotte geführt werden fonnte, behielt der Balois die fremden Schiffe und Seeleute, die er zu feinem Rreuzzuge befonders aus Genua aufgeboten, in feinem Golbe, Dormande, Bretagner, Picarden, Spanier, Seerauber unter Nicolo Bahuchet, dem Admiral der flottenlosen Krone, früherm Schapmeister, und Barbavara aus Portovenere, einem gran corsale, an der Spige von 33 genuesischen Galeeren und bewaffneten Ruderschiffen 159). Bereits hatte diefes Geschwader die englische Rufte von Southampton und anderwärts vermuftet, englische Rauffahrer erobert und im Winter 1339/40 ein großes königliches Schiff, den "St.=Chriftoph", mit Bolle beladen, aufge= bracht, auch die Safen Swyn und Sluns, damals ein Mafferbeden, befest, um die Rudtehr Eduard's zu verhindern. Dort herum war fur die englische Flotte die gunftigfte Landung, weil Graf Wilhelm IV. von Solland mit den Flanderern und fast allen niederländischen Berren mit Eduard, Titularkonia von Frankreich, fich

verbunden hatten. Als nun Eduard furz vor Johannis 1340 mit feiner Flotte, 260 Segel ftarf, aus der Themfe ausgelaufen war, erblickte er auf der Bohe zwischen Blankebergh und Sluns die frangosischen Geschwader, 400 Schiffe, unter benen 140 lange Schiffe, bemannt mit 40,000 Mann. (?) Dbgleich die Burger von Brugge um Gottes willen den Konig baten, den ungleichen Rampf zu meiden, fie und die Hollander murden in furgem ihm mit 100 Roggen zu Bulfe kommen: wollte der ritterliche Eduard nicht harren, sondern freute sich, fo groß ber Bald feindlicher Daften, an bem Gegner fich zu rächen, der ihm feinen "St.=Chriftoph" genom= men und gute Städte geplundert. Gegen ben Rath Barbavara's zogen fich die überlegenen frangofifchen Geschwader, statt auf hoher See zu fechten, in die Enge bes Smyn. Bei Sluys angefegelt, ftellte ber Ronig die ftartften Fahrzeuge voran, immer zwischen zwei Fahrzeuge mit Armbruftschüßen, ein Schiff mit Gensbarmes; eine Schlachtreibe hielt, die Ermudeten abzulofen, zur Seite. Unter bem Schute von 300 Rittern fchauten viele englische Damen, welche die in Gent gebliebene Rönigin begrüßen wollten, dem gefährlichen Spiele zu. Darauf wandte die englische Flotte fich fo, daß fie dem Feinde die Sonne abgewann und sowol Sonne als Wind im Ruden hatte, zur Verwunderung der Normande, welche wähnten, die Englander flohen. Endlich am Banner bes Plantagenet Gegenwart erkennend, freuten fie fich und schickten den "St. - Chriftoph", mit genuesischen Armbruftschüßen verfeben, unter Erommeln und Trompeten zum Angriff voraus. Da begann

die heftige Schlacht um 6 Uhr fruh des Johannistags und dauerte mit gleicher Beftigkeit bis fpat Nachmittags. Die englischen Schüten, wie die Genueser lichteten die Reihen der Bewaffneten auf den Berbeden, bis die schwere Ritterschaft, gewaltige Enterhaken an Retten werfend, wie auf festem Boden aneinanderge= rieth und blutig sich bestand. Bald mar von den Engländern der "St. = Chriftoph" genommen, mit ihren Schügen bemannt; die Gegner, vier gegen einen, mehrten fich verzweifelt; aber die Blüte des englischen Abels mußte am Ende bes frangofischen Schiffsvolks, bas mehr aus Fischern und Seeleuten als aus erprobten Bappnern bestand, mächtig werden. Es mar Besperzeit, als Ronia Eduard mit der Flut und geschwellten Segeln und erfrischter Mannschaft - es heißt mit 50 Roggen - die Niederlage der ermudeten Feinde vollendete, fodaß fich nur zwei Galeeren und 20 Barten zur Nacht gerettet haben follen. Denn die Bläminger hatten mit ihren Fahrzeugen die beiden Ausgange des Smyn bei der Infel Ratfant versperrt und hielten die Fluchtbereiten wie in einem Räficht gefangen. Laut andern Nachrichten entkam nur Barbavara mit feinen Schiffen; Bahuchet, gefangen, ward an bem Mafte feines Schiffes gebenft; 200 frangofifche Schiffe, unter ihnen der "St.-Jakob" von Dieppe mit 400 Erschlagenen, murden erobert; 30,000 Mann fanden blutigen ober den Tod im Baffer. Die milbe Johannisnacht hielt der Sieger auf feinen Schiffen vor Sluns unter fo gewaltigem Larmen aller Rriegsmufif, "baß man Gott im himmel nicht donnern hörte". Die frangofische Seemacht war vernichtet ober eine Beute ber Englander und Blaminger 160); boch fur ben Rronftreit

brachte die Schlacht von Slune, einem Landtreffen ahnlich, feine Entscheidung. Fortschritt der Seetaftif läßt fich hier nicht erkennen; doch mar die Galeere, bis auf jene genuesischen, bereits verschwunden. Alte prächtige Miniaturen, welche eine Sandschrift der Chronik Froiffart's schmuden, geben uns ein anschauliches Bild jener französischen Schiffe, auf welchen bie ritterlichen Barone in ben Streit zogen. Sie verrathen noch große Aehnlichkeit mit den offenen Fahrzeugen, die drei Jahrhunderte früher die Normannen unter Wilhelm nach England trugen, nur mit bem Unterschiede, daß sie größer find, ein hohes caftellartiges Gallion mit Bewaffneten und eine Art Bugsprit führen. Mast und Tauwerk einfach, bas Segel wie zur Flufichiffahrt, zwei kleinere vorn und hinten; auf der Spige des Maftes ein runder Thurm 161), in welchem ein Bannerträger, umgeben von Langen und anbern Geschoffen, fist, offenbar nicht zum Auslugen. Sinten am Steuer fteben Binfenblafer, von deren Inftrumenten Fähnlein herabhangen; halben Leibes ragen über ben Bord die Geftalten der Ritter hervor; ringsum befranzen ben Schiffsrand, gerade wie auf dem Teppiche von Baneur, Schilde mit mannichfachen Zeichen, fowie Banner und Fahnen überfluffig angebracht find. Diefe Art von Ritterbarken, geeignet jum Turnier auf engen Gemäffern, icheint im Norden Frankreichs wie im burgundischen Riederland fast bis zum Ablauf bes 15. Sahr= hunderts im Brauch gewesen zu fein; folche Sachten, bigarr verziert und geschnäbelt, finden wir häufig auf den berühmten Solzichnitten, mit welchen Sans Burgmair ben "Beiffunig" Mary Treipfauerwein's ausftattete. Die Drlog = ober Friedekoggen, welche mit 100 Bewaffneten,

ohne bas Schiffsvolf, Jahr aus und ein im Sunde freuze ten, muffen von ganz anderer Bauart und Größe gewesen sein.

Nähere Angaben fehlen uns über die Beife der Geefriege, welche Solland zerriffen, als mit Graf Wilhelm IV., einer Todesbeute der Friefen, im Jahr 1345 ber Stamm von hennegau erlosch und das Geschlecht Ludwig's des Baiern bas Reichslehn überfam. Margaretha, bes Raifers Witme, mit ihrem Sohne Wilhelm zerfallen, fah bie zerrüttende Parteiung der Hoek'ichen und Rabbeljaum'-Schen, siegte zwar in bem Seetreffen bei Bere in Seeland (1351), wich aber bem jungen Grafen in bem bei 3maartemaal an ber Mündung ber Maas gelieferten. Unter Wilhelm's Bruder Albrecht, dem Ruuward von Solland (feit 1357), steigerte fich die wildeste Burgerfehde, mahrend über 20 hollandifche und friefische Stabte, mit der Sanfa innig verbunden, einen Staat im Staate bildeten. Die ungeheure Flotte, welche Albrecht im Jahr 1398 gegen die Friesen aufbrachte und welche die Bezwingung von Staveren und Gröningen fast zur einzigen Folge hatte, foll aus 4000 großen und 400 kleinen Schiffen beftanben haben; doch die Rritik sichert nur 444 aus Solland und 300 aus Seeland, wozu Biriffee allein 25 und Amfterdam 50 ftellen mußte 162). Albrecht's Sohn, Wilhelm VI. (1404), fah die Macht des Saufes Burgund durch Johann, Sohn Philipp's des Rühnen, Grafen von Flandern, erwachsen und Verhältniffe fich vorbereiten, welche erft Holland von den Offerlingen, und 100 Jahre später den niederländischen Sandelsstaat, seit den Tagen ber alten Bataver Germaniens geschichtlich berufenen Träger volksthumlicher Seemacht, vom Reiche trennten.

Entwickelte sich in den romantischen Rämpfen der westlichen Nationen die neuere Marine nur langfam, im Biderspruch mit der ritterlichen Rriegführung, fo erfahren wir dagegen, daß im Sahr 1372 zuerst im Aquitanischen Meere das Feuergeschüt angewandt wurde, welches die Landschlacht von Creffy (1346) und die Belagerung von Calais der chriftlichen Welt fundgethan. Der Graf von Pembroke, durch König Nichard III. mit mäßiger Schiffstahl nach Poiton geschieft, erblickte vor Rochelle eine Flotte vor Anker von nicht minder als 40 großen Schiffen und 13 Barken, alle wohlversehen mit hoben Caftellen und Solzthurmen auf den Maften, "wie die Schiffe von Spanien gewöhnlich find". Es waren Spanier, dem Könige Rarl V. von Frankreich, feinem Bundesgenoffen, unter dem Admiral Ambrofio Boccanegra von Beinrich von Caftilien geschickt. Die Englander ftusten, reiheten fich gleichwol zur Schlacht, die Armbruftfcugen voran. Aber die Spanier, gum Theil Gensdarmes, zum Theil Näubervolk mit Armbruften und "Ranonen" 163), auch bewaffnet mit großen eifernen Stangen, gewannen ihnen den Wind ab und festen den Englanbern auf ihren hohen Schiffen, die Alles überragten, hart zu. Die Nacht trennte den ungleichen Rampf; am folgenden Tage aber griffen die Spanier, begunftigt von ber Flut und bem Winde, von neuem an, fetteten die niedrigern Fahrzeuge der Gegner mit geschleuderten Safen an ihre hohen Borde, bedeckten jene mit Gifenftangen, Steinen und Bleiflumpen (plommées) von oben herab, und tödteten entweder die englische Ritterschaft oder fingen fie lebendig, wie den Grafen von Pembroke. Im Triumph, unter maurischer Rriegemufik, lichteten Tage barauf die Spanier die Anker; ungeheure Flaggen, bemalt mit dem Wappen von Castilien, bandergleich mit den Enden das Meer berührend, flatterten von den Masten; so segelten sie über die breite See gen Galizien. Das sind die ersten Schiffsdonnerbüchsen, deren die Geschichte erwähnt; 13 Jahre darauf (1385) kreuzte Wulf Wulflamm von Stralsfund, sechs Donnerbüchsen am Bord, von Oftern bis Martini gegen Seerauber in der Ossee.

Erblicken wir hier mefentliche Elemente ber neuern Seefriegefunft, bobe Segelschiffe mit mehr als einem Dafte, Schiefgewehr in Anwendung, vielleicht auch fcon die Magnetnadel; ahnen wir aus diefen Borgangen die funftigen Colombo, Cortez und Pizarro: fo schien anderwärts doch immer noch die ungeheure Uebergahl von Schiffen jeglicher Art den Ausschlag zu sichern, wie die nordische Welt im Jahr 1386 erfuhr. Nur Englands König, Eduard III., hatte ben schwachen Anfang mit einer Staatsflotte gemacht; Frankreich und die frangofischen Fürsten 164) begnügten sich, im Falle eines Rrieges, Rauffahrer zu preffen, oder um hohe Summen Schiffe in allen Bafen zu miethen. Co, ale ber junge Ronig Rarl VI. im Jahr 1386 den Plan gefaßt hatte, durch Landung Eng= land zu bezwingen, traf er Magregeln von fo unermeß= licher Ausbehnung, wie Napoleon im Jahr 1805, nur daß feine Dreikaiserschlacht und fein Trafalgar barauf erfolgte. Bahrend man an der gangen Nordfufte Frantreichs bis Flandern hin Lebensmittel aller Art aufhäufte, alle Stände besteuerte, gab es "fein Schiff von Sevilla bis nach Preußen" hinauf 165), welches nicht für den Ronig in Beschlag genommen worden ware. Man entbot Berren und Ritter aus allen der Krone befreundeten Gegenden, noch mit Beheimhaltung des Plans; befonders aber benutte die frangösische Politik das Schiffsgewimmel im Welthafen vom Swyn 166) und bei den hollandifchen Städten. Alles fammelte fich bei Slung und an der Rufte bis Blankebergh; "feit Gott die Welt erschaffen, fah man nicht fo viele große Schiffe beieinander"; ohne die Flotte des Connetable, Dlivier de Clicon, welcher in ber Bretagne fich ruftete, gablte man ichon im September 1397 Fahrzeuge. Gine fleine holzerne Stadt gur Umschließung englischer Beften und um die Berren gegen Ueberfall zu fchügen, zimmerten fleißige Werkleute; auseinandergenommen, follte bas Geruft auf Schiffen mitgeführt werden. Wer dies bunte, über alle Befchreibung thatige Getreibe, die Berladung aller nur erfinnlichen Bedürfnifgegenstände und Borrathe zur Bequemlichkeit und zum Genuß in Brugge, Damme und Gluns gefeben hätte, "murde Fieber und Bahnmeh darob verloren haben". Man hielt England vernichtet; "Männer, Weiber und Rinder konnten der Rnechtschaft nicht entgehen" 167). Aber Richard's Staatsrath verzagte nicht, schickte tapfere Manner nach Calais und ruftete unter Graf Richard von Arundel eine Flotte von 40 großen Schiffen. Rur bas Bolf bangte, hielt andächtige Umzuge an Gnadenftätten und that Gelübbe zu allen Beiligen. Echte Englander fprachen: Laft die Frangofen nur fommen; fein "Sode" (couillon) foll heim. Deffenungeachtet befeste man alle Bafen, ließ auf allen Sohen am Geftade Warten mit Lärmftangen und Feuerzeichen errichten; ja, die Burger von London brachen, um ficherer ju fein, die Brucke von Rochester! Unterdeffen stromten die frangofischen Barone nach Slune, ihre Fahrzeuge zu ihrer perfonlichen Aufnahme zu versorgen und zu schmucken; einer wetteiferte mit dem andern an Zierlichkeit und Farbenpracht, an bunten Maften und glanzenden Bannern; " die Maler hatten die beste Zeit." Die Franzosen rechneten besonders auf die Abmefenheit des Selden John of Gand, Berzogs von Lancaster, Dheims des jungen Königs, der in Galizien fich tummelte; aber alle ungeheuern Angriffe= und Bertheidigungsruftungen von beiden Seiten gerftoben mit dem Anfang bes Winters in Nichts. Die bofen Dheime Ronig Rarl's VI., den fpater Frankreiche Unftern mit Wahnsinn fchlug, Mangel an gunftigem Winde und andere Umstände verschoben den Aufbruch; die kostbaren Vorräthe mußten um geringen Schilling verschleudert werden: das Bolf verarmte, aber die Krämer von Damme und Brugge, fowie die niederdeutschen Schiffsleute gewannen erflecklich. Um Neujahrstage 1387 verfündete ein Prachtfest zu Westminfter: die Gefahr fei vorüber 168).

## Sechstes Capitel.

Unfiderheit der Schiffahrt. — Die Bitalienbrüder. — Die Union von Kalmar (1397). — Der große Piratenkrieg. — Dikfriesland. — Gothland im Besiß des Deutschen Drdens. — Erich's Krieg mit den wendischen Städten wegen Schleswig, (1426 — 35). — Lossagung der Hollander von der Hansa. — Fall König Erich's. — König Christoph von Baiern. — Christian von Oldenburg. — Wachseld Gefahr für die Städte (1481). — Die Episode der Osterlinge im Kampf der rothen und weißen Rose (1488). — Burgund habsburgisch ohne Vortheil für die deutsche Seemacht. — Erzherzog Philipp's des Schönen spanische Heirat (1496).

Bas unsere Städte bis nach Preußen hinauf bei Karl's VI. unglücklichem Plane gewonnen und wie sie zu

König Richard III. sich verhielten, können wir nicht erör= tern; ficher aber ift, daß die innere und außere Lage ber Sansa fich eben nicht gunftiger gestaltete. Fast in allen Gemeinwefen gahrte es in ben Gemuthern bes niedern Volks; jene Auflehnung der Zunfte, welche um die Mitte bes Jahrhunderts in Sud- und Mittelbeutschland die Berrichaft ber Gefchlechter und bes aristofratischen Raths gefturzt, kundigte auch im Norden fturmisch fich an. Dazu nun jäher Wechsel in den Berhältniffen der norbifchen Kronen: Sakon's von Norwegen Tob machte ben Dluf zum Erben, ber unter Margaretha's fluger Leitung gegen das Unrecht des Prinzen Albrecht von Medlenburg auf dem danischen Throne sich befestigte. Wenn in neuern Beiten nach erfolgter Rriegserflarung ein Seeftaat durch seine Raperschiffe dem Feinde sich furchtbar erweift, ist foldes ein Zeugniß geregelter Macht; daß aber unter Margaretha, in Folge ber Aufgelöftheit bes Reichs burch ben Sieg ber Sanfen, bas Geeraubermefen, gumal feitens des dänischen Abels, gegen friedliche Nachbarn schrecklich wieder erwachte, galt als Zeichen ganglich gerrütteter Ordnung ber Gefellschaft. Auf die Selbsthülfe angewiefen, wie fie benn ichon ruftig ber Schnapphahne an ben Landstraßen und auf festen Schlupfwinkeln sich erwehrt, begehrten die Seeftadte von der Konigin Entschädigung ihres Berluftes, ehe fie ihre Pfandschlöffer auf Schonen vertragsmäßig zuruckgaben; geneigt abzuhelfen, fam Margaretha im April 1384 felbft zur Tagefahrt nach Stralfund, fonnte aber, fie die Erbin Balbemar's des Giegers, fich nur gur Stellung von neun schwachbemannten Schiffen gegen die Seerauber anheischig machen, weshalb benn Jene, unzufrieden, im Frühling 1385 zwei Saupt-

leute mit einem ftarken Schiffe, einige Sniggen nebft Unterhalt für 100 Wappner ausrufteten, ihnen feche Donnerbüchsen, 32 Bliden und feche Tonnen mit "Kraut" lieben, damit fie von der Ofterzeit ab bis Martini gegen die Seeräuber freuzten 169). Deffenungeachtet stellten bie beschäbigten Seeftabte, 35 an ber Bahl, ale bie 15 Sahre bes vertragemäßigen Beliges ber Schlöffer Schonens verfloffen, dieselben im Dai 1385 wieder zu Sanden Dluf's; ben abeligen Seeraubern fonnte gleichwol Margaretha im Jahr 1386 nur auf ähnliche Weise bas Sandwerk legen, wie schwache italienische Regierungen den Banditti: durch Capitulation. Go fchien Danemark wieder gedeihen gu wollen unter Aufruhr und Verschwörung der Zunfte gegen den Rath in Lubeck, ale Dluf am 3. August 1387 ftarb und feine Mutter, anfangs bereit, bem Sohne ihrer ältern Schwester Ingeborg, Albrecht von Mecklenburg, den erledigten Thron zuzuwenden, auf Andrängen der Stände Norwegens benfelben verwarf, und bas Gefchick ben Knaben Erich, Sohn Bergogs Bratislam VI. und ber Tochter Ingeborg's, Maria's, aus Pommerns hinterstem Winkel zur Erbschaft der vereinigten Kronen berief. Bald fügte das Blud ber nordifchen Semiramis noch die britte Krone hinzu. König Albrecht, der Mecklenburger, welchen die unzufriedenen Schweden auf ihren Thron erhoben, fiel im Kriege mit Margaretha, verkauft durch schwedische Reichsräthe und feine Soldner, am 24. Februar 1389 in ber Schlacht bei Arelmalde in die Gewalt der beleidigten Frau, welcher alle Beften Schwedens fich aufthaten bis auf die beutsche Gemeinde in Stockholm. Mannhaft durch die eingebürgerten Fremdlinge vertheidigt, unter Leitung des jungen Johann, Reffen Albrecht's, des gefangenen Königs, felbst als der Sturm die Rlotte des alten Bergogs Johann von Medlenburg = Stargard ger= ffort hatte 170), erwartete Stockholm ben Entfag zunächft von Roftod und Wiemar, ben eifrigen Unterfaffen Albrecht's. Bas jene zwei vornehmen wendischen Seeftabte erfannen, sprengte beinahe ben Bund und brachte ber gangen nordischen Sandelswelt auf viele Sahre unfag= lichen Berluft. Die Rathmannen ber beiben Stäbte erließen auf ihrem und auf fremdem Gebiete den Aufruf: Alle Diejenigen, welche auf eigene Koften und Gefahr gegen die Neiche Norwegen, Danemark und Schweden abenteuern, zugleich aber bas hungernde Stockholm verforgen wollten, mochten fich jum Empfang von "Stehlbriefen" (Raperbriefen) bewaffnet in Rostock und Wismar einftellen, in beren Safen ihnen freie Aus- und Ginfahrt, Bergungs- und Verkaufsstätte bes Raubes gefichert bliebe. Auf folde Lodung, welche Berzog Johann durch Deff= nung feiner Safen zu Ribnig und Gollwig verftartte, ftromte eine ungeheure Menge raubluftigen Gefindels gufammen und begann fein Sandwerk unter dem Namen Bitalienbruder, weil Stockholms Berforgung mit Lebens= mitteln als 3weck ber Fahrt galt 171). Ebelleute aus ben Nachbarlanden, Danen und Schweden, ftellten fich an die Spige der Raubgeschwader, welche weder das preisgegebene noch das gefriedete Gut schonten, an versteckten Ruften, auf Rugen, in Sinterpommern fich einnifteten und bald die furchtbarfte Beifel der Sanfestadte murben. Sie bilbeten fast eine geschloffene Gefellschaft unter feften Gefegen, nannten fich auch wol Lifendeeler (Gleichtheiler); nur Rostocks und Wismars Schiffe fanden Schonung; fonft galt als Lofung: Gottes Freund und aller Belt

Reind! So unheilvoll drohete die bisher gemeinsame Dolitif zu zerfallen, daß Roftock und Wismar, mit Sindeutung auf ihre Freibeuter, magen durften, im Jahr 1391 ben Schwesterstädten allen Berkehr mit Margaretha's Staaten zu unterfagen! Aber fraftige Gemeinen, wie Stralfund, schauten nicht mußig dem Unwefen zu, ließen die Räuber enthaupten, wo sie sie fingen, bemächtigten sich einmal nach hartem Rampfe eines folden "Auslegerfahrzeugs" und steckten die Mannschaft, weil es an Raum gebrach, sinnreich in Tonnen, mit einem Ausschnitt im obern Boden allein für den Ropf. Gin mitleidlofes Gericht harrte der fo Eingetonnten in Stralfund 172). Solche Strenge schreckte jedoch die Baghalfe nicht; fie hinderten drei Jahre hindurch die Reife nach Schonen, fodaß man in gang Deutschland Theuerung an Beringen fpurte. Das offene Wisbn, von welchem die erften Seegefete ausgegangen, ward der Sauptfammelplat der furchtbaren Bruderschaft; nur Geschwader von 10 Rauffahrern waaten fich in See. Die Bitalier überfielen fogar Bergen in Norwegen und ichleppten den Bifchof von Strengnas gefangen nach Stockholm. Die Befreiung bes gefangenen Danenkönigs möchte dem Unwesen ein Ende gebracht haben; aber Margaretha hielt die Unterhandlungen hin und verdoppelte unterdeffen ihre Anftrengung vor Stockholm. Da, ale Roftock des Schadenerfages fich weigerte, beschloß der Hansetag zu Lübeck (März 1394), eine "Friedensflotte" in die Gee zu schicken; ein allgemeiner Pfundzoll deckte die Rosten von 35 Roggen mit 3000 Mann Bewaffneter 173). Die Städte Pommerns stellten fast ein Drittel der Schiffe und Bemannung, und bebrohten ihre untergeordneten Orte, blieben fie unthätig,

mit der Verhansung. Da aber Preußens Städte, Vergütigung allein von Mostock fodernd, sich von der Ausführung trennten, vermochte die Einigung der wendischen nur den Handel des einen Sommers zu sichern. Ein mörderischer Zwist, welcher sich zu Helsingborg, wo man über Albrecht's Befreiung unterhandelte, zwischen Deutschen und Dänen erhob, vereitelte den gehofften Ersolg; als Stockholm sich nicht beugte, die Klagen, befonders des Hochmeisters von Preußen, sich mehrten, gab Margaretha nach, und kam zu Lindholm am 17. Juni 1395 ein Vertrag zwischen allen Betheiligten zu Stande, der den Gefangenen gegen Bürgschaft von sieden Städten vorsläusig freigab. Albrecht und seinem Sohne blieb der Besig von Gothland mit Wischy; Stockholm dagegen ward von den Hansen besest.

Best galt es den Bitalienbrudern Rampf auf Leben und Tod, da sie den Erwerb nicht aufgeben wollten. Unterdeffen baute Margaretha weiter, brachte es dahin, daß ihrem Grofneffen Erich von Pommern, schon in Norwegen anerkannt, in Danemark und am 11. Juni 1396 auch auf dem Morasteine in Schweden gehuldigt wurde. Der Schritt zur Vollendung des ungeheuern Plans war, daß auf der Verfammlung der Reichsrathe aller drei Reiche zu Kalmar am 13. Juli 1397 die Urfunde des innigen Bereins der nordischen Kronen, die Union von Ralmar, and Licht trat! Die Sanfen, ohne Gebrauch von ihrem Rechte zu machen, schauten ruhig brein, nicht ahnend, welches ihre muhevolle Aufgabe für 150 Jahre fein wurde. So fchwächliche, unkluge Politik findet allein ihre Erklärung in dem Aufruhr, den Städte, wie felbst Stralfund, zu bekampfen hatten. Das Bolf,

welches mit seinem Blute die gebieterische Stellung der Hansa erfochten, wollte den stolzen Junkern allein die Herrschaft nicht länger gestatten; Blut floß überall, bald in plöglicher Auswallung des Ingrimms der Jünktler, bald sielen die Häupter altgeehrter Nathsherren auf dem Blocke des Nachrichters. So war die Kraft unserer seemächtigen Städte gelähmt, und ungroßmüthige Uebereinkunft der verblendeten regierenden Nathsgilde wollte lieber, so lange ihre Handelsprivilegien unangetastet blieben, in engem Kreise ungetheilte Macht ausüben, als, die Nechte des Volkes anerkennend, mit der Kraft desselben über den Norden herrschen.

Solche Berruttung der Gemeinwefen lieh den Kürsten Muth, wol gar mit den Bitalienbrudern Gemeinschaft zu machen, befondere ben Pommern, nicht ohne Strafe, wie Bergog Barnim erfuhr. Nachdem die Gintracht in den Städten allmälig wiedergekehrt und gemeine Banfetage neue Ruftung gegen die Seerauber befchloffen, begann jene Raubgesellschaft sich zu theilen und fast alle europäische Meere im Westen und Often, besonders die Rufte des zwiespältigen Frieslands, heimzusuchen. Unvergeffen find die Namen Rlaus Störtebefer's (Sturzbecher's) und Godefe Michel's, der Sage nach Bauernfohne aus bem Lande Bart. Nur noch Gothland blieb der unbezwungene Sig der Rauber, bis der Sochmeifter Ulrich von Jungingen, gemahnt von feinen flagenden Städten, im Marg 1398 eine ftarke Flotte ausschickte, Wisby eroberte und die Raubnefter zerftorte 174). Gin unfürstlicher Berfuch Bergog Barnim's VI., mit feinen Schiffen fich Beute im Norefunde zu erwerben, murde bos heimgeführt; aus der Ditfee endlich verscheucht, warfen fich die Bitalienbruder

auf die Nordsee, fanden Helfer an den zwistigen Stammhäuptern Ostfrieslands 176) und beschäftigten noch länger die Aufmerksamkeit der deutschen Seemacht. Inzwischen aber räumten jene sieden Städte, die Bürgen für Albrecht's Freilassung, belästigt durch die kostspielige Besatzung, Stockholm der Königin Margaretha und blieb dem ehemaligen Herrscher nur der leere Königstitel, nachdem er im Mai 1399 dem Orden sein Anrecht auf Gothland verkauft. Nach vierzigjährigen Stürmen schien gedeihliche Nuhe im Norden gesichert; aber das neue Jahrhundert drohte bald wieder Alles aufs Spiel zu sesen.

Mir übergeben die Schilderung der fast jährlich wiederholten Berfuche der deutschen Seemacht, von Liefland an bis zur Guderfee herab, um die Bitalienbruder gu vertilgen, welche Sahre lang die Rauffahrt in der Beftund Dftfee, ja in ben Mundungen der Strome, hemmten. So oft auch die Wehrschiffe der wendischen Städte, bes Sochmeifters von Preugen, Samburgs und Bremens das verwegene Gefindel aus den öftlichen und nördlichen Gemässern verscheuchten und ungählige Räuber erfäuften oder dem Nachrichter übergaben, fo oft fehrte daffelbe wieder. Hegung und Anhalt fand daffelbe immer in Dft = und Westfriesland, namentlich in dem erftern, wo die ursprüngliche germanische Unart freier, unbezwinglicher Manner in den Fehden der Sauptlinge forttobte, die die wilden Gefellen gegeneinander brauchten, den verfolgten sichere Buflucht offen hielten. Schlimm war es, daß die Grafen von Solland, ja die englischen Statthalter von Calais, in ihren Rriegen die Lifendeeler unter ihrem Banner versammelten, daß auch hansische Städte fie hegten und in neuen Rampfen gegen die nordischen Reiche in Sold nahmen. Staveren, von hollandischer Berrichaft wieder frei, Deventer, Butphen, Bardermyt, die Blaminger hielten noch mit Samburg und Lübeck die gemeinsame beutsche Sache; in der Weftsee zeichneten sich die Sam= burger durch Ruftigfeit im Berfolgen ber Rauber aus; ihr im Liede gefeiertes Schiff "Die bunte Ruh" bezwang den Störtebefer und Godefe Michel (1402), bie bann bas Richtschwert in Samburg traf. Innig verflochten in die Fehden der friesischen Sauptlinge vom Broofmerlande, von Emden, Falbern, ber Betfoper und Schieringer, der Altena und namhafter Anderer, die felbft nicht ruheten, als Raifer Sigismund im Jahr 1417 ben Friefen ihre uralte Freiheit, das Erbe jener Freunde des römischen Bolks und der Auguste, bestätigte, endete bas Unwesen ber Vitalianer erft im Jahr 1433, als bie "Bundesgenoffen der Freiheit", unter der Sauptmann= fcaft Edgar's von Cirffena, Sauptlings von Gretful, Die Befte Emden eroberten. Die Erhöhung Edgar's jum Nichter und feines Sohnes Ulrich zum Grafen des Reichs (1464) biente nicht bazu, die altangeftammte Seefrieger= tugend der Oftfriesen, jest dem geregelten Sandel und Gewerbe zugeneigt, wieder zu verherrlichen. Uebrigens hatten die vierzigjährigen Kampfe gegen die Raubgefellschaft die deutsche Wehrkraft zur See nur infofern ausgebilbet, als die Bezwingung der friefischen Schlöffer den Gebrauch der Donnerbuchsen auf Schiffen , aber auch Soldner unerläßlicher machte.

Neben der Episode des deutschen Piratenkrieges, welscher, ohne einen Pompejus, noch ein gemeinsames Insteresse der deutschen Seemacht von Reval bis Brügge besurkundet, liefen aber große politische Ereignisse, die übers

wiegend die Ofterlinge allein in Anspruch nahmen. Der Befit der entfernten Insel Gothland durch eine deutsche Macht, den Ordensstaat, mar, durch Margaretha beftrit= ten, ichmer zu behaupten, da ja felbst das friesische Belgoland, der Schlupfwinfel der Scerauber, in danische Gewalt gerathen. Im offenen Rriege im Sahr 1404 ent= wickelte jedoch der Ordensstaat, unter Mitwirfung feiner Städte, eine fo überraschende Thatigfeit gur Gee, baß die preußische Flotte 15,000 Mann nach ber nordischen Infel überfegen, die danifchen-Beften mit Feuergeschut bezwingen fonnte und, als ein danisches Geschwader bei Kalmar theils weggenommen, theils verbrannt war, Margaretha unter Vermittelung Lübecks, Stralfunds und Greifs= malds einen Waffenftillftand eingehen mußte. Das Drbensbanner, ein schwarzes Kreuz auf weißem Grunde, bemeisterte fich in furzer Fehde 200 danischer Fahrzeuge; und doch hatte Preußen damals faum einen fichern Safen, den danziger. Welch Misgeschick, daß der drohende Rrieg mit Polen, in Folge beffen der Sochmeifter bereits im Jahr 1408 um 9000 Nobel auf Gothland zu Gunften Erich's verzichtete, und daß die Schlacht bei Tanneberg ein fo wichtiges Glied des deutschen Seeftaates lähmten! - Der deutschen Burgermacht dunkte die Bereinigung ber brei nordischen Kronen anfangs weniger gefährlich, weil ein deutscher Fürst, Erich von Dommern, fie trug und feinen Landsleuten sich freundlich erwies. Aber Erich war ein Fürft und deshalb dem freien Burgerthum nicht hold; und der alte Sader um "Sudjutland", Schleswig, den der Pommer für feine Rrone wieder anregte, drobte in feiner Entwickelung die gleiche Noth früherer Jahrhunderte.

Als Margaretha gestorben (October 1412), tobte ber Streit der Zunfte gegen den Rath in Lubect, lag Stralfund banieder in Folge des Rirchenbannes, und begann Erich die Fehde um Schleswig (1413), bas er Gerhard's Söhnen, Benrich, Adolf und Gerhard b. 3., nicht als Erblehn verleihen wollte. Empfindlicher über ben Druck der Gegenwart als weise in die Zukunft blickend, unterftuste Lübeck anfangs den Konig gegen die naturlichen Bundesgenoffen, die jungen Grafen von Solftein, weil Erich durch Gefangennahme von 400 lubifchen Burgern auf Schonen die emporte Gemeine gur Unterhandlung mit bem vertriebenen Rathe gezwungen hatte; Samburg zuerst (1418) erkannte die Gefahr, verbundete sich mit bem Schwächern; ein Waffenstillftand, nach glücklichen Bugen der Solfteiner zu Waffer und zu Lande durch die Sanfen vermittelt, gab die Stadt Schleswig in die Sand des Holfteiners (1418). Aber die Ausgleichung gespannter Intereffen bei verschiedenen Rechtsgrundlagen mar nicht möglich. Bielfach beschädigt an den Quellen ihres Reichthums, felbft fchon in Rufland durch den Groffurften von Nowgorod, in Spanien und England durch abgunftigere Saltung der Konige zum Gedeihen des heimischen Seehandels, unter sich uneinig, der Lossagung der Sollander nabe, welche eigennütig ihren Bortheil im norbischen Berkehr allein ins Auge faßten und bald unter burgundischer Botmäßigkeit in einen politisch = nationalen, ungeschichtlichen Gegenfas zu Deutschland traten, faben die Ofterlinge im Jahr 1426 fich in den Rampf gezerrt. Seeraub machte bie gewohnten Pfade auf dem Mecre wieder unficher. Erich's unverhehlte Absicht, durch Unlegung und Befestigung ber neuen Stadt Drefraag (Sel-

fingor) und Erhebung Ropenhagens ben Gund gu fperren und die alte Bollfreiheit der Banfa gu fchmalern 176), hatte fcon auf dem Sansetage zu Roftock Bewegung hervorgebracht. Man bereute den vor zwei Sahren (1424) gefchloffenen Stillftand; Graf Beinrich III. mußte, in Lübed perfonlich anwesend, die wendischen Städte vollends zu gewinnen. Fehdebriefe, am 1. October ausgeftellt und ihm perfonlich eingehandigt, überzeugten den Konig vom Ernfte ber Gegner; er gab Schleswigs Belagerung auf, obgleich die späte Jahreszeit einen Anfall der hansischen Flotte noch verhinderte. Zwar waren es nicht mehr 77 Städte, welche einst zwei Reiche des Nordens mit Fehde bedrohten: Binnenftabte und die preufischen, die von der Bestfee fehlten; mit ben Sollandern, den Freunden Erich's, hatten die wendischen Städte und Samburg feit 1423 gebrochen 177); bennoch fonnte im Frühjahre 1427 eine Flotte von mehr als 100 Schiffen, mit 6000 Mann befest, gegen die Danen in See geben und die Infeln Moen, Lolland, Bornholm, felbft Arroe verwüften. Go wenig erkannte Raifer Sigismund, als Schiederichter über Schleswig berufen und eben mit Niederkampfung der huffitischen Regerei beschäftigt, des Reiches Nothdurft in der Unabhängigfeit der Seefuften, daß er die Lubecker gebieterisch vom Rriege abmahnte; besgleichen fuchten bie pommerfchen Fürften, freilich Bluteverwandte und Erben bes Unionskönigs, ihre Landesstädte abzuschrecken und machten wenigstens Greifswald und Stralfund abwendig; die Lieflander verfprachen nur Geldhülfe; der Sochmeifter begnügte fich, als neutral, jur Sicherung bes Sandels mit England, Rlandern und Solland, feche Drlogschiffe in

bie See zu fenden; die fachsischen Städte halfen auch nur mittelbar.

Sehen wir das Gefammtband bereits gelockert, fo trat auch das Geschick biesmal den Städten entgegen. Der junge Beld, Graf Beinrich von Solftein, verlor beim Sturme auf Flensburg fein Leben (28. Mai 1427); Samburge Sauptmann hatte, fcmer bezecht, den Angriff ju fruh begonnen. Darauf fegelten die hanfischen Bundesgenoffen heim und legten erft wieder im Juni fich in den Sund, unter Führung Tiedemann Steen's, Burgermeifters von Lübeck, als "gemeinen Sauptmanns", der ftrengen Befehl empfing, nicht eber zu weichen oder mit bem Feinde fich einzulaffen, bis er der reichen Rauffahrerflotte, welche aus Frankreich und England erwartet wurde, fowie den preußischen Schiffen sicheres Beleit gegeben. Dic Rriegsschiffe, hochgebordet und wohlgeruftet, also daß "fie fich neben den danischen wie Rirchen neben Rlausen auß= nahmen", mit gutem Winde in ben Nordfund gelangt, erblickten am 21. Juli 1427 die königliche Flotte zwischen Ropenhagen und Selfingborg. Aber die Führer vergaßen aus Kampfluft die Weifung ihrer Berren und machten fich, nur eingedent der allgemeinen Pflicht, das Befte gu thun, mit 36 großen Schiffen an die 33 des Unions= fonigs. So siegten zwar die Lübecker, wie noch heutzutage die Fahne, gefchmuckt mit den Bildern der heiligen Maria und des heiligen Jakob, sowie dem Wappen der drei Königreiche und dem pommerschen Greife, im Chor der St.=Marienfirche zu Lubeck bezeugt; doch die Samburger wurden überwältigt, und da obenein die Stralfunder qu= rudblieben, um nicht gegen die Perfon ihres Landesherrn, Befehlshaber ber danischen Flotte, zu fampfen, raumte

ber "gemeine Sauptmann" ben Gund. Raum hatte Diebemann Steen die Enge Morgens verlaffen, als um Mittag die Rauffahrerflotte, an 30 Schiffe, reich mit portugiesischen und spanischen Waaren beladen, des Geleits ber Ihren gewärtig, ansegelte und nach hartem Streite theils verfenft, theils erobert murde. Auch viele preußi= iche Schiffe famen durch diefen Wechsel der Dinge in die Gewalt des triumphirenden Konige. Solcher Berluft, 400,000 Mark allein für die wendischen Städte, faete schwere Zwietracht aus. Tiedemann Steen ward bald bes Berraths, bald strafbarer Fahrlässigfeit beschulbigt, und fam zwar noch mit dem Leben bavon, mußte aber fieben Jahre im Thurme bugen. Roch schlimmer mar, daß Ronig Erich, fundig der Berftimmung ber Burger gegen ihre Dbrigfeit, durch geheime Briefe Emporung anftiftete, Jenen Frieden bot, die Berren der Bundbrüchigkeit beschuldigte, fodaf zu Samburg, Rostock, Stralfund, befonders zu Wismar, das wüthende Volf zu blutigen Thaten fich erhob. Dennoch ging um Oftern 1428 die hanfische Flotte, 260 Fahrzeuge ftark, mit 12,000 Mann aus Wismar unter Segel, um bes Konigs Flotte vor Ropen= hagen zu vernichten und den hafen zu verfenfen. Als aber Erich das enge Fahrwaffer mit Bollwerken wohl versehen, und Jene von einer schwimmenden Batterie 178) aus - oft donnerten 200 Buchsen zugleich - die danischen Schiffe zwar beschädigten, aber nicht gang vernichten konnten, auch die Berfenkung des Safens nicht schnell ausführbar war, zogen die Deutschen nach Geelands Berwüftung beim. Ihre Belfer bagegen, 800 Bitalienbruder, trugen die Schrecken nach Norwegen und verbrannten die ausgeraubte Stadt Bergen. Much im

britten Sahre, 1429, festen die wendischen Stäbte die Rehbe fort, fo zornig der Kaifer fich geberdete. Der Sieg des Landheeres bei Flensburg brachte nur Beute; Ruhm und politischen Gewinn die Seethat einer einzigen Stadt. Bahrend Erich in Schweden weilte, ruftete die Königin Philippa, Beinrich's IV. von England mannlichgefinnte Tochter und Gemahlin des Unionskönigs, eine Flotte von 70-80 Fahrzeugen mit 1400 Wappnern, und gedachte burch Beimsuchung der bofen Stralfunder ihrem Gatten eine Freude zu bereiten. Unbemerft durch den Gellen, das damalige Fahrwaffer, am 4. Mai früh vor die Stadt gelangt, bemächtigten fich die Danen der wehrlofen Schiffe im Safen und hatten beinahe die Mauern erftiegen, ebe ber Bachter ihrer gewahrte. Bur guten Stunde aufgemahnt, befesten die Burger Mauern und Weichhäufer, schauten jedoch mußig der Berftorung und dem Muthwillen der Gegner zu, die endlich mit Donnerbuchsen Abschied zuriefen, die Schiffe im Safen verbrannten und am Abend füblich fegelten, da derfelbe Wind fie nicht aus ber Enge herausließ. Inzwischen der Nordwind sich verftärkte und die Räuber zwang, beim Ruden vor Unker ju geben, benutte ber mannhafte Burgermeifter von Stralfund, Rlaus von ber Lippe, die zufällige Ankunft einiger bewaffneten Rauffahrer, ermunterte die Burger, den Rest ihrer Fahrzeuge zu besethen und den Danen aufzulauern, welchen ber Sturm die Fahrt um Rugen herum verbot. Als am Abend des 8. Mai 1429 der Wind nach Sudoften umsprang und die Danen ben fruhern Weg an der Stadt vorüber wollten, fegelten die Stralfunder, unter Leitung erfahrener Rathmanner, die Ungewarnten fo plöglich an, daß fie im erften Schrecken einige große Schiffe verloren, die die Sieger fogleich mit ben Ihren bemannten und die ganze Dänenflotte theils nahmen und vernichteten, theils zerstreuten. Bereits hatte selbst das Admiralschiff sich ergeben, die Nitter aber noch kein Gelübbe gebunden, als sich die Dänen seiner wieder bemächtigten und nach Kopenhagen davonflogen 179). Immer blieben 300 Wappner den Bürgern; andere 300 Dänen, welche die Schahung Schwedens auf Kriegsschiffen nach Kopenhagen führten, sielen gleich darauf als erkleckliche Beute den Nostockern und Wismarern zu.

Gleichwol begannen die Sanfen die Folgen eines Rrieges zu fühlen, der ihren Wohlstand untergrub und den handelseifersuchtigen Sollandern ben Raum im Norden eröffnete. Stralfund und Roftock gingen unter Bermittelung des gewandten Rathsherrn Everd von Suddeffen zu Anfjöbing einen einseitigen Frieden ein (Mai, August 1430); die übrigen Städte blieben unter Unterhandlungen noch beisammen und eroberten Flensburg (Mai 1431), fodaß nur Sadersleben dem Ronige im Bergogthum noch übrigblieb. Als Erich, murbe gemacht, verlauten ließ: er werbe in Bezug auf Schleswig nicht auf buchstäbliche Erfüllung des faiferlichen Ausspruchs bestehen, und die Bruder von Solftein fich erklärten, ihr väterliches Erbe auch als banisches Lehn zu empfangen, murde ein Waffenstillstand mit Inbegriff Lübecks, Samburgs, Wismars und Lüneburgs geschloffen (Sommer 1432). Erft bas Gewitter, welches in Schweben gegen ben Unionskönig aufzog, brach Erich's Eigenfinn, auf dem neuen Sundzoll zu beharren, und fo ward der Friede mit allen drei Kronen zu Bardnigholm am 15. Juli 1435 befeftigt. Den vier standhaften Städten blieb die alte Befreitheit wie

vor 100 Jahren, sogar Ersaß für Beschäbigung während bes Waffenstillstandes 180); der Königsstolz begnügte sich mit einer Kundmachung, welche die Hansen als Bittende darstellte; dem Grafen Adolf ließ er, ohne den Hader schließlich zu erledigen, den lebenslänglichen Besiß Dessen, was er in Schleswig innehielt. Das war das Ende eines zwanzigjährigen deutschen Krieges gegen die Union: nicht gesteigerte Achtung der Hansa vor der Welt; die großen Tage von 1370 waren dahin!

Während auf ber einen Seite die innere Spaltung im preufischen Ordensstaate das engere politische Berhaltniß zwischen Orden und Sanfa zu lockern begann; das gunftige Vernehmen mit England durch den feckern Beift der einheimischen Raufleute vielfach geftort wurde; Die deutschen Binnenstädte, unter die Botmäßigkeit ber Landesfürsten gerathen, ihre Rraft dem Seeftaate entfremdeten, bereitete fich die Losfagung der niederländischen Bundesschwestern vor. Schon im Jahr 1387 hatten die Ofterlinge Abneigung gegen die Hollander, die man von ben Friesen und obernffelichen Städten unterschied, zu erfennen gegeben und ihren unmittelbaren Berkehr mit der Ditfee beschränkt. Jene hatten durch Schleichhandel sich zu entschädigen gesucht. Unter bem Rampfe mit Erich behnten die Hollander, im Gegenfage der Friefen parteilos geblieben, ihren Sandel mit den drei Reichen aus, bemächtigten sich großentheils des nordischen Berkehrs und reizten als mittelbare Helfer des Unionskönigs den Neid ber wendischen Drie zu Gewaltthaten (1422, 1423). Als nun der Friede vom Jahr 1435 den Ofterlingen freie Sand gab, verleideten fie den Eindringlingen, als treulofen Bunbesgenossen, den Verkehr in der Offfee 181) und mit Nor-

wegen gewaltsam. Bergebliche Tagefahrten, wie zu Deventer, erbitterten die Gemüther noch ftarfer; hollandische Kaper nahmen im Jahr 1438 sogar 22 danziger und liefländische Schiffe, und hollandische Politik trennte jene nordöftlichen Städte noch mehr von dem Gefammtbunde, indem sie ihnen Entschädigung verhieß. Philipp, Bergog von Burgund, Graf von Flandern und Gebieter fast aller jener reichen Länder, welche einst bas Raiserthum Lothrin= gen gebildet, nach Berdrängung der unglücklichen Satobina von Baiern auch Graf von Holland, Seeland und Bennegau, nahm feiner neuen, regfamen Unterthanen fraftig fich an, verbot bereits allen Sandel mit den Ofter= lingen, und im Jahr 1438 ruffeten Ritterschaft und Städte von Solland und Seeland in Philipp's Namen 80 Rriegsfchiffe, zu denen Amfterdam, Saarlem, Soorn und die übrigen, einft der Sanfa fo treuverbundenen Orte an der See die ihren gefellten. Mehrmals behielten die Sollanber die Dberhand, kaperten viele Schiffe der Ofterlinge, welche feine Gefammtmagregeln entwickelten; ein Bergleich, welchen Chriftoph von Danemark, Erich's Berbranger, in Ropenhagen zwischen Solland, Seeland und Bestfriesland und den feche wendischen Städten (Lübeck, Samburg, Roftock, Straffund, Wismar und Luneburg) vermittelte (1441) - hollandischer Sage nach in Folge leutseliger Behandlung, welche ein gefangener hansischer Schiffer in Soorn erfahren -, verburgte nicht die Ruckfehr alter Ginigfeit. Die Niederlander genoffen, unter die allgemeinen Sanfen mitbegriffen, die Sandelsfreiheiten im Norden und im Dften, welche die Offerlinge den politisch Abtrunnigen nicht zugeftanden. Sag und Gifer= fucht riffen Theile, die so siegreich einst ein Banges bilbeten, mithin auch die beutsche Seemacht, auseinander, während die erftartte Berrschaft Burgunds felbft der deutichen Sprache Sollands wie dem Charafter des Bolfs eine französisch = nationale Beimischung gab. 3mar ver= harrten fleinere Städte Niederdeutschlands, wie Zwoll, Deventer, Roermonde, Arnheim, Alkmar, Enkhungen, Nymmegen, Gröningen, Rampen, Bardermyf, Butphen, Elborg, Tiel, Duisburg, Goltbommel, Benlo, noch bis tief ins 16. Sahrhundert als kaufmännische Mitglieder ber Sanfa; aber die größern und mächtigern, wie Umfterdam, Middelburg, Dortrecht, Rotterdam, blieben auf emig getrennt, fuchten neue Bahnen, und aus der Mitte ber Abtrunnigen, für welche bas ruhigere Oftfriesland feinen Erfas gemährte, entfaltete fich, alle Nationen eine Beit lang überflutend, der große niederlandische Weltseehandel.

Bunächst aber beschäftigte ber unglückliche Unionskönig die Ausmerksamkeit der Ofterlinge. Erich bereitete,
aus Unmuth über die abgefallenen Schweden, über die
Lauheit der Dänen, den Entschluß vor, seine Reiche zu
verlassen, weilte seit 1437 auf Gothland, begehrte Hüsse
von den Städten und veranlaßte durch sein Ausbleiben
die dänischen Reichsräthe, dem Pfalzgrafen Christoph,
seinem Schwestersohne, die Kronen anzutragen, worauf
im Jahr 1439 zu Lübeck unter Mitwirkung der Hansa über
den nordischen Thron unterhandelt, Christoph von Baiern
im April 1440 zum Könige von Dänemark, im October zum Herrscher Schwedens erwählt, im Jahr 1442 als
Erbe Norwegens anerkannt wurde. Erich, bald gleichmüthig, bald grollend, saß auf Schloß Wisborg, löste,
aus Rache gegen die Undankbaren, Rügen, das altdä-

nifche Lehn, ab, machte mit den Sollandern gemeinfame Sache, befchäbigte, wie ein alter Seekonig, Danen und Deutsche. Wenigstens ehrlicher in feiner Feindschaft verfuhr der grämliche alte Berr als der neue Unionskönig Chriftoph, der ungeachtet feiner Berpflichtung für Lübeck, aus Sag gegen das Burgerthum und im Ginne ber Plane feiner Vorganger, einverstanden mit vielen deutfchen Kurften, im Jahr 1447 jene gaftliche Stadt tuckifch überfallen und unter feinen Fuß beugen wollte. Aber bas nordische Bürgerthum machte und bemahrte sich glucklicher als die fübbeutschen Schwestern. Als ber Baier im Jahr 1447 ftarb, trat im Norden wieder unbeschreibliches Getummel ein; die Freibeuterei auf Bisborg regte sich, beraubte die Seefahrer, bis erft die Schweden, das Band von Ralmar lofend, den bisherigen Marschall Rarl Knutson zum Könige wählten (Juli 1448), dann die Danen im September beffelben Jahres ben Junker Chriftian von Oldenburg auf ihren Thron erhoben. Um lettern Greigniffe hatte Lübeck, alfo bie deutsche Seemacht, fo entscheidenden Antheil, daß Aeneas Sylvius, der scharffinnige Beobachter feiner Beit, fchreiben durfte: "Jener Stadt Ansehn und Reichthum ift fo groß, daß auf ihren Wink drei große Reiche gewöhnt find, Könige anzunehmen oder abzusegen" 182). Da mar es auch um Gothland, ben Rest ehemaliger Berrlichkeit, für den alten Erich geschehen; im Ginverständniffe mit ben Seeftabten bedrangte ihn, der am Sochmeifter feinen helfer fand, der neue Konig von Schweden fo weit, daß er um Pfingften 1449 dem Konige Chriftian I. fein Malepartus in die Sande spielte, und Gothland unter bie banische Krone zurudfiel. Rubigern Sinnes lebte ber

Ausgewichene noch fortan zehn Sahre auf feiner einfamen Hofftatt Rugenwalbe.

Die ftille Genugthuung der Ofterlinge über die thatfächliche Auflösung der Union von Kalmar dauerte jedoch nur furze Zeit; Norwegen ward im Jahr 1450 wiederum mit Danemark vereint, und nach fchleppendem Rriege gegen Rarl Anutson erkannte auch der schwedische Reichs= tag im Jahr 1457 Chriftian von Oldenburg ale Ronig. Als zwei Jahre darauf Abolf von Schaumburg, Berzog von Schleswig und Graf von Holftein, ftarb (1459) und die Stände beider Länder im Jahr 1460, das Bahlrecht ausübend, den König von Danemark, Norwegen und Schweden auch zum Gebieter des alten Nordalbingiens, doch mit Bermahrung alter Rechtsbefugniffe und "der Untrennbarkeit beider Lande auf ewig", erhoben, war unter einer Krone mehr Macht verbunden, als felbst die Waldemar einst beseffen und der tiefe Grund zu Berwürfniffen gelegt, welche nahe vier Sahrhunderte fpater bie Unfange einer neuen beutschen Geemacht bervorriefen. Satten die Lubeder, benen die Grenze des nordischen Reichs bis vor die eigene Thure ruckte, die Saat der Dinge erfannt und mit Samburg, ber wackern Streitgenoffin in Graf Beinrich's, bes jungen Belben, Tagen, die gerechte Sache der naturlichen Erbherren Solfteins, ber Grafen von Schaumburg, ftaatsklug umfaßt, so lag das Geschick fommender Sahrhunderte in ihrer Sand. Aber ein großer, politischer Sinn wich aus ber spießburgerlich zerfallenden, oder sich felbst, wie die Preußen (1454) den Fremden verrathenden, deutschen Welt; begütigt mit der Zusicherung ihrer Privilegien auf dem Pergament, obgleich im Often durch den Rrieg

bes Ordens mit den preußischen Ständen, im Beften burch Englands widerspruchsvolle Haltung und der Flanderer Selbstfucht und Uebermuth gefährdet, gefielen fich die Enkel einst fo streitbarer Manner überwiegend in diplomatischer Geschäftigkeit, hielten nur wenig Orlogfchiffe in See. Lübed, ftatt dem unzufriedenen Abel von Solftein beizutreten, ließ sich burch Verpfändung von Stadt und Schloß Riel abkaufen (1469), half mit Blut und Brand die Eiderfriesen und die freien Bauern ber Elbmarschen unter das dänische Joch beugen (1470). Samburg glaubte fich durch feine Aufnahme in die Reichsmatrifel geschirmt (1471). Zwar verlor Christian in der Schlacht am Brunkeberge (1471) die schwedische Rrone, aber ber Befiger Danemarts, Normegens, Schleswigs und Solfteins, ben Städten grollend, blieb immer ein überlegener Gegner, weshalb 19 Stäbte, Lubeck, Samburg, Luneburg, die fachfischen und westfälischen, zu Bremen im Jahr 1476 auf feche Jahre zu wechfelfeitigem Beiftande gegen Ueberfall fich verbundeten 183), die Samburger fich mit Wällen umgaben, die Lübecker ben Bingel am Solftenthore bauten. Des Ronigs Gedanke, bie deutschen Sandelsgesellschaften in beiden Reichen aufzuheben, den ausländischen Raufmann nur in der dänifchen Gilde gelten zu laffen, mar flar, auch ohne jene geheimnifvolle Berabredung 184) Chriftian's I. furg vor feinem Tode (1481).

Ein Gebäude, so fest und alterthümlich gegründet wie die deutsche Hansa, stand immer noch von außen Ehrfurcht gebietend da, selbst wenn es sich in seinen untersten Pfeilern zu senken begann. Die politische Macht ber Seeftäbte war das Spiegelbild des allgemeinen Zu-

standes des Neiches selbst unter Kaiser Friedrich's III. schlaffer Regierung. Sowie dasselbe als Gesammtheit dem Auslande wenig imponirte, entwickelte es doch in seinen Gliedern, wie der Polyp in den feinsten Veräste- lungen, überraschende Lebenskraft und sicherte des Einzelnen Streitbarkeit den Bestand des Ganzen. Der deutschen Seemacht sehlte Schwung aus einem Mittelpunkte, der starke Ausdruck eines politischen Willens; daß aber gleichzeitig das kleine Leben kecke Nührigkeit beurkundete, lehren die Verhältnisse zu England während der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Wir feben unfere nüchternen Raufherren von Roln, Lübeck, Stralfund und Danzig, unfere hausbackenen Seehelden mit bewunderungsmurbiger Gelbständigkeit fich mischen unter jene hochtragischen Gestalten, benen Shaffpeare's Dichtung ein emiges Leben verburgt. Es find die grauenhaften Rampfe der rothen und weißen Rose, der Saufer Lancafter und Mork, in deren Mitte die Ofterlinge unabhängig sich bewegen: es sind der "blode, heilige" Seinrich VI., der "üppige" Edward IV., die Königin Margaretha von Anjou, jene frohlockende Prophetin nie fehlender Flüche, Graf Warwick, der übermuthige "Königsmacher", die "füßen Knaben" Eduard's, endlich Richard II., bas Scheusal, "beftimmt, die Welt zu einem Meggerhof zu machen"; alle jene blutschulbigen Opfer, in welchen Englands langer Wahnfinn fich felbst schlug! Bare es einem der monchischen Bewohner bes Stahlhofs in ben Sinn gekommen, auch nur ichlicht zu erzählen, mas zu feiner Beit im naben Tower vorging, wir erblickten im unverdunkelten Bufammenhange, wie, von Dichtern und Chronifen vergeffen,

bie Hansen, die deutsche Seemacht, York's und Lancafter's Schicksale bedingten.

Englands Marine war feit Eduard's III. Tagen nicht gleichmäßig fortgeschritten; Beinrich IV. brauchte gegen den Feind ichon wieder gemiethete Schiffe; doch bestand die Königeflotte im Sahr 1417 aus drei langen Schiffen, von nicht über 600 Tonnen Tragbarkeit, mit zwei und drei Maften, hohen Border- und Sintercaftellen, wie die "Trinity", "Grace de Dieu", "The Soly Choft", acht Carracts, "feche Schiffen", einer Barte und neun Balingern, fleinern Kahrzeugen. Galeeren fommen nicht mehr vor; nach der Schlacht von Azincourt (1415) ging Beinrich V. mit 1500 Segeln nach Frankreich über. Als der Bergog von Bedford Barfleur entfeste, zeigten fich die größten englischen Schiffe noch um eine Speereslänge niedriger als bas oberfte Berdeck ber Genuefer in König Karl's VI. Solde 185). Aber nach dem Tode bes Bezwingers von Frankreich verfiel auch diefe Konigs= flotte, mard im Jahr 1423 zu Southampton, nur nicht in die Fremde, verkauft. Die lange, unfelige Regierung Beinrich's VI. bot nicht Gelegenheit, die Seeruftung des Staates auf glanzenben Fuß zu bringen. Dagegen bob fich ber kaufmannische Geift ber Englander, ber Bandelsmuth von Privatleuten, unaufhaltfamen Schwungs, und erfette, mas dem Staate an Kraft abging. Mit unverhohlenem Saffe trugen die ftolgen Adventurer die Feffeln, welche die bevorzugten Sanfen ihrem Activverfehr auferlegten, und ftimmten allmälig auch die Ronige um, welche die alten Rechte bes beutschen Raufmanns bisher im ganzen Umfange bestätigt hatten. Rlagen und Gewaltthat häuften fich von beiden Seiten; Berau-

bung der Schiffe, bofe Bergeltung; die Majors und Borfteber einzelner Communen, wie London, Sull, Marmouth, vertraten eigenmächtig ihre Burger, wenn Parlament und Regierung nicht schütten, fogar den Fremden Entschädigung gewährten. Beinrich VI. zeigte fich befonders den "alten lieben Gaften", den Rolnern, jenen Sauptweinlieferern für den Sof, gunftig, ichalt in einem Schreiben an fie die Frechheit und den Uebermuth der Lübeder 186), foderte dagegen eine Lifte fammtlicher hansifchen Städte, um die Ginfuhr außerhansischer Guter unter gemeinsamem Namen zu verhindern (1447). Tagfahrten wurden angesett, aber nicht innegehalten, weil die Sanfen fie in ihren Städten oder in Utrecht vereinigt wiffen wollten. Die Berwürfniffe steigerten sich fo mächtig, daß Richard Nevil Graf von Barwick, als Beinrich aus Geiftesblödigkeit wieder genesen, gum Dberbefelshaber von Calais und ber engen Gee beftellt, am 29. Mai 1458 28 deutsche Rauffahrer, großentheils den Lübeckern gehörig, mit feinem Geschwader von funf Rriegsschiffen und sieben kleinern ohne weiteres angriff. Nach einer Schlacht von 4 - 10 Uhr Morgens -"bergleichen feit 40 Jahren nicht auf der Gee ftattgefunben", fagt ein Augenzeuge - mußte der Graf, tuchtig geschlagen, mit beträchtlichem Berlufte nach Calais fich zurudziehen 187). Auf die Beschwerde der Lübecker, welche dabei feche Schiffe mit Wein und Salz eingebußt, ward zwar der übermuthige Graf vor den Rath nach Westminster gefodert 188), aber der offene Burger-frieg, welcher gleich darauf ausbrach, überhob ihn wol der Bertheidigung. Der Sieg der Yorkiften, die Gefangennahme des fanften, ungludlichen Berrichers (Juli

1460), die Erhebung des alten york, die Schlachten bei Bafefield und Mortimerscrof, bei St. = Albans, die rafchen Umfchläge bes Glücks zwifchen Nort und Lancafter, Eduard's IV. Thronbesteigung (1461), die Unftrengungen der mannlich-ftarfen Konigin Margaretha, Beinrich's VI. unglücklicher Gattin, loften alle Bande ber Gefellschaft und gaben ben Reidern bes hanfischen Sandels, den der neue Konig beftätigt hatte, vielfach Raum, an ihren Bedrängern fich zu rächen. Scheinbar neutral in bem Sader, welcher England gerriß, gewiß aber der einen oder andern Partei behülflich, verloren in wenigen Jahren die Seeftadte 70 fostbare Ladungen, im Werthe 200,000 Pfund, theils durch Robert Chain, einen Abventurer, wie William Cannnng von Briffol, den Unhänger der Lancafter, theils durch Richard von Warwick und Capitain Rof 189). Hinneigung für die "rothe Rofe", Lancafter, auf Seiten einiger hansischer Städte fcheint aus Parlamentsverhandlungen hervorzugehen. Margaretha, die unbezwingliche Rampferin für die Rechte ihres gefangenen Gemahls und ihres Sohns, harrte im Auslande der Stunde der Rache, und Richard von Barwick, der Königsmacher, war mit Eduard bereits zerfal-Ien (1468), als Kaufleitte und Freibeuter von Lynn, gegen den Friedensvertrag zwischen England und Danemark, nach Island schifften, ben Boigt des Konigs ermordeten, die Schagung raubten und die Infel verheerten. Wie gleich darauf einige Rauffahrer von Lynn burch den Sund schifften, nahm Ronig Chriftian I., benachrichtigt von dem Frevel auf Island, fie in Befchlag. Da beschulbigten die Burger von Lynn aus altem Saffe die hanfischen Raufleute zu London als Anstifter des

Schabens und brachten es im Rathe des Ronigs dahin, daß er alle Sanfen, mit Ausnahme der Rölner, ihrer Rechte verfallen erklärte, die in England anwefenden Raufleute plündern, mishandeln, erwürgen ließ, den Rölnern den alleinigen Befit der deutschen Gildehalle gufprach und durch folches Beginnen einen vierjährigen Rrieg entzündete. Die Hansen, nicht trag in Repressalien, schloffen zunächst die abtrunnigen Kolner aus ber Gemeinschaft, sperrten allen Englandern den Sandel, naherten sich bem mächtigen Berzoge Philipp von Burgund und gaben ben Raubschiffern volle Freiheit. Um Simmelfahrt 1470 mar gemeiner Sandelstag zu Lübeck, um noch fräftiger gegen England fich zu vereinbaren und jede Berbindung mit der Infel durch eine Continental= sperre zu hindern; es wurde beschlossen, daß jedes hanfische Schiff von 1000 Laften 20 geharnischte Manner am Bord haben folle. Da lief aus St.-Mihiel im Berzogthum Bar, vom 1. Mai datirt, an die "hochweisen und ehrbaren Manner, Borftand und Gendboten ber beutschen Sansa in Lubeck, ihre aufrichtig geliebten Freunde", ein Schreiben ber Konigin Margaretha und Eduard's, Pringen von Bales, ein. Die Gattin bes mishandelten armen Beinrich's VI., jene Bettlerin, obgleich Tochter Rene's, Titularkönigs von Jerufalem und Reapel, melbete: ihre Beisheiten mußten wohl, wie zu Zeiten bes frommen Königs Beinrich, 40 Jahre hindurch, fie nach Berdienst ihrer Freiheiten genoffen hatten, wie noch jest, wenn das Reich in Frieden beftande. Aber feit= bem jener Tyrann, der Graf von March, und der Graf von Warwick mit ihrem Anhange aus fluchwürdiger Berrichfucht die Krone an fich geriffen, ihren Gemahl mishandelten, die Barone mordeten, hatten fie auch die beutschen Freunde und Gonner feines Konigthums muthend verfolgt. Weil sie nun sich erinnerte, daß die Seeftabte an Macht, Reichthum, Baffen, gerufteten Schiffen und aller Rriegebehör ftark feien, auch eine ansehnliche Partei im Reiche ber Befreiung harre, fo fodere fie die weifen Freunde auf, mit ihr gemeinsam, da diefelben Unbilden fie angingen, ans Werk zu fchreiten, und beshalb zunächft den Albermann und Schreiber der Sanfa zu Brugge, wo auch fie ihre Rathe hatte, mit Bollmacht zu verseben, um ein Baffenbundniß zu gleichem 3wecke einzugeben. Schlieflich versicherte die Rönigin im Namen ihres Sohnes, bag, wenn fie von der Gefellschaft förderlichen Beiftand erhielte, ihr nicht allein alle altern Privilegien bestätigt, fondern auch nach Belieben neue hinzugefügt werden würden 190).

Was die Hochweisen darauf beschlossen und was zu Brügge geschah, kann nicht näher angegeben werden; wol aber sehen wir bald darauf kecke Auslieger der Ofterlinge dem York große Angst bereiten. Als das stolze Königsblut von Lancaster so beweglich an unsere Städte schrieb, hielt es den Königsmacher Warwick noch für seinen erbittertsten Gegner; der war aber inzwischen nach dem Treffen bei Eppingham gegen Eduard IV. (12. März 1470) nach Frankreich gestohen, von Ludwig XI. aus beste empfangen worden. Zu Amboise traf Margaretha den frühern Todseind, vergaß die alte Blutschuld über neuer Kränkung, söhnte mit ihm sich aus, und Beide einigten sich, ihre Kinder, den Prinzen von Walis und Anna vermählend, den gesangenen Heinzich wieder auf den Thron zu sessen 1911.

Solche Wendung der Dinge berührte nahe Bergog Rarl von Burgund, Frankreiche Reind und bem Saufe york verschwägert; er hielt eine große Flotte bei Gluns bereit, "zur See mächtiger als Konig Ludwig IX. und Warwick zusammen"; benn er hatte sich im dortigen Safen vieler fremden großen Schiffe und auch hansischer bemeiftert. Dennoch fonnte er nicht hindern, daß der Paladin Lancafter's nach England überschiffte, zu Pln= mouth landete, nirgend Widerstand fand, Beinrich VI. zum Ronige ausrief und den uppigen Eduard nothigte, nach Lynn zu fliehen und, ohne Geld und Ronigsschmuck, mit einem Gefolg von 800 Mann, auf zwei hollandischen Rauffahrern und einem englischen Schiffe bas weite Meer zu suchen. Da erblickte der Klüchtling (Detober 1470), der Rufte von Nordholland nabe, ein Geschwader der Ofterlinge, feiner erzurnten Feinde, die fich ftart in die See gelegt, ficher nach Uebereinkunft mit der "rothen Rose" und Margaretha. "Die Engländer fürchteten die Ofterlinge fehr und nicht ohne Grund, benn sie find gute Rrieger und hatten in diefem Jahre ihnen großen Schaden gethan und viel Schiffe genom= men 102)". Ohne zu wiffen, welche Beute die englischen Fahrzeuge trugen, machten die Ofterlinge, feche bis fieben Segel ftark, Jagb auf jene; aber fie entkamen an die Rufte von Nordholland (Friesland) und warfen glücklich dicht vor Alkmar Anker, da der Ebbe wegen die tiefer gehenden Offerlinge ihnen nicht folgen konnten, fondern auf der Sohe die Flut erwarteten. Durch einen Boten von der Gefahr des Konigs unterrichtet, unterfagte Ludwig von Grothufen, Statthalter Philipp's in Solland, zufällig in Alfmar anwesend, ben Ofter-

lingen, in einem burgundischen Safen Schiffe aufzubringen 193), geleitete ben bangen, armen Gaft, ber nur feinen Pelgrock dem Schiffspatrone als Lohn verehren fonnte, ehrerbietig nach bem Saag. Die Ofterlinge mußten abziehen; welch ein Fang aber entging Paul Benefen von Danzig, der wahrscheinlich die Auslieger befehligte! Gine gange Tragodie Shaffpeare's: benn auch Richard von Glofter (Richard III.) und die vornehm= ften Yorkiften begleiteten den Konig auf der Flucht 194). Bergog Rarl hatte den Grafen lieber in Banden der Ofterlinge gewünscht; benn Beinrich VI. fag inzwischen, aus dem Tower geholt, wieder auf Englands Thron, und Burgund hatte nicht Luft, neben Frankreich auch England im Rriege fich gegenüberzusehen. Doch fand feine krumme Politik den Ausweg: er ließ öffentlich feinen Unterthanen verbieten, feinem Schwestermann Eduard irgend einen Beiffand zu leiften; im geheimen aber borgte er biefem 50,000 Goldgulben, ruffete ihm im Freihafen von Bere brei bis vier große Schiffe und miethete ihm ebenso heimlich 14 wohlbewaffnete Fahrzeuge der Offerlinge, die ihm zu dienen versprachen, bis er in England angelangt sei und noch 14 Tage darauf. "Das war der Zeit nach ein mächtiger Beistand"195).

Nicht recht flar ist, was die Ofterlinge zu der schwankenden Politik vermochte, dem vertriebenen York jest zu
helsen, den sie kurz vorher bekriegt hatten. Wahrscheinlich thaten sie es in Folge eines politischen Misgriffs König Heinrich's VI., der, durch Warwick kaum aus
dem Tower auf den Thron erhoben (6. — 13. October
1470), den geliebten Kausseuten der Stadt Köln vom
10. October an die Gildehalle der Deutschen in London

allein gestattete und ihnen, den Berhanseten, den Inbegriff der großen Freiheiten ihrer Borfahren durch gang England bestätigte 196). Aber die Freude dauerte nicht lange; im März 1471 landete Eduard IV. mit feinen Dfterlingen und Flamandern, welche "Sandröhre" führten, im Sumber; Beinrich VI. und Warwick achteten nicht auf die "haftigen Deutschen und die plumpen Sollanber "197), bis Eduard in London einzog (11. April). Drei Tage darauf fiel ber Ronigemacher in ber Schlacht bei Barnet; Margaretha, mit frangofischer Bulfe gelandet, verlor in dem Treffen bei Temkeburn mit ihrem Sohne die Freiheit, der junge Eduard bann auch bas Leben (4. Mai); ihr Gatte felbft, der heilige Seinrich, wieder in den Tower gewandert, ward am 22. Mai todt gefunden. Die unfelige Margaretha, nach fünf Sahren durch König Ludwig XI. losgekauft, endete ihr Dasein (1482), ohne die Flüche Gottes über Eduard's IV. Saus, die sie ihren Freunden, den hochweisen Berren von Lübeck, verfündet, gang erfüllt zu feben.

Da Eduard, jest unbestrittener König, im Interesse heimischen Handels die Feindschaft gegen die Ofterlinge fortseste, betrieben jene, vor andern Bremen, Hamburg und Danzig, im Jahre 1472 die Fehde mit dem nachdrücklichsten Ernst. Die Mannschaft ihrer Schiffe landete an der englischen Küste, hauste mit Mord und Brand bis 40 Meilen landeinwärts, kaperte die englischen Schiffe und henkte die Gefangenen an die Spritmaste. Um ruchtbarsten wurden aber die Thaten Paul Beneke's, Hauptmanns der Danziger, die früher als Helfer Karl Knutson's auch den Unionskönig auf eigene Faust keefehdet und in der großen Aussehnung der Städte ges

gen die Rreugherren auf aller Belt Schiffe gefreibeutert hatten, die ihre Feinde fpeiften und ftarften. Bereits hatte Paul ben "St.-Johann", mit welchem die Englanber allein fich vermaßen, die Offerlinge zu jagen, und wirklich schon mehre Fahrzeuge mit schönem Gut, auch ben "Mariendrachen", erbeutet hatten, in feiner Gewalt; ba bemannten etliche Florentiner zu Brugge eine Galeere, malten Rarl's von Burgund Mappen und Panier barauf, luden englische Guter und gedachten fie auf Ebenteuer zur Stätte zu bringen. Als Paul Benefe folches erfuhr, rief er fie auf der See an; die Belichen gaben nicht Wort, aber der Preufe foderte das englische Gut, nach bem harten Seerecht ber Beit: "Reindes Gut macht feinden Boben, feinder Boben macht feindes Gut" 198). Da traute der Welsche auf fein großes Schiff, fein Gefcung und vieles Bolf; es fam jum Geeftreit und die Preugen mußten weichen, obenein mit Sohn verfolgt. Das verdroß Paul Benefen; er schalt fein Bolf treubruchig, fehrte mit ben Ermuthigten um, nahm die Galeere mit Gewalt und führte fie auf die Elbe, um in Stade zu parten 199). Da es aber auch feitens der Ofterlinge nicht an Einbuße fehlte und die Nahrung ftille lag, wiesen fie die Bermittelung Bergog Rarl's von Burgund, welcher die Stimmung der englischen Sandelswelt fannte, nicht ab, und durch die Geschäftigfeit der Albermanner des Raufhofs zu Brugge gedieh die Sache babin, daß Eduard ichon am 10. December 1472 Vollmacht zu Unterhandlungen mit gemeiner deutfcher Sanfa ausstellte. Nachbem ein Waffenftillftand vom 25. Juni bis 1. October anberaumt mar, famen im Juli die Gewaltboten zusammen und ward nach langen schwierigen Arbeiten, befonders der Entschädigungs= fummen wegen (28. Februar 1474), ein Friedensvertrag geschloffen 200). Obgleich dem Wortlaute nach die Unterthanen bes Ronigs freien Sandel in der Oftfee jugefi= chert erhielten, hob doch die Bestätigung der ausgedehn= ten hanfischen Gerechtsame in England jene Gunft wieder auf. Der Steelnard in der Themfestrafe ward mit bem feften Biertel der Gilbehalle vereinigt, und über 10,000 Pf. St. als Entschädigung beurfundeten, daß bie Banfa, als politische Macht auf bem Fuß gleicher Berechtigung behandelt, nicht sieglos gekampft hatte. Roln, das jest feine Abtrunnigfeit bereute, mard gegen Gelbbufe wieder zu Gnaben aufgenommen. Ungeftorter Friede fonnte jedoch, beim Biderfpruch der nationalen Intereffen, nicht lange dauern; ichon König Beinrich VII., der Sieger Richard's III. und Berfohner des blutigen Saders Yorf's und Lancaffer's, flagte über die Unbilden ber Deutschen gegen feine Unterthanen (1488), und jener Martin Swart (Schwarz), welcher im Dienste ber Witwe von Burgund 2000 Deutsche nach England führte und gegen Beinrich Tudor bei Stoke (6. Juni 1487) für die Mort's auf derfelben Stelle mit den Sei= nen ftarb, wo sie die Schlacht erwartet 201), war dem Namen und ben Beziehungen nach gewiß ein Offerling.

So kräftige Lebenszeichen gab auch in politischer Gespaltenheit die Hansa dem Westen kund, als Deutschelands besserre Genius Ereignisse herbeiführte, welche den zweiten Schwerpunkt der deutschen Seemacht aus bestrohlicher Trennung mit dem Neiche gar als eine kaisserliche Erbmarine vereinigen zu muffen schienen. Karl der Kühne von Burgund, Gebieter des deutschen Nieders

lands, starb im Jahr 1477 und der junge Erzherzog von Deftreich, Maximilian, bald auch römischer König (1486), erheirathete mit Maria, der Erbin von Burgund, jene handelsthätigsten, reichsten Länder der damaligen Welt. Blieben jene Seestaaten beim deutschen Zweige der Habsburger, so war eine Seemacht des Neichs auch neben der Seemacht der Städte der Jukunst verbürgt. Aber das Schicksal fügte es anders.

Der junge habsburgische Beld hatte mit der Abnei= gung der Niederdeutschen gegen Oberdeutsche, mit burgerlichem Freiheitssinne, mit Frankreichs Neid, mit den alten Parteiungen der Soef'schen und Rabbeljaum'schen zu fampfen, verlor durch frühen Tod feine Gemablin, und gewann nach großen Mühfalen erft mit Sulfe der gehaßten deutschen Landsknechte die Vormundschaft für feinen Sohn, Erzherzog Philipp von Burgund. Rein Meifter im Seefriege 202) focht Maximilian, wie wir an den Bilbern im "Weißkunig" und im "Theuerdank" erfehen, zwar oft zu Schiffe, wie mit Frang von Brederode, bem Saupte der Rabbeljaum'schen, bei Brouwershaven (1490) und um Glung; aber es maren feine Seefchlachten, nur Schiffsturniere, und das Befte that immer Bergog Albrecht von Sachsen mit feinen Landofnechten. Dennoch gilt Maximilian als erfter Ordner der niederlandischen Geemacht, indem er im Sahr 1487 Ausruftung von Kriegsschiffen ohne die Admiralität verbot, sie dem Admiral allein zuerkannte 203). Solches Verdienst des Schöpfers des deutschen Fugvolks brachte die erfte Ginheit in das holländische Seewesen. Philipp der Schöne, seit 1494 Regent, fortschreitend im Sinne eines Fürsten von Burgund, nicht eines beutschen Reichsftandes, bob ben San

bet der Niederlande und knupfte, nach Brugges Berfall, den Weltverkehr an das herrlich belegene Antorf (Antwerpen), wohin die Ofterlinge ihren Kaufhof verlegten und Nikolaus Rechtergen feit 1503, als Zwischenhandler der Portugiesen, Benedigs Berkehr mit Indiens Gewurzen verdrangend, den Markt für das Bedurfnig der Deutschen lockte 204). Zwar wurde durch Ronig Marimilian's ordnenden Geift das Niederland als burgundi= scher Rreis in das deutsche Reich begriffen und der große Keldherr Albrecht von Sachsen zum erblichen Statthalter des Kaifers für Oftfriesland erhoben; aber Philipp's von Burgund spanische Beirath ftellte alsbald allen Gewinn in Frage. An jenen Chebund Philipp's mit Johanna, der Tochter Ferdinand's des Ratholischen von Aragon und Ifabella's von Caftilien (1496), durch Berhängnif die Erbin Spaniens mit der Entdedung des Genuefers, fnupft sich das Schickfal einer Welt; fur Deutschland zunächst der Berluft feiner Seemacht am deutschen Beftmeer und feiner Bolkseinheit durch die Kirchentrennung, welche, nach menschlicher Berechnung, ohne jene Beimischung des fanatischen Blutes. Ifabella's und Ferdinand's, der Mauernbezwinger, in Sabsburgs Abern, mit ihren zerrüttenden Folgen nicht eingetreten fein wurde. Am 24. Februar 1500 mard Rarl von Gent, Erbe Sabsburgs, Spaniens, Burgunds und Indiens, geboren.

(Die zweite Abtheilung dieses Auffages im nachften Jahrgang.)

## Unmerkungen.

- 1) So war cs noch bei Leibniz's Zeit. S. Unvergreifliche Gebanken, betreffend die Ausübung und Berbefferung der deutschen Sprache, in Leibniz's deutschen Schriften, herausg, von Guhrauer, I, 452. Wir kommen auf diesen Gegenstand noch zuruck.
- 2) Selbst die alten Sfandinavier, die boch früh als Schmiede in Ruf standen, bedienten sich statt des eisernen Ankers schwerer Steine, woran ein hölzerner Haken befestigt war; ähnlich wie ärmere Fischer an der Ostsee noch heute einen Stein in einem starften Gestechte gebrauchen. Olaii Magn. Gothi Hist. septentrional. gentium, IV, c. 10, 149. ed. Lugdun. Batav. 1645.
- 3) Plinii Hist, nat., L. XXXVII, c. 11 der berliner Ausgabe von 1766.
  - 4) Vellejus Paterculus, II, c. 107.
  - 5) Strabo, VII, c. I.
  - 6) Taciti Annal., II, c. 6.
  - 7) So Pedo bei Seneca, Suasor., I.
  - 8) Hist. nat., XVI, c. 76.
  - 9) Taciti Annal., XI, c. 18.
  - 10) Hist., IV, c. 79.
  - 11) Taciti Hist., V, c. 23.
  - 12) German., c. 9.
  - 13) Ibid., c. 44.
- 14) S. die Beschreibung des Sidonius Apollinaris aus dem 5. Jahrhunderte, Carm. VII, v. 370:

Quin et Aremoricus pyratam Saxona tractus Sperabat, cui pelle salum sulcare Britannum Ludus, et assuto glaucum mare findere lembo. 15) Bei Claudian, De laudibus Stilich., II, v. 254, spricht Britannia:

Illius effectum curis, ne litore tuto

Prospicerem dubiis venturum Saxona ventis.

Much bei ungunstigem Winde mar ber fegelnde Sachse gu furchten.

- 16) Aurelius Victor, in Caes., c. 33. Eutropius, IX, 6. Orosius, VII, c. 22, rgl. mit Nazar. Panegyric. Constantin. Aug. dict., c. 17.
- 17) Zosimus, I, c. 7. Vopiscus in Probo, IV, c. 18. Eumenius in Panegyrico Constantio dict., c. 18.
  - 18) Aurel. Vict. in Caes., c. 32.
  - 19) Eumenius, l. c., c. 12.
  - 20) Ibid., c. 17.
  - 21) Claudian., IV. Consul. Honor., 1. 31. 32.
- 22) Pacatus Orcyanius in Panegyr, auf Theodos, M., c. 5, neunt deshalb den Bater des Kaifers: Saxonicus.
  - 23) Claudian. in Eutrop., I, v. 392.
  - 24) Epist.; VIII, 6.
- 25) Nennii Historia Britonum, ed. San Marte, §. 31, "tres ciulae". Gildas, de excidio Britanniae, ibid., §. 23, "tribus, ut lingua (Saxonum) exprimitur, cyulis, nostra lingua longis navibus, secundis velis". Beda, Ecclesiast. Histor. gentis Anglorum, I, c. 15: "tribus longis navibus" (ed. Antverp. 1550, Fol.). Die Jahl der ersten Ankömmlinge schwankt zwischen 300 bis 9000! Konnten schen in Plinius" Zagen die Schiströge aus einem Baume die 30 Mann sassen, so mögen naves longae mindestens die fünssach zuhrer (The history of the Anglo-Saxons, I, 151, ed. Par.) entschetz sich nach einem angelsächsischen Manuseriset für die Jahl 300, die uns zu gering erscheint. Nach Nennius, §. 37, ließ Hengist zur Berstärfung noch 16 eiuli nachsonmen.
- 26) Gregor von Tours (II, c. 18) erwähnt unter Childerich, dem Bater Chlodwig's, eines Angriffs der Sachfen, welche Odoacrius führte, auf die Mündung der Loire. Wir erfahren nicht, welche Sachfen das gewesen sind.
  - 27) Aufonius' berühmtes Gebicht: Mosella (Edyllia, X).

- 28) Histor. Francor., III, c. 15, 132 (ed. Paris, 1561).
- 29) Greg. Turon., III, c. 3.
- 30) De bello gothico, IV, c. 20, 559, T. II (ed. Bonon.).
- 31) Annal. Metens. a. h. a.
- 32) Continuator Fredegarii, c. 109.
- 33) Dom. Bouquet, V, 699.
- 34) Nithardi Hist., II, 6, 658. Monum. Germ. hist., II.
- 35) S. das merfmurdige Reisebuch bei Mabillon, Act. S. S. Ord. Benedict., II, 273.
- 36) Monachi Sangall. Gesta Caroli, II, c. 14, 757, Mon. G. H., T. II.
- 37) Einhard, Vita Caroli M. (ed. Pertz), c. 17. Einh., Annal. ad a. 800, 187. T. I. Mon. G. H.
  - 38) Saxo Grammaticus, Hist. Dan., VIII, 167 (ed. Stephanii).
- 39) Einhard, Annal. a. h. a. M. G. H., T. I, 197. Saxo Grammat., l. c.
  - 40) Einhard, Annal. a. h. a., 199.
- 41) Capitularia Reg. Franc. (ed. Baluz. Paris. 1780. Fol.), L. 377.
  - 42) Ibid., 496.
- 43) Ducange, Glossar. s. v. Amir Amiralius. Einhard, zum Jahr S01, nennt den König von Fez Amiratus Abras. Roch Zean von Joinville und Wilhelm von Nangis gebrauchen Amiral und Amirou als Bezeichnung für Befehlshaber überhaupt.
- 44) Sprengel, Geschichte von Grofbritannien, I, 160, nach Cambben.
- 45) Einhard, Annal. a. h. a., 194. Auch an der ligurifden Rufte stand ein Geschwader, zu Porto-Benere. Schon im Jahr 809 hatte Pipin, Karl's Sohn, nach Corsica Schiffe gegen die Mauren geschickt.
  - 46) Einhard, Annal., 200.
  - 47) Ibid. und Vit. Carol., 17.
- 48) Wir überheben uns der Angabe dieser, jum Theil widers spruchsvollen Bearbeitungen deffelben Gegenstandes und führen nur das neueste Werf von Strinnholm: Die Wifinger, an.
  - 49) Torfaei Rer. Norweg., I, 56. Hafn. 1711, Fol.

- 50) Alfred's Uebersegung des Droffus in bekannten Ausgaben.
- 51) Es ist viel Scharffinn aufgewandt, um Form, Größe, Rüftung der normännischen Schiffe zu ermitteln. Die verschiedenen Jahrhunderte machten darin einen großen Unterschied. Wir neigen uns dahin, nur die geringste Kunst, den geringsten Umsfang der Fahrzeuge anzunehmen, welche bis ins christliche Zeitzalter aller Bequemlickfeit entbebrten.
  - 52) Vita S. Luidgeri in M. G. H., II, 407.
- 53) Sharon Turner (1, 320) läßt die neuen, langen Schiffe nur mit seerauberischen Fremden beset fein.
- 54) Chronicon Saxonicum (opera et studio Edm. Gibson, Oxonii 1692, 4.), 98.
  - 55) Ibid., 99.
  - 56) Einhard, Annales zu biefem Jahre.
- 57) Ermold, Nigelli Carmen in honorem Hludowici, IV, v. 287. M. G. H., II: ,,Ecce volant centum per Rheni flumina puppes, Velaque candidolis consociata modis."
- 58) Vita S. Anskarii, l. c., 695: "Duae mansiunculae satis oportune praeparatae." Die Müdfahrt per Dorstatum et vicinia Fresonum transeuntes.
  - 59) Bemerkung Dahlmann's, Gefch. von Danemark, I, 39.
  - 60) Einhard, Annales 3. d. 3.
  - 61) Vita Anskarii, 697.
- 62) Rudolf. Fuldens. Annal. ad a. 838. Prudent. Trecens. a. h. a. (M. G. H., I.)
  - 63) Annal. Trecens. ad a. 845. Vita Anskarii, 700.
  - 64) Annal. Fuldens. a. h. a. (M. G. H., I, 386.)
  - 65) Annal. Fuldens. a. h. a.
  - 66) Reginon Chronic. ad a. 892. (M. G. H., I, 603.)
- 67) Widukindi Rer. gest. Saxonic., I, c. 40, 435. (M. G. H., V.) Thietmar. Chronic., I, c. 9. (Ibid.)
- 68) Adam. Brem. Gest. Hammab. Eccles., II, c. 3. (M. G. H., VII, 307.)
- 69) Adam Brem., l. c., II, c. 29, 317. Aus Thietmar's (IV, c. 16) Andeutung konnte man ein Seetreffen bei Stade machen; boch

wagten die Grafen fich gemiß nicht an die gahlreiche Flotte; fic famen zu Waffer aus Nordalbingien.

- 70) Db diese Schlacht im Deresund, zufolge der Angabe Abam's von Bremen (II, 29, 30), oder unweit der Küste Pommerns vorsstel, können wir hier nicht untersuchen.
- 71) Encomium Emmae Reginae in Langebek, Script. Rer. Dan., II, 476.
- 72) Adam. Brem., II, c. 76. Encom. Emmae, 471. Chron. Saxon. hat bie genauesten Angaben.
  - 73) Adam. Brem., II, 38.
  - 74) Ibid., 55.
- 75) S. die Beschreibung der Tapete von Bangur von M. Lancelot in Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands (Bruxelles 1839), I, 353, und die Aupstratel CCCCXLV hinter Treatise of naval architecture by A. F. B. Creuze, Edind, 1841, 4. (Encyclopaedia Britannica.)
- 76) Vita Anskar., c. 10, ift von Schiffen, nicht von einem, bie Rebe.
  - 77) Ibid., c. 24.
  - 78) Annal. Fuldens. a. h. a.
- 79) Adam Brem., De situ Daniae, c. 247. Lindenbrog, Sc. S. "conjurati sodales."
- 80) Sartorius, Urfundliche Geschichte ber beutschen hansa, herausgeg. von Lappenberg, I, 5, nach Joh. Bromton. Chronicon.
  - 81) Ebend.
  - 82) Vita Bernwardi in Leibniz, Sc., I, 466.
  - 83) Encom. Emmae, l. c., 481.
- 84) Chronif bes Franciscaner-Lefemeisters Detmar, herausgeg. von Grautoff (hamb. 1829), I, 341.
- 85) Barnkönig, Flanderische Staats= und Rechtsgesch. (Tub. 1835), I, 232 fg.
  - 86) Thietmar, VIII, 669.
- 87) Lambert. Scafnaburg., ad a. 1047. (Pistorii Sc., I, 319.) Deutsche Quellen wiffen nichts von einer Niederlage des Königs.
- 88) Saxo Grammat. von Buch V an. Barthold's Geschichte von Rügen und Pommern, I, 196 fg.

- 89) Matthäus von Cholewa in Kadlubkonis Histor. polonic. ep. I, 603, hinter ber Ausgabe von Dlugoss (Lips. 1712, Fol.).
- 90) Die ausstührliche Untersuchung über diefen Gegenftand f. in Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern, I.
  - 91) Adam. Brem., II, 66.
- 92) Doch möchte Schol. 96 zu Adam Brem., IV, 368 ber Ausgabe in M. G. H., VII, wol erft nach ben erften Kreuzzugen geschrieben fein.
- 93) Depping, Hist. des expeditions maritimes des Normands en France, II, 242. Irrig sagt Depping, die alteste Angabe über das Einsalzen des Herings am Baltischen Meere sei erst im 14. Jahrhunderte.
  - 94) Warnkönig, I.
  - 95) Martinus Gallus in der Ausgabe von Bandtke, 192.
  - 96) Adam. Brem., III, c. 22.
  - 97) Lambert Scafnab., 198.
- 98) Helmoldi Chronica Slavorum (ed. Bangert, Lubec. 1659. 4.), I, c. 34.
- 99) S. die Stellen bei Langebek, Ser. Rer. Dan., III, 631. Taffo (im achten Gesang bes "Befreiten Jerusalem") hat eine Cpissobe über ben unglücklichen Danenzug.
- 100) Willermi Tyrensis Hist. Belli sacri, III, c. 23. (Basil. 1564, Fol.)
  - 101) Creuze, l. c., 8.
  - 102) Helmold, l. c., c. 36.
  - 103) Snorre, Heimskringla, II, 298 (ed. Peringskiold).
- 104) Saxo Gramm., XIV, 661. Saxo spricht, unglaublich, von 1100 Schiffen.
  - 105) Helmold, I, c. 55-57.
- 106) Ibid., c. 71. Urfundenbuch der Stadt Lübeck (1843. 4.), Rr. III.
  - 107) Helmold, I, c. 66. Saxo Gramm., "XIV, 254.
  - 108) Helmold, I, c. 61.
- 109) Mariana (Histor. rerum hispan., XVI, c. 19, Mogunt. 1605, 4.) erzählt nach feinen Quellen, ber König habe burch

große Lohnverheißungen jene Streiter aus Germania, Anglia und Belgia gelockt.

- 110) Helmold, I. c. Jacobus Meyerus, in den Annales s. Hist. rer. belgicarum (Francof. 1580) zum Jahr 1147. Wilfen, Geschichte der Kreuzzüge, III, 263 fg., besonders nach dem Briefe des deutschen Mönchs Debekind von Oberlahnstein.
  - 111) Radevicus, De gestis Friderici I. Imp., I, c. 17.
- 112) Sartorius, Urkundliche Gefcichte ber deutschen Sanfa, Nr. I, II, III.
  - 113) Warnkönig, I, Unhang, XV.
  - 114) Derfelbe, II, 2 fg.
  - 115) Philippidos, IX, abgedruckt hinter Warnkönig, 1, 74.
- 116) Herm. Corneri Chronic. bei Eccard., II, 793. Boigt, Gefcichte Preußens, II, 28 fg.
- 117) Raumer, Hohenstaufen, V, 516, nach G. Vinisauf, Iter Richardi, II, 42. (Gale, Script. rer. Anglic.)
- 118) Doch miethete schon der Graf von der Provence im ersten Kreuzzuge ein großes Piratenschiff, welches drei Segel führte und, mit 200 Ruberern versehen, drei andere Schiffe im Schlepptau zog. Annae Comnenae Alexiad., X, 229 (große venetian. Ausg. der Byzantiner, VIII).
- 119) Annae Comnen. Alexiad., X, 230, und Ducange zu bieser Stelle (83 bes Commentars), sowie im Glossar. med. et infim. Latinit. unter Balista. Bliben= (Bleiben=) straßen sind in mehren alten Stäbten, z. B. Stralsund, noch jest namhaft.
  - 120) Saxo Gramm., XIV, 321.
  - 121) Helmold, I, c. 76.
  - 122) Lübed. Urfundenbud, Nr. III.
  - 123) Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern, II.
- 124) Geoffroy de Ville-Hardouin, De la conqueste de Constantinople, 11. (Ausgabe von Ducange, Paris 1657, Fol.)
- 125) Willelm Briton. Philippiad., IX. Histoire de Philippe-Auguste, par Capefigue (Brux. 1830), III, 258 fg.
  - 126) Warnfönig, I, 328 fg.
- 127) Urkunde Rr. XIX bei Warnkönig, I.
- 128) Die Erzählung über die Meerfahrt und den Antheil der

Mieberbeutschen an der Bezwingung Damiettes nach Oliveri Scholastici Historia Damiatina, bei Eccard. Scr. R. G., II, 104 fg. Godefridi Monachi, Annales, bei Freher, I, 283 (edit. 1624). Emonis, Abbatis in Werum apud Omlandos, Chronicon in Matthaei Veter. aevi Analect., II, 34 fg. Wilken, a. a. D., IV, VII. Buch, 98 und 163 fg.

- 129) Menko, Abt von Werum, bei Matthaei, l. c., II, 173—180. Wisten, a. a. D., VII, 2, 501 und 583 fg. Marini Sanuti Secreta fidelium crucis, II, IV, 72, 224. "Frisones, viri cunctis kari et catholici." Die Zeitangabe der Abfahrt bei Menko muß irrig fein. Wo sollten die Friesen das ganze Jahr vom Sommer 1269 bis 1270 sich aufgehalten haben?
- 130) S. über Roger von Flor besonders die Chronif Ramon Muntaner's (französisch von Buchon, Paris 1827; neuerdings zu Stuttgart im Driginal erschienen und deutsch übersest von Lang) und Barthold's quellenmäßige Monographie: Die Geschichte des Templers von Brindist, Roger's von Flor; in dem Taschenbuch Italia, herausg. von Reumont, Jahrg. II, Berlin 1840. Roger, ein geborener Seemann, segelte meisterhaft, selbst beim fliegenden Sturme, mit Getreideschiffen durch den Faro von Messina.
- 131) Lappenberg, Urkundliche Geschichte der Sansa, II, Nr. XII, XIII.
- 132) Dhne uns in fritifche Untersuchung einzulaffen, folgen wir ber Chronik Detmar's, I, 112.
  - 133) Detmar, I, 128.
- 134) Geoffroy Villehardouin, De la conqueste de Constantinople (Husg. von Ducange, Paris 1657, Fol.), LXXXII, 59, und Godofred, Monach. bei Freher, 1, 292.
  - 135) Wilken, a. a. D., III, 458, nach italienischen Quellen.
- 136) Raumer, Hohenstaufen, V, 515. Für die Fahrten auf dem Mittelmeere, besonders mit den großen, zweimastigen Pilgersschiffen, welche viele Pferde durch eine Seitenpforte (die auf der See wie eine Tonne verspundet wurde) im Raume aufnahmen, mit unerwarteter Bequemlickeit, mit Gemächern u. s. w. versehen waren, vgl. J. de Joinville, Histoire de St.-Louis (ed. Par. 1761, Fol.), besonders die anekdotens und abenteuerreiche Geschichte der Rückschrt

von Cypern, 129 fg. Unter ben 13 gemietheten Fahrzeugen waren vier bis funf Galeeren. Des Königs Schiff, ben Templern gehörig, faste 900 Mann.

- 137) Histor. major. (ed. Will. Wats, Lond. 1684, Fol.), 122.
- 138) Meermann, Gefdichte des Grafen Wilhelm von holland, römifchen Königs (Leipz. 1787), II, 182 fg.
- 139) Conventus civitatum Wormatiensis. M. G. H., Leges II., 369.
  - 140) Ibid., 371.
- 141) S. die Urfunden im Urfundenbuch von Lübeck, Nr. 442 446.
  - 142) Detmar, I, 159.
  - 143) Urkunden bei Lappenberg-Sartorius, Mr. 61-62.
  - 144) Lappenberg, Mr. 20.
  - 145) Cbend., Mr. 113.
  - 146) J. de Joinville, Hist. de St.-Louis, 27, 32.
- 147) Guillaume de Nangis, Annales du règne de S. Louis, ibid., 274.
- 148) ,,Al modo di quel mare fornite con castella per battaglia."
- 149) Biele Nachrichten über biese Schlacht bei Ziriksee finden sich in vlämischen, holländischen und französischen Chroniken. Wir folgen der Beschreibung des nahen Zeitgenossen Giovanni Villani, welcher aus genuesischen Berichten über die That des Italieners schöpfte. Cronaca di Giovanni Villani (Ven. 1836), VIII, c. 77.
- 150) Die Abfassung bieses höchst merkwürdigen Memoired Secreta Fidelium Crucis (Bongarsi Gest. Dei per Francos, II) begann im Jahr 1306. Später vollendet, überreichte der Rastlose seine Denkschrift, mit Weltkarten, Länderabbildungen und Grundzissen von Städten versehen, auch den Königen von Frankreich, England, Sicitien und ihren Baronen. (II, P. IV, c. XVII—XVIII.)
  - 151) Sartorius-Lappenberg, Urkunden, Mr. 107 g.
  - 152) Sartorius=Lappenberg, Nr. CCXII, CCXIII.
- 153) Der Erbe Danemarks ftarb in Folge ber Wunde im nachften Jahre. Die Lübecker führten felbst die Thurmglocken des Schloffes beim.

- 154) Sartorius-Lappenberg, Nr. CCXXVII, 4—S. Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Kulm, Thorn, Elbing, Kampen, Harberwyk, Elborg, Umsterdam und Briel waren namentlich verstreten.
- 155) Sartorius = Lappenberg, Ar. CCXXVII. Königsberg, Braunsberg, Danzig werden namentlich mit aufgeführt; im Weften Utrecht, Iwoll, Deventer, Haffelt, Zütphen, Dortrecht, Elborg, als Theilnehmer des Krieges. Andere Ausfertigungen nennen auch Amfterdam, Enkhuizen, Briel, Staveren, Kampen, Middelburg, Harberwuf, Zirikse als Helfer.
- 156) Sartorius-Lappenberg, II, 679. Siebenunddreißig Städte sind genannt, und dazu alle andern, die mit ihnen im Orloge besgriffen sind.
- 157) Bereits Kaifer Friedrich II. gebietet dem Rath zu Lubed, über Misbrauche bei Turnieren zu machen. Urkundenb., Nr. 47.
  - 158) Das Wort zuerst in Urkunden von 1368.
  - 159) Froissart, I, P. I, c. 78. G. Villani, XI, c. 110.
- 160) Froissart, I, P. I, 120, 121. G. Villani, XI, c. 110. Riederländische Quellen meffen die Entscheidung ben Blämingern bei.
- 161) Bei Froissart, I, P. II, c. 3: "à mont les mats chateaux breteskés, pourvus de pierres", auf spanischen Schiffen, im Jahr 1350. Die "artillerie", welche eiserne Stangen schlewberte, war wol nur Wurfgeschüß, Bliden. Dieses Capitel (vgl. Matteo Villani, I, am Schluß) ist lehrreich in Bezug auf englische und spanische Sectaktik. Thürme mit je vier Schüßen auf dem zinnengleichen Maste werden schon in der Schlacht dei Ziriksee erwähnt. Ducange zu Ville-Hardouin, 276, aus Guillaume Guiart's Gedicht.
- 162) Kampen, Geschichte der Niederlande (Samburg 1831), 1, 183.
  - 163) Froissart, I, P. II, c. 338-341.
- 164) Doch waren die Küstenbewohner Hollands zum Dienst auf der Flotte verpstichtet und die Dörfer deswegen in Ruderzahlen (Riemtalen) vertheilt.
  - 165) Froissart, III, c. 35.
  - 166) Detmar, a. a. D., I, 341. "Quam be fonink van

prancrifen unde de hertoch van Burgundien mit em int Swen unde nemen alle de schape, de da weren in deme Swene." Corner, ad a. 1387.

- 167) Froissart, l. c.
- 168) Ibid., III, c. 48.
- 169) Suhm, Hiftorie af Danmark (Rjöbenh. 1828), XIV, 143.
- 170) Detmar, I, 351.
- 171) J. Boigt's Auffas: Die Bitalienbruder, im hiftorifden Tafdenbuche, Reue Folge, II, 19.
  - 172) Reimar Rod bei Grautoff, a. a. D., 494.
  - 173) Reces bei Suhm, XIV, 325.
  - 174) Boigt, Geschichte von Preußen, VI, 106.
- 175) Besonders von Marienhaven (fublich von Norden) aus beschädigten fie die flanderische Schiffahrt.
- 176) Ein geringer Sundzoll war ichon 1363 im Brauch. Dahlmann's Geschichte von Dänemark, und Sartorius-Lappenberg, II, 517.
- 177) Burmeifter's Beiträge zur Geschichte Europas im 16. Jahrhundert (Rostost 1843), 104 fg.
- 178) Detmar, II, 51: "En grot vlot van masten unde van anderem holte, unde leden darup van grotesten Bussen."
- 179) Barthold, Gefchichte von Rügen und Pommern, IV, 1, 87.
  - 180) Detmar, II, 69.
- 181) So die Stralfunder im Jahr 1436, als der Landesherr ben Hollandern Geleit zugesagt.
  - 182) Aen. Sylv., Germania, 445, ap. Schard., S. R. G., I
  - 183) Detmar, II, 235.
  - 184) Dahlmann, II, 236.
- 185) Lingard, Gefdichte von England (beutsche Uebersegung) V, 33.
  - 186) Rymer foedera, V, ad a. 1452.
  - 187) Lingard, 177.
  - 188) Rymer foedera, V, I, 82.
- 189) Köhler's Sammlung hansischer Geschichten, in Willesbrandt's hansischer Chronif (Lubed 1758, Fol.), 227.

- 190) Latein. Driginal bei Willebrandt, 1054.
- 191) Mémoires de Messire Philippe de Commines, par D. Godefroy (Bruxelles 1706), T. I, P. I, L. III, c. 4, 5.
  - 192) Commines, l. c., 166. Detmar, II, 327.
- 193) Gbend., 327. Nach einem Bertrage mit Philipp burften fie nicht auf feinen Strömen freibeutern.
  - 194) Commines, 167.
  - 195) Ibid., 172.
  - 196) Rymer, V, I, 183.
  - 197) Shaffpeare's Seinrich VI., britter Theil, Uct 4, Scene 8.
- 198) So Sans Regemann, ber tapfere Bergenfahrer aus Lübed. Lübedifche Chronif (1619, Fol.), 76.
  - 199) Cbend., 80.
  - 200) Rymer, V, P. II, 36 fg.
- 201) Polydor. Virgilii Histor. anglic. (Lugd. Bat. 1651. 8.), VII, 729. Im Jahr 1497 fündigte Hans Schwarte, Albermann ber beutschen Hansa auf bem Stahlhofe, seinen Etd auf. Köhler, a. a. D., 241.
- 202) Theuerdank: "Auff welch's er sich gar nichts verstund." "Wie wol ich nit wenß meeres Sitt." Das Gedicht erwähnt neun Unfälle Maximilian's zu Wasser.
  - 203) Rampen, a. a. D., I, 259, nach hollandischen Quellen.
- 204) Lodov. Guicciardini, Descrittione di tutti Paese bassi, altrimenti detti Germania inferiore (Anversa 1588, Fol.), III.

Ueber Leben, Wirken und Werke der Maler Undrea Mantegna und Luca Signorelli.

Bon

Gustav Friedrich Waagen.



Es ist eine ber ichonen Früchte des langen Friedens, beffen wir und zeither erfreut haben, daß der Ginn fur die Geschichte der Runft allgemeiner erwacht ift, als diefes feit geraumer. Zeit der Fall gewesen. Gelbft Diejenigen, welche nur den auf der größten Bohe der Ausbildung ftebenden Runftlern, einem Rafael, einem Michel Angelo, eine lebhafte Theilnahme schenken, haben doch ein Berlangen, zu erfahren, wie diese benn zu folcher Sobe in der Runft gelangt find. Unftreitig wird dadurch fowol das Verständniß der Werke jener großen Genien ungemein gefördert, als die Sochachtung vor benfelben wachsen muß, indem man inne wird, wie das Ringen und die angestrengteste Arbeit bevorzugter Geifter mehrer Sahrhunderte erfoderlich gewesen, um jene herrlichen Früchte zu zeitigen. Da nun Andrea Mantegna und Luca Signorelli in der langen Rette der Entwickelung biejenigen Glieder find, welche jenen größten Meiftern gunächst vorausgeben und auf sie den unmittelbarften und entschiedensten Ginfluß ausüben, da diese großen Meifter bisher, meines Erachtens, noch nie ihrer gangen Bedeutung nach gewürdigt worden find 1), darf ich mir für fie auch wol bei bem größern Publicum, welches an der bilbenden Runft Antheil nimmt, einiges Intereffe verfprechen.

Eine kurze Uebersicht bes Hauptganges der italienis schen Malerei bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts wird meine Leser auf den Standpunkt führen, die Erscheinung jener Meister zu verstehen und zu würdigen.

Nach dem tiefen Berfall, worin die Malerei in Stalien bis zur Mitte bes 12. Jahrhunderts verfunken mar, zeigten sich in der zweiten Salfte deffelben zwar schon einzelne erfolgreiche Beffrebungen zum Beffern, eine eigent= liche Erhebung fand aber erft vom Anfang bes 13. Sahr= hunderts unter einem ftarken Ginfluß byzantinischer Borbilder statt, deren edler, aus der Tradition altchriftlicher Runft erhaltener Rern einer murdigen Auffaffung und einer einfachen und finlgemäßen Gewandung in der ftarren, mumienhaften Geftalt bamaliger bnzantinifcher Gemalbe erkannt und mit Geift von neuem belebt wurde. Wegen Ende des 13. und in den erften Sahrzehnden des 14. Sahrhunderts erweiterte Giotto zu Klorenz den engen Rreis firchlicher Darftellungen burch einen großen Reichthum neuer und bedeutender geiftiger Beziehungen und brachte durch die glücklichfte und geiftreichfte Sandhabung in der Natur beobachteter Geberben ein neues und ungemein bewegtes Leben in feinen Darftellungen hervor. Seine gange Runftform, welche in ben Gefichtszügen meift nicht über einen, feineswegs schönen Typus hinausging und die übrigen Formen des menschlichen Körpers nur fehr allgemein wiedergab, blieb im Laufe des ganzen 14. Jahrhunderts in den meiften Theilen Staliens die herrschende. In der zweiten Salfte deffelben mußten indeß einige besonders begabte Meifter damit eine naturgemäßere und mannichfaltigere Ausbildung des Ropfes zu verbin= ben. Der vorzüglichste berfelben im nördlichen Stalien

ift Avanzo von Berona, im mittlern Italien Arcagnolo, gewöhnlich Orcagna genannt, zu Florenz.

Die Sauptaufgabe, welche die Maler des 15. Jahrhunderts in Italien verfolgt haben, ift die Ausbildung der Naturwahrheit, sowol für den menschlichen Körper als für die ganze Räumlichkeit, worin derfelbe dargeftellt wird. Diese realistische Richtung eröffnete für den mensch= lichen Ropf mit dem beften Erfolge zu Florenz der berühmte Monch Fra Giovanni da Fiefole, und brachte fie jum mannichfachften Ausbruck der innigften und felig= ften Berklärung burch religiofe Gefühle in Anwendung. Für die menschliche Geftalt, sowol nacht wie bekleidet, leistete Aehnliches der ebenda blühende Mafaccio durch nähere Angabe ber einzelnen Theile, wie befonders durch größere Abrundung vermittels ftarferer Angabe von Licht und Schatten. Die Eigenschaften biefer Beiden befag, wenngleich nicht in demfelben Dage, Gentile da Fabriano, aus der Mark von Ancona, mar dafür aber Beiden an Schönheitsgefühl wie an Reichthum eigenthumlicher Motive überlegen. Durch einen langern Aufenthalt in Benedig und beffen Gebiet hob er die bort feit dem Avanzo im Bergleich zum mittlern Stalien in etwas zuruckgebliebene Malerei ungemein und forderte die Ausbildung der= felben in der realistischen Richtung besonders durch sei= nen Schüler Jacopo Bellini außerordentlich. Diefer indeß erfuhr noch einen anderartigen Ginfluß von einem ihm ungefähr gleichalterigen Kunftler, dem Francesco Squarcione zu Padua. Da Letterer zugleich der Lehrer des Mantegna ift, fo muß ich mich bei demfelben etwas länger verweilen. Squarcione zeigt in feinen Lebensver= hältniffen eine auffallende Alehnlichkeit mit dem großen

Maler Rubens, welcher der Gegenstand eines Auffages von mir (im vierten Jahrgange der ersten Reihe dieses Tafchenbuche) gewesen ift. Als der Sohn eines angesehenen und reichen Mannes, des Ranglers von dem Berrn von Vadua, Giovanni da Carrara, genoff er einer forgfältigen Erziehung und des Vortheils, fein Talent zur Malerei, welches sich schon von Kindheit an bei ihm ge= äußert hatte, durch Reifen auszubilden. Buerft ging er nach Griechenland, wofelbst er auch viele der Infeln befuchte. Dann bereifte er gang Stalien. Ueberall zeich= nete er Ansichten und fonstige ihn ansprechende Gegen= ffande und machte fich durch fein Talent und eine anziehende Perfonlichkeit bei vielen ausgezeichneten Männern beliebt. Endlich nach Saufe zuruckgekehrt, eröffnete er in Padua eine Werkstatt. Durch eine große Bahl von Beichnungen, von Gemälden und gang befonders von antifen Sculpturen, welche barin zum Studium dienten, fowie durch eine glückliche Gabe zu lehren, fand diefe Werkstatt bald einen fo fleißigen Bufpruch, daß die Bahl feiner Schüler allmälig auf 137 anwuche. Er mard durch diefe Schule fo berühmt, daß er Befuche von den ausgezeichneiften Perfonen, von Cardinalen und fonftigen Pralaten, felbst vom heiligen Bernardin erhielt. Sogar Raifer Friedrich III. foll ihn, als er durch Padua reifte, besucht haben. Mit dem Patriarchen von Aquileja aber stand er auf einem vertrauten Ruße. Als ausübender Runftler hat er dagegen, recht im Gegenfat von Rubens, im Berhältniß zu einer Lebensdauer von 80 Jahren 2), nur wenig hervorgebracht. Er zog es nämlich vor, die bei ihm gemachten Bestellungen meist durch seine Schüler ausführen zu laffen. Daber erfeben wir auch ungleich

mehr aus den Arbeiten derfelben als aus den wenigen und nicht gerade bedeutenden, noch vorhandenen Bildern bes Squarcione, daß das neue und eigenthumliche Glement feiner Lehrweise in dem eifrigen Studium antifer Sculpturen bestand. Verbunden mit jenem Realismus wurde dadurch eine sehr ins Einzelne gehende und scharfe Ausbildung und Abrundung der entschieden individualifirten Formen erreicht, in diefem Beftreben aber meift die Färbung vernachläffigt und durch das Nachahmen der engen und gahlreichen Falten ber Sculpturen in einer öfter wulftigen Beise die Lichtmaffe in den Gestalten zu fehr unterbrochen. Im Beiwerk, als Throne, Fruchtgehänge, wurden durchgängig antike Vorbilder, manchmal von der feinsten griechischen Art, befolgt. Bei einigen feiner Schüler, bei welchen jene Nachahmung der Sculpturen zu einfeitig vorwaltete, einem Marco Boppo, einem Gregorio Schiavone 3), arteten die Formen in den Röpfen in Caricaturen, in den Korpern in widrige Barte, bas Gewandwefen in große Gefchmacklofigkeit aus. Die ausgezeichnetsten, ein Melozzo von Forli, und vor Allen der berühmteste seiner Schüler, Andrea Mantegna, wußten fich dagegen allmälig von jenen Uebelftanden zu befreien.

Diefer große Künstler, welcher im Jahr 1431 zu Padua 4) geboren wurde, genoß das feltene Glück, daß feine Unlagen von vornherein auf das forgfältigfte gepflegt, durch eine eigenthümliche Berkettung feiner Lebensverhalt= niffe zu vollster Entwickelung gelangten und er vielfach Gelegenheit fand, in wurdigen Aufgaben die gange Gigenthümlichkeit seines Genies zu erschließen und auszusprechen. Noch fehr jung fam er in die Schule des Squarcione, und erwarb fich durch feinen Gifer und fein Talent in foldem Grade die Liebe deffelben, daß er ihn zu fich nahm und wie einen Sohn behandelte 5). Die Fort= schritte, welche er bei diesem Unterricht machte, waren fo groß, daß er bereits mit 17 Jahren die Safel fur den Hochaltar der Kirche St.=Sophia zu Padua malte, ein Werk, welches, nach dem Urtheil des Bafari, nicht das eines Junglings, fondern vielmehr eines alten, erfahrenen Meisters zu sein schien. Leider mar diese erfte größere Arbeit des Mantegna schon um 1646 nicht mehr vorhanden 6). Nicht beffer ift es mit den beiden Beiligen, Antonius und Bernardinus, ergangen, welche er nach der Inschrift im Jahr 1452 über dem Portale der Kirche bes heiligen Antonius in Fresco ausführte. Das frühefte unter den noch vorhandenen Werken des Mantegna möchte das ebendaselbst für die Rirche der heiligen Juftina im Sahr 1453 ausgeführte Altarbild fein 7). Der heilige Marcus ift edel und lebendig im Motiv; in den Bildern der fleinern Abtheilungen kommen noch Schwächen in der Zeichnung vor. Die Modellirung ift noch gering, die Färbung des Fleisches grau, die Ausführung aber fehr fleißig und gediegen. Schon in diefer frühen Zeit behandelte er auch Vorgange weltlichen Inhalts aus feiner Beit, indem er in einem Saufe bei St.-Lucia ein Bimmer mit den Sauptereigniffen aus dem Leben des berühmten, im Jahr 1443 geftorbenen Condottiere Gattamelata schmückte. Als, mahrscheinlich um das Sahr 1457, bie Eremitaner bem Squarcione ben Auftrag ertheilten, die dem heiligen Sakob dem Größern und Chriftoph geweihte Rapelle ihrer Kirche mit Vorgangen aus beren Legende zu zieren, übertrug er die Ausführung der wich= tigsten Bilder bem Andrea Mantegna und dem nächst

ihm talentvollften, aber leider noch mahrend diefer Arbeit in der Blute der Sahre ermordeten Schuler Niccolo Diggolo. Diefes follte aber auch die lette Gunft fein, welche Mantegna von feinem Meifter erfuhr; denn mahrend er mit dieser wichtigen Arbeit beschäftigt war und schon die vier Evangeliften am Gewolbe und die Vorgange aus ber Legende des Jakobus an den Banden ausgeführt hatte, verliebte er fich in eine Tochter des ichon oben genannten Jacopo Bellini, welcher im Jahr 1459 nach Padua gekommen war, um in der Kirche des heiligen Antonius die Altartafel in der Kapelle der Familie Gat= tamelata zu malen 8), und erhielt sie, welche Nicolosia hieß, auf sein Werben zur Frau. Nun war aber Jacopo Bellini in der Runft ein dem Squarcione unangenehmer Nebenbuhler. Als er baher Kunde von jener Beirat erhielt, erbofte er fich darüber fo fehr, daß von Stund' an feine fast väterliche Liebe zum Mantegna sich in den bitterften Sag verwandelte und er nicht mude ward, die von ihm früher so gelobten Arbeiten deffelben öffentlich mit dem harteften Tadel zu verfolgen. Befonders lebhaft ergoß fich feine Galle über die Malereien, womit fein ehemaliger Liebling in jener Rapelle gerade beschäftigt war. Er hob daran fehr treffend die einseitige Nachah. mung antifer Sculpturen hervor und außerte fpottifch, Mantegna wurde beffer gethan haben, diefe Figuren gar nicht als farbige Bilber, fonbern vielmehr Grau in Grau als Marmorftatuen auszuführen. Mit dem meiften Recht trifft dieser Tadel die Malerei, welche die Beilung eines Gichtbrüchigen burch Jafobus barftellt. Dagegen ift die Enthauptung des Jakobus ichon malerischer angeordnet und enthält einige fehr mahre und lebendige Ropfe. Db=

gleich nun Mantegna sich durch diefe harten Urtheile feines bisherigen Meifters naturlich schwer gefrankt fühlte, fo förderten fie ihn doch wieder in feiner Runft gang ungemein, wie ichon Bafari bemerkt, indem er bas Treffende des Tadels fehr wohl empfand und demfelben fogleich in zwei großen Bilbern, dem Martyrium und bem Tode des heiligen Christoph, welche ihm in jener Kapelle noch auszuführen übrig blieben, durch ein fleißigeres Natur= studium und eine größere Ausbildung des Colorits zu begegnen mußte. Ohnedem aber mare er vielleicht, wie Die oben genannten Schüler bes Squarcione, für immer in jener verkehrten Nachahmung der Sculpturen befangen geblieben oder hatte fich wenigstens erft viel später davon losgemacht, und zwar um fo mehr, als der Meifter felbft feineswegs bavon frei war. Bu bem Gelingen feines Beffrebens auf größere Naturwahrheit in Form und Farbe' in jenem Bilde mußte ihm aber bas Berhaltnig, welches er durch jene Beirat zum Jacopo Bellini gewonnen hatte, ungemein behülflich sein. Denn wenn Diefer auch felbst einen farken Ginfluß ber Runftrichtung bes Squarcione erfahren hatte 9), so blieb doch die wahre und treue Auffaffung der Natur in feiner Nichtung vorwaltend, wofür namentlich der Umftand fpricht, daß feine beiden Sohne und Schüler, Giovanni und Gentile Bellini, berfelben folgten, wie denn der Erstere in der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts das Haupt der Realisten im ganzen nördlichen Italien mar. Sowol die Liebe zu feinem neuen Schwiegersohn als der Bunfch, den Zadel feines Gegners Squarcione zu entfraften, mußten aber den Jacopo Bellini bestimmen, dem Mantegna mit seinem Rathe auf alle Weise beizustehen, und dieses ift um so weniger zu

bezweifeln, als aus jenen Zeichnungen von Jacopo Bellini ein Ginfluß deffelben auf den Mantegna auch in anbern Theilen der Runft, felbst in den Compositionen nachgewiesen wird. In der That vereinigen jene Bilber, zumal der Tod des heiligen Chriftoph, eine Ener= gie ber Auffaffung, eine Meifterschaft in ben Berfurgungen und in der Modellirung, eine Rraft und Wahrheit ber Farbung, mit einer Reihe der lebendigften Portraitfopfe, welche wahrhaft in Erstaunen fegen und volltom= men den Beifall rechtfertigen, den Mantegna fich durch diefes Werk erwarb. Hier nahm er auch eine Art fünstlerischer Rache an dem Squarcione, indem er denfelben, nach der Erzählung des Bafari, unter der Gestalt eines feisten Kriegsknechts von gemeinem Unsehen barftellte. Auf die feinere Naturauffaffung, befonders aber auf die größere Lebhaftigfeit und Farbung in feinen spätern Bilbern mußte aber das Beispiel feines Schwagers, bes Giovanni Bellini, eines in beiden Studen vortrefflichen Meifters, fehr wohlthätig einwirken. Bon einem Werke, welches Mantegna noch in Padua ausführte, eine Altartafel in der Kirche St. - Spirito, Chriftus, welcher die Apostel aussendet, hat sich leider nichts erhalten. Darauf zog er, zum Theil wol, weil der Aufenthalt in Padua bei dem feindlichen Berhältniß zu dem bort fo gefeierten Squarcione für ihn viel Unangenehmes haben mußte 10), nach dem schönen Berona. Während feines Aufenthalts dafelbft, der etwa acht Jahre gedauert haben möchte, führte er verschiedene bedeutende Aufträge aus, welche beweisen, wie groß schon damals fein Ansehen als Kunftler sein mußte. So malte er eine Tafel für den Altar der Beiligen Chriftoph und Untonius, eine andere, Maria mit dem Kinde auf bem Throne, von zwei Beiligen umgeben, und brei muficirende Engel in der Rirche St. - Maria del Dragno fur die Dlivetaner, endlich das Sochaltarblatt für die Rirche St.=Beno, eine ahnliche Composition, aber von fehr grogem Umfang, ba fich zu ben Seiten ber Maria je vier Beilige und darunter eine reiche Altarftaffel von drei Abtheilungen befindet. Dieses Wert, von ftrengfirchlicher Saltung in Motiven und Charafteren, ift von trefflicher Zeichnung und gediegener Durchführung. Nach einer fcon damale in Italien üblichen Sitte fcmudte Mantegna auch die Façade eines Saufes am Plage del Lago mit Frescomalereien aus. Unter verschiedenen, für andere Städte Staliens, wohin fein Ruf ichon gedrungen mar, gemalten Bildern gedenkt Vafari einer Maria mit bem Rinde und einigen fingenden Engeln, welche er für feinen Freund und Bermandten, den Abt der Abtei von Fiefole ausführte. Daffelbe, zur Beit des Bafari in der Bibliothek der Abtei befindlich, mar nach feinem Ausdruck von bewunderungswürdiger Grazie 11).

Im Jahr 1468 trat von neuem ein fehr glückliches Ereigniß für Mantegna ein. Bei einem Aufenthalt in Mantua fand ber gebildete und funftliebende Berr ber Stadt, der ale Feldherr fo berühmte Marchese Lodovico Gonzaga, an seiner Runft, wie an feiner Perfonlichkeit ein fo lebhaftes Gefallen, dag er ihn bewog, fich gang nach Mantua zu überfiedeln und gegen ein Gehalt von 75 Lire 12) monatlich in seine Dienste zu treten, wo er ihn hoch in Ehren hielt und bedeutende Werke von ihm ausführen ließ 13). Zuerst malte er für die Rapelle bes Caftelle, worin der Marchese wohnte, eine fleinere Al-

tartafel mit Figuren von mäßiger Größe, aber außerordentlicher Schönheit, wie uns Bafari als Augenzeuge versichert. Leider ift diefes Werk bei der Eroberung Mantuas im Jahr 1630 von den öftreichischen Goldaten geraubt worden und feitdem verschollen. Darauf erhielt er ben Auftrag, an den Banden eines Gemachs beffelben Caftells in einer Reihe von großen Frescomalereien den Marchefe, feine Gemahlin Barbara, eine Tochter des Rurfürften Johann's I. von Brandenburg, mit dem Beinamen der Alchimift, die fonstige Familie und die zum Sofe gehörigen Personen in verschiedenen Buftanden und Beschäftigungen des Lebens barzuftellen. Diefer Raum heißt baher bis auf den heutigen Tag in Mantua das Zimmer der Chegatten (la camera dei sposi). Für die realistische Seite in dem Naturell des Mantegna war daher hier ein reiches Feld eröffnet, und einige Malereien zeigen noch heute, in welcher Lebendigfeit und mit welcher Energie fich diefelbe geltend ge= macht hat. Go feben wir auf bem einen Bilbe ben Marchefe, einen schon bejahrten herrn (er war damals gegen 60 Jahre alt), und feine Gemahlin, eine ftarte, stattliche Frau, in reichen Trachten auf zierlichen Seffeln; ihnen zunächft einige Entel und, fammtlich ftebend, eine junge Frau, mahrscheinlich Margaretha von Baiern, die Gemahlin feines ältesten Sohns Federigo, eine alte Frau und Herren vom Hofe. Auf der andern Seite des Bildes an der Schwelle einer Treppe ein ansehnli= cher, noch jungerer Mann, wol ohne Zweifel jener altefte Sohn, und auf ben nächsten Stufen noch feche andere theilweise noch jungere mannliche Figuren. 3mifchen zwei aufgezogenen Vorhängen an ben Eden wird

ber Hintergrund im untern Theil von einer Architektur von fehr eleganten antiken Formen, oben von der freien Luft und einem Baum gebilbet. Gin anderes Bilb zeigt wieder den Marchese mit zwei Enkeln, wie er stehend einen altern und einen noch fehr jungen Geiftlichen in Gegenwart von fieben andern Perfonen begrüßt. Sier wird der Hintergrund von einer reichen Landschaft mit einer großen, auf einem Berge gelegenen Stadt mit Mauern und Thurmen eingenommen. Ein anderes Bild, welches indeß fehr beschädigt ift, stellt die Jäger, die Jagdpferde und gewaltige Hunde in außerordentlicher Wahrheit und Lebendigkeit dar. Bon drei Bilbern laffen einzelne, noch fichtbare Ropfe leider die Gegenftande nicht mehr errathen, von zweien endlich ift auch jede Spur verschwunden. Die Auffassung der Röpfe ift hier ebenso lebendig ale energisch, die meisterliche Zeichnung von großer Bestimmtheit, die Farbung mahr, die Ausführung von plaftischer Gediegenheit und, nach den Stilgesegen der Bildnifmalerei, sich gleichmäßig auch über alle Nebentheile erftreckend. Außerdem aber hat Mantegna auch fur die fonftigen Beziehungen feines Genies und feines fünftlerifchen Biffens in diefem Zimmer den Ausbruck zu finden gewußt. Seiner Freude an der Schönheit und Anmuth nackter Kinder hat er vornehm= lich in geflügelten Genien um eine Inschrifttafel gehulbigt. Diefe wird von vier Genien gehalten und von dreien unterstütt, während zwei sich in kindlicher Luft auf dem Boden gelagert haben. Die Naivetat bes Musdrucks, die meifterliche Abrundung der schönen Formen, die Grazie der Bewegungen, in denen zum Theil große Schwierigkeiten ber Berkurzungen glücklich übermunden

find, machen diese Gruppe höchst anziehend. Die von Mantegna herrührende Inschrift' jener Tafel in ichoner, römischer Capitalschrift befagt in Ausbrücken einer fchonen Pietat gegen feine fürstlichen Gonner, daß er diefes Werk zur Berherrlichung des Marchefe und feiner Gemahlin im Sahr 1474 beendigt habe 14). Für feine grundliche Renntnif in der Perspective fand er an der Decke eine gunftige Stelle. Um einen offenen Raum, als ob man ben blauen Simmel fahe, welchen er in der Mitte der Decke angenommen, hat er nämlich eine Einfaffung von Balauftern gemalt, auf welche geftüst, Genien in das Innere der Zimmers herabschauen, die fo verfürzt find, daß man ihnen gleichsam unter die Fuße fieht, oder daß fie, wie man in der Runstsprache fagt, plafonniren 15). Diefe schwierige Aufgabe ift nun dem Mantegna gang vortrefflich gelungen und mußte eine um fo größere Bewunderung erregen, als es ficher im nördlichen Stalien das erfte, in gang Stalien aber mahrscheinlich das zweite Beispiel diefer Art mar; benn schon zwei Sahre früher hatte ber schon erwähnte Mitschüler bes Mantegna bei bem Squarcione, Melozzo von Forli, in einer himmelfahrt Chrifti an der Ruppel der Apostelfirche zu Rom dieselbe Weise, welche die Staliener das Sotto in su nennen, und zwar, wie die noch vorhandenen Bruchftucke beweifen, mit gang ungemeinem Erfolg in Anwendung gebracht. Endlich hat Mantegna ben übrigen Theil der Decke verwendet, um auch feiner marmen Liebe ber antifen Sculpturen Genuge gu leiften. Um jene Mitte fieht man, hochft meifterlich Grau in Grau ausgeführt, zunächst in Runden ben Julius Cafar und fieben andere romifche Raifer, von ichonen Rindern ge-

halten, in den Zwickeln aber zwölf Compositionen in den Formen antiker Runft. Wie hochft kläglich nun auch ber gange jepige Buftand diefes einft fo gefeierten Raums ift, in welchem fich bis vor etwa neun Sahren ein faiferliches Bureau befand, fo kann man sich doch noch immer von feiner dereinstigen Berrlichkeit eine Borftellung machen. Diese Arbeit ift von einem Umfang, daß Mantegna bei der Gründlichkeit, womit er Alles durchbildete, vollauf zu thun haben mußte, um sie etwa von 1469 bis 74, also in etwa fünf Sahren, zu beendigen. Der Marchese, von dieser Arbeit höchlich befriedigt, schenkte ihm im Sahr 1476 ein noch vorhandenes, fehr stattliches Saus, woran eine diefes befagende Inschrift befindlich ift. Die Frescomalereien, womit Mantegna dereinst die Facade geschmückt hatte, find von den oftreichischen Truppen bei ber oben angegebenen Gelegenheit zerstört worden. Nur in ein Nische haben sich noch Ueberrefte einer Maria mit dem Kinde zwischen Sebastian und einem andern Beiligen erhalten. Den 12. Juni 1478 frarb fein hoher Gönner, der Marchese Lodovico. Berschiedene Umftande machen es indeg hochft mahr= scheinlich, daß Mantegna sich schon unter demfelben mit bem Gebanken getragen, in einem Triumph bes Julius Cafar feine Begeifterung für die Größe und Berrlich= feit des alten Roms mit der Fulle von Wiffen auszufprechen, welche er sich aus dem Studium ber alten Schriftsteller, wie der Denkmale angeeignet hatte. Dbgleich es mit Sicherheit vorausgesest werden kann, daß auch der Nachfolger des Lodovico, der Marchese Federigo, welcher nicht allein als Feldherr des Herzogs von Mailand die Kriegstüchtigkeit, fondern auch die Groß-

muth, die Freigebigkeit, die Gerechtigkeitsliebe und die Liebe zu Runft und Wiffenschaft von feinem Bater geerbt hatte, dem Mantegna feinen Schut hat angedeihen laffen, fo ift doch fein Werk bekannt, mas er für ihn ausgeführt hatte. Jenes Sauptwerk feines Lebens, ber Triumph des Julius Cafar, fam aber sicher erft unter beffen Sohn, dem Marchese Francesco, welcher ihm nach feinem am 14. Juli 1484 eingetretenen Tobe nachfolgte, gur Ausführung 16). Es murde dazu ein Saal in einem Palaste des Marchese gewählt, welcher der von St.= Se= baftian genannt wurde, da er in der Rabe der biefem Beiligen geweihten Kirche lag, und Alles spricht dafür, daß Mantegna diefes Werk nicht lange nach dem Sahr 1484 begonnen hat 17).

Unterdeffen hatte sich aber der fünstlerische Ruhm bes Mantegna in Italien fo verbreitet, daß der Papft Innocenz VIII. sich ihn von dem Marchese ausbat, um die Rapelle des Palastes Belvedere im Batican in Fresco auszumalen. Wie ehrenvoll nun auch diefer Ruf für den Runftler war, so hat er doch offenbar die Arbeit an jenem Triumph nur fehr ungern unterbrochen. Durch einen Empfehlungsbrief des Marchese an den Papft Innocenz VIII. vom 10. Juni 1488, welchen Gane hat abdrucken laffen, lernen wir nicht allein genau die Zeit fennen, in welcher Mantegna nach Rom gegangen, fon= dern erfahren auch das hohe Ansehen, in welchem er bei feinem herrn ftand, er nennt ihn "einen vorzüglichen Maler, der in jener Zeit nicht feines Gleichen habe", und die Bitte, dem Mantegna die Erlaubnif zu erthei= len, nach Mantua gurudgutehren, wenn er die ihm gewordene Bestellung ausgeführt, beweift, wie viel ihm

an deffen Befit gelegen war 18). Sehr huldreich vom Papfte empfangen, begab er sich fogleich an die Arbeit und bot all fein Wiffen auf, um etwas Borzügliches hervorzubringen 19). Auch bezeugt Bafari, wie jene Malereien fo ausgeführt gemefen, daß fie ben Gindruck von Miniaturgemälben gemacht hätten. Da biefes bas Sauptwerk des Mantegna auf dem Gebiete der firchlichen Malerei ift, gebe ich bavon eine Beschreibung nach della Balle20). Ueber der Thur der Rapelle befand fich die Maria auf dem Thron und der sie kniend verehrende Papft Innocenz VIII. Un den vier Feldern des Gewolbes waren die vier Evangeliften, an den zwei Seitenwänden die Geburt und die Anbetung der Rönige gemalt. Ueber dem Altar hatte er das Altarblatt, die Taufe Christi in Fresco ausgeführt. Unter dem Bolk, welches die Sauptgruppe umgab, zog nach dem Bericht des Bafari befonders eine Figur, welche fich mit Un= ftrengung das schweißige Semde abzieht, wegen der gro-Ben Lebendigkeit in Sandlung und Ausdruck die Bewunberung auf sich. Darüber befand sich in dem Salbrund, Grau in Grau gemalt, Abraham, welcher ben Isaak opfern will, und in den Zwickeln, in fehr anmuthiger Darftellung, einige Tugenden. Dhne Zweifel find die andern Salbrunde und Zwickel ahnlich verziert gewefen. Auch hier zeigte der Künstler in einem großen Reichthum von Bergierungen seinen Geschmack an ber antiken Runft, für welchen die Welt von Alterthumern in Rom ihm eine neue und fehr reiche Nahrung ge= mahren mußte. Un ber Seite bes Fenfters befand fich folgende Inschrift: Andreas Mantinia Patavinus 21) eques auratae militiae pinxit. Aus derfelben erhellt, baß

Mantegna schon um diese Zeit von einem der Marchesen von Mantua, vielleicht bereits von Lodovico, zum Ritter ernannt war. Diefe Malereien, beren einige gur Beit des della Balle ichon fehr gelitten hatten, find fpater gelegentlich einer baulichen Beränderung famt der ganzen Rapelle mit einer Rücksichtslosigfeit zerftort worden, daß man fich nicht einmal die Mühe gegeben hat, wenigstens einige Saupttheile, wie es doch fonft in ahnlichen Fällen geschehen ift, zu erhalten. Aus einigen Stellen bes erwähnten Briefes geht indeß hervor, daß Mantegna mit feiner Behandlung in Rom feineswegs zufrieden mar und sich fehr nach Mantua zurücksehnte. Er bittet da= her den Marchese, ihn zu seinem Trost mit einigen Worten zu erfreuen 22). Für fein Verhältniß und feine Unhänglichkeit an das Saus Gonzaga ift aber folgende Meußerung charafteriftisch: "Ich bin, fo zu fagen, ein Bögling des erlauchten Saufes Gonzaga, und ich bin immer angewiesen worden, ihm Ehre zu machen, und deshalb befinde ich mich auch hier 23)." Welchen hohen Werth aber ber Marchese Francesco auch wieder auf den Mantegna nicht blos als Rünftler, fondern auch als Mensch legte, geht aus folgender Antwort vom 23. Februar 1489 hervor: "Lieber Getreuer. Wir haben Guern letten Brief erhalten, worauf wir erwidern, dag wir damit zufrieden find, daß Ihr ein Gr. Beiligkeit wohl= gefälliges Bert ausgeführt und bemfelben Gure Dienfte widmet; nichtsdeftoweniger wurde es zu unferm Gefal-Ien gereichen, wenn Ihr ben Guch gewordenen Auftrag möglichst bald beendigtet, indem Ihr Guch erinnern möget, daß Ihr demnächst auch unsere Aufträge zu beenbigen habt, und vorzüglich die Triumphe, welche, wie

Ihr fagt, ein würdiges Werk find, deffen Beendigung wir gern feben wurden. Es find die gehörigen Unordnungen für ihre Erhaltung getroffen worden, ba, obgleich fie ein Werk Curer Bande und Gures Genies find, wir es uns gleichwol zum Ruhm rechnen, fie in unferm Saufe zu befigen, welches zugleich ein Denkmal Eurer Unhänglichkeit an uns und Gurer Meifterschaft fein wird. Benn es Gr. Beiligkeit gefallen follte, Guerm Sohn, wie es Gure Berdienfte erheifchen, in unferm Gebiet eine geiftliche Pfrunde jum Belauf von 200 Ducaten zu verleihen 24), werden wir damit fehr zu= frieden fein, sowol wegen der schuldigen Chrfurcht gegen Ge. Beiligkeit, als zu unferer eigenen Genugthuung, ba wir uns fur überzeugt halten, baf Guer Sohn, melcher väterlicher Trefflichkeit nachstrebt, indem jeder gute Baum auch gute Früchte hervorbringt, fehr wohl zu jedem geiftlichen Umte geeignet fein wird. Bas bas Werk anlangt, welches Ihr unter Sanden habt, fo zweifeln wir nicht, daß das Gelingen deffelben Guerm Rufe und unferer Erwartung entsprechen wird, da wir wiffen, wie viel wir und von Guerm Charafter und Gurer Meisterschaft versprechen konnen. Tragt nur Sorge für Eure Gefundheit, indem wir, wo wir es vermögen, nicht ermangeln werden, Guern Vortheil und Guer Wohlergehen zu fördern 25)." Bald nach Anfang des Jahres 149026) fehrte Mantegna, feineswegs vom Papft befriedigt, da er ihm jene Bergunftigung ber geiftlichen Stelle für feinen alteften Sohn Lodovico nicht gewährt hatte, nach feinem geliebten Mantua gurud. Sier mußte ihn vor Allem die Vollendung jenes Triumphauges, welcher ihm und dem Marchefe gleich fehr am Bergen

lag, in Unspruch nehmen. Es ift biefes nun bas um= faffendste und bedeutendste Denkmal, welches die schon feit der Beit des Petrarca in Stalien erwachte Begeifterung für die politische Größe und die Berrlichkeit des alten Roms auf dem Gebiete der bildenden Runft hervorgebracht hat, und in jedem Betracht ein bewunde= rungswürdiges Werk. Auf dem erften Bilde wird der gewaltige Bug durch die Beermufit, die Feldzeichen, brennende Pechpfannen, die Bufte der Roma als Siegerin eröffnet. Ihnen schließen sich Krieger an, welche an Stangen befestigte, gemalte Vorstellungen der Siege und Eroberungen ber Städte emportragen, burch welche diefer Triumph herbeigeführt worden ift. Auf dem zweiten Bilde folgen gunächst auf Bagen bie aus ben befiegten Ländern meggeführten Götterbilder, unter benen fich befonders die Bufte einer Enbele durch große Schonbeit auszeichnet. Aus einer an dem Stiel einer Facel getragenen Inschrifttafel erfährt man, daß es Cafar's Triumph über die Gallier ift, den wir hier dargeftellt feben. Sturmwidder und anderes Rriegsgerath, wodurch jene gewonnen, eine gewaltige Maffe erbeuteter Baffen schließen hier ab. Erft auf dem dritten Bilde aber erscheinen voran die Saupttrophäen; dann die Beute an prachtigen, meift mit gemungtem Golbe gefüllten Gefafen, deren Größe und Gewicht recht anschaulich wird burch die Anstrengung der sie auf Tragen fortbringen= ben Jünglinge. Gine noch größere Bahl folder goldgefüllten Gefäße von den verschiedenften Formen zeigt das vierte Bild. Sier erscheinen aber auch die nach antiker Beife verhältnifmäßig flein gehaltenen, für die Dantopfer bestimmten Stiere, bei benen die gemeinen und

berben Opferpriester mit den zierlichen Opferknaben einen glucklichen Gegenfaß bilben. Befonders zeichnet fich unter den Legtern einer in feinem, weißem Gewande, mit blondem, ihn leicht umwallendem Saar durch feine Schonheit aus. Ein zweites Musikhor läßt hier gewaltige Rriegsbrommeten erschallen, von benen prächtige Bander lang herabhangen. Immer machtiger werben die Erscheinungen. Auf dem fünften Bilbe schreiten vier von Prachtteppichen mit den zierlichsten Ornamenten bebeckte Elefanten nebeneinander ber. Auf ihren mächtigen Röpfen Frucht = und Blumenförbe, auf ihren Rucken Candelaber von antiken Formen, mit emporlodernden Flammen, um welche einige schöne, schlanke Junglinge von reigenden und lebendigen Motiven beschäftigt find. Auf dem fechsten Bilde folgt das Rostbarfte, wie das Ruhmwürdigste der ganzen Beute. Auf einer Trage feben wir die fleinern Gefäße, aus den theuersten und feltenften Materialien, als Onnr, Agath, beren 3. B. bei dem Triumph über den Mithridat eine fo große Unzahl prangte. Reuchend unter ber Laft, schleppen einzelne Rrieger die Ruftungen der übermundenen Ronige und Kelbherren als Trophäen auf Stangen einher. Giner broht unter der Last zu erliegen, er hat die Stange, um einen Augenblick zu ruben, auf ben Boden geftellt. Der Ausbruck der Anstrengung in dem feinen Profil ift trefflich. Das siebente Bild ftellt uns die übermunbene Größe, zwar außerlich in tieffter Erniedrigung, aber in würdiger und rührender Saltung dar. Bei den Matronen, welche mit ihren Tochtern voranschreiten, wird man an die ergreifende Schilderung erinnert, welche Domer von bem Schickfal friegsgefangener Frauen macht.

In ruhiger, ernster Haltung folgen zunächst Männer. Nur einer fieht fich in edelm Unwillen nach den gemeis nen Poffenreifern um, welche, hinter bem Bug ber Gefangenen, fie verhöhnen, und wirft ihnen einen verächt= lichen Blick zu. Ebenfo mahr als geiftreich ift ein Motiv in einer jenen Mannern fich anschließenden Gruppe von Frauen und Kindern. Richts ahnend von dem schrecklichen Schicksal, von welchem es mit den Seinen ereilt worden, weint ein Rind bitterlich, daß die Mutter, welche schon einen Säugling auf dem Arm hat, es nicht auch tragen will, fondern nur an der Sand führt. Und bie Großmutter vergift wieder einen Augenblick bas allgemeine Elend, um nur das Rind, zu dem fie fich herabbeugt, zu beruhigen. Das achte Bilb führt uns, im ftartften Gegenfas von jenen von der Sohe des Glude in tiefftes Elend Berabgefturzten, Die ausgelaffene, übermuthige Freude der Sieger in luftigen Mufikanten vor Augen, von denen befonders eine jugendliche Geftalt auffällt, welche, zur Lyra fingend, munter einherspringt. Rrieger mit Feldzeichen schließen sich ihnen an. Ginige, ruckwärtsblickend, verbinden das Bild mit dem folgenden und letten, auf welchem nun endlich Julius Cafar auf bem auf das reichste im antiken Geschmad verzierten, von zwei Pferden gezogenen Triumphwagen in stolzer Rube ftebend erscheint, eng umdrängt von verschiedenen Geftal= ten, unter benen Rrieger und Kinder. Goethe, welcher, ergriffen von dem Grofartigen und Echten biefes Werke, bekanntlich nach den davon in farbigen Holzschnitten bes Andrea Andreani erschienenen Abbildungen eine fehr lebendige und geiftreiche Schilderung gemacht hat 27), ift meines Wiffens ber Erfte gewesen, ber auf ben gludli-

chen Gedanken gefommen, daß eine nur durch einen von Mantegna nach einer Zeichnung von ihm ausgeführ= ten Rupferstich auf uns gekommene Composition stattlich einherschreitender Manner und schöner Junglinge von dem Künftler als Abschluß des ganzen Buges gedacht worden ift. Go fehr ich auch feiner Bemerkung beiftimme, daß der Abschluß des Ganzen durch den Bagen etwas zu Steiles und Schroffes hat, und Gefühl und Auge einen Nachklang verlangen, fo kann ich doch feiner Bermuthung nicht beipflichten, bag Mantegna in Diefer Composition habe ausschließlich den Lehrstand vorstellen wollen. Ebenso wenig scheint mir die Ansicht von Bartich 28) begründet, daß hier der romifche Senat dargeftellt fein foll, welcher dem Triumph folge, da ein Solches wohl schwerlich in der romischen Geschichte vorgekommen fein mochte, und Mantegna in allen Gingelheiten des Triumphs eine zu genaue Bekanntschaft mit den uns darüber erhaltenen Rachrichten zeigt, um folchen Berftoß zu machen. Meines Erachtens hat der Rünftler in dieser Composition im Allgemeinen das romische Bolk andeuten wollen, welches sich, um ben Triumphator zu ehren, freiwillig dem Buge aus allen Claffen deffelben aufchloß. Einige Krieger machen endlich, wie billig, den Befchluß des Ganzen. Diefe schöne Composition auch als Gemalbe auszuführen, ift Mantegna, mahrscheinlich durch die räumliche Eintheilung bes Saals, verhindert worden, benn daß er felber einen namhaften Werth darauf gelegt hat, beweist deren Ausführung als Rupferstich. In diefem großen Werk findet man nun zwar noch immer bas eifrige und begeifterte Studium der antifen Sculptur; indef ift es hier mit

feinem Takt mit den Anfoderungen des malerischen Stils und der Wahrheit und Mannichfaltigfeit der ein= zelnen Naturerscheinungen ausgeglichen, und das bem Meifter eigenthumliche Gefühl für Schönheit ber Form, für Grazie der Bewegung zu ungemeiner Freiheit entwickelt. Ungeachtet einer großen Bestimmtheit, ja Strenge in den Formen, herrscht darin doch eine reiche Abwech= felung, eine außerordentliche Lebendigkeit. Sohe und edle, fraftige und berbe, ja gemeine Geftalten und Ropfe wechseln darin in beiden Gefchlechtern mit garten, fchlan= fen, jugendlichen in einer Beife, wie die ganze neuere Runft beren faum in einem Werk aufzuweisen hat. Db= gleich man in dem Engfaltigen der Gewänder als Borbild noch immer griechische Sculpturen erkennt, ift diefes doch mit ungemeiner Feinheit in einem malerischen Gefchmack behandelt und hat einen gang eigenthumlichen Reiz, welcher durch die hellen Schillerftoffe, &. B. gelb= lich mit violettem Schatten, grunlich oder hellblau mit weißen Lichtern, noch ungemein erhöht wird und einen den pompejanischen Malereien verwandten Gindruck bervorbringt. In der Ausführung in Leimfarben, unmittelbar auf eine geföperte Leinwand, weiß man nicht, ob man mehr die unfäglich reichen und zierlichen Ginzelheiten oder das, ungeachtet allen Fleifes, doch fo Leichte und Geiftreiche des Pinfels bewundern foll. Manche biefer Eigenschaften muß man freilich jest aus eini= gen wenigen erhaltenen Theilen herauslesen, da der Buftand diefer jest im Schloffe Samptoncourt bei London befindlichen Bilder ein höchft beklagenswerther ift 29). Mantegna mochte ben Triumphzug noch nicht lange beendigt haben 30), als ihm schon wieder von feinem

verehrten Berrn, dem Marchese Francesco, ein neuer und höchst ehrenvoller Auftrag zu Theil ward. Als Erfüllung eines der Maria gemachten Gelübbes fur ben Sieg, welchen er am 6. Juli 1495 als Anführer des Beeres der Republik Benedig am Taro über die Frangofen unter Rönig Rarl VIII. erfochten hatte, ließ er ber Maria eine Kirche erbauen, für welche Mantegna bas Blatt des Hochaltars malen mußte. Da diefes Bild nach dem Untergang der Kapelle zu Rom das reiffte Werk des Mantegna auf dem Gebiete der kirchlichen Runft ift, fo gebe ich hier eine nahere Schilderung beffelben. Unter einer hohen und schonen, von Bogeln belebten Laube, durch welche der blaue Simmel heiter herabschaut, thront die Maria mit dem stehenden Kinde auf dem Schoose, welches dem Marchese ben Segen ertheilt. Diefer fniet in voller Ruftung zur Rechten des Throns, im Ausbruck bes heißeften Danks lebhaft emporblickend. Reben ihm fteht, schüßend ben Mantel ber Maria über ihn erhebend, der Erzengel Michael, eine edle Geffalt, von hohem und mildem Ausdruck ber Buge. Much der heilige Georg auf derfelben Seite, mit blonbem, weichwallendem Saupthaar, zieht das Auge mach= tig an 31). Auf der Linken des Throns erscheinen Un= dreas und Longinus, als die Schupheiligen von Mantua, sowie die als Gegensat zum Marchese kniende beilige Clifabeth, mit dem fleinen Johannes, welcher, als Berfundiger Chrifti, den Beschauer des Bildes mit der Sand empordeutend auf die Gottheit aufmerkfam macht. Un bem Sockel des Throns find die Vorgange bes Gunbenfalls, welcher durch Chriftus gefühnt worden, dargeftellt. In dem Gangen weht ein wunderbar poetischer

Geift. Der malerische Geschmack ift in den engen Falten noch mehr ausgebildet als in dem Triumphzuge. In der feinen Abwägung ber Haltung zeigt fich fcon eine große Ausbildung des Belldunkels und der Luft= perspective. Die Beichnung ift hier von jeder Barte frei, namentlich find die Formen der nachten Rinder völlig und edel. Mit einer fehr forgfältigen Abrundung hat Mantegna hier einen mahren und blühenden Localton bes Fleifches, ber nur noch in ben Schatten gegen bas Graue geht, zu verbinden gewußt. Da die Rirche der Madonna della Vittoria erst gebaut werden mußte, fo ift anzunehmen, daß das Bild schwerlich viel vor dem Sahr 1500 vollendet worden fein mag, wie denn auch Bafari es ausbrucklich zu feinen fpateften Werken rechnet. Dieser reifsten Epoche des Mantegna durfte auch die Auferstehung Christi angehört haben, welche er in Fresco an der Façade der Kirche St. = Undrea zu Mantua, eines der schönften Bauwerke des Leon Baptifta Alberti, ausgeführt hatte. Dieses ift aber ebenfalls von den öftreichischen Truppen bei der mehrerwähnten Eroberung Mantuas zerftort worden. Daffelbe Schickfal hat auch ein Bildnif Ludwig's XII., Ronigs von Franfreich, getheilt, welches Mantegna über ber Rangel der Kirche St.-Francesco gemalt hatte. Db= gleich nun Mantegna sich allmälig von der einfeitigen Nachahmung antifer Sculpturen immer mehr befreit hatte, blieben doch, wie und Bafari bezeugt 32), die gu= ten antiken Sculpturen immer fein höchftes Borbild; er zeichnete und ftubirte baber fortwährend nach benfelben und galt in feiner Zeit fur einen außerordentlichen Renner bes Alterthums, fodaß ihm Feliciano, wie uns der

ältere Burmann bezeugt, eine Sammlung antiker Inschriften bedicirte. Als ausübender Kunftler konnte er fich biefer Begeifterung in Gegenftanden aus der griechischen Mythologie am unbedingtesten hingeben, deren wir daher auch verschiedene in Zeichnungen und Rupferftichen von ihm besigen. Die reiffte und schönfte Frucht diefer Richtung ift jedoch ein in der Galerie des Louvre befindliches, Diefer letten Beit des Meifters angehöriges Gemälde, welches ich daber etwas ausführlicher betrachten muß. Auf der rechten Seite regt der auf dem Parnaf ruhende Apollo die Mufen durch die Tone feiner Lyra zu Tang und Gefang auf. Links halt Mercur am Fuße des Berges den Pegafus, unter deffen Sufschlag die Sippofrene entspringt. Auf einem Felfen Benus und Mars mit dem Amor und in der Ferne der fie aus feiner Schmiede bedrohende Bulcan. Der Sintergrund wird von einer heitern Landschaft gebildet. Es fpricht fich nun in diefem Werke ein Gefühl fur Reinheit der Form, für Mannichfaltigfeit und Anmuth der Bewegung aus, wie nur wenige unter allen neuern Runftlern es befeffen haben. Gine der tangenden Dufen ift von einem mahrhaft griechischen Schonheitsgefühl und beweift, wie tief Mantegna in den Beift der griechifchen Runft eingedrungen ift. Die echt jungfräulichen Röpfe der Mufen aber athmen die jugendlichfte Frifche, Die feligste Luft, die edelfte Begeifterung. Die Berhältniffe find besonders fchlant, die Gelenke, die Sande und Rufe von feltener Bierlichkeit. Was aber am meiften bei diefem Bilbe überrascht, ift die heitere, blubende und leuchtende Farbung und die feine Renntnif des Belldunfels, wodurch es schon in die erfte Zeit der gang vollendeten Runft der Epoche des Lionardo und Rafael gehört und beweift, daß Mantegna diefe in feinem hohen Alter auch in ber äußern Kunstform erreicht hat.

Diesem Bilde schließt sich eng ein in der gewählten Sammlung des Grafen d'Arrasche in Turin befindliches an. Daffelbe ftellt in hochft ergreifender Beife die muthende Medea vor, im Begriff ihre Kinder zu ermorden, welche eine Barterin ihr zu entreißen fucht. Die Auffaffung ift hier ebenfo edel, als die Ausbildung in jeder Beziehung fein und reif.

In einem gewissen Sang zum Phantaftischen und Abenteuerlichen, fowol in der Borftellung von bisweilen ziemlich dunkeln Allegorien, als in allerlei wunderlichen Trachten und Ruftungen, gehört Mantegna indeß noch wieder gang bem Mittelalter an. In Berbindung mit feiner Borliebe für die Formen und Geftalten antifer Runft entstehen daraus mitunter fehr merkwürdige Runft= erzeugniffe. Das Sauptwerf diefer Art ift die Bertreibung der Lafter durch die Tugenden, das Gegenftuck gu bem vorhin befchriebenen Bilde im Louvre. Die Tapferfeit unter der Geftalt der Minerva, die Reufchheit un= ter der Der Diana, die Philosophie, als eine Frau, welche eine Kackel trägt, genommen, verfolgen mit den Waffen die fliehenden Laster, als die Unzucht, die Faulheit, ben Betrug, die Bosheit, die Schlemmerei, die Wolluft und die Unwissenheit (lettere von dem Undank und dem Geiz getragen), welche hochft abenteuerlich durch Satyrn, Centauren und affenartige Gefchopfe vorgeffellt find. In der Luft ichmeben die Gerechtigfeit, Die Stärfe und die Mäßigfeit, um wieder ihren Wohnsit auf der Erde einzunehmen. Der geiftige Gehalt diefes

Bilbes leibet an ber Dunkelheit und Kälte, welcher alle folche allegorische Vorstellungen unterliegen, und auch den Mantegna vermocht haben, auf einer an einem Lorbeerbaum befestigten Tafel eine Erklärung in lateinischer Sprache anzubringen. In der künstlerischen Ausbildung sindet sich indeß fast dieselbe Höhe, wie auf dem Gegenstück. Jene Göttinnen sind seine, edle Gestalten, von ebenso viel Grazie als Energie in den Bewegungen, einige sie begleitende Kinder aber sind von einer des Nasael nicht unwerthen Schönheit. Nur in dem etwas Unscheinbaren des Tons und insbesondere der Färbung des Fleisches und in der Gesammthaltung, welche durch einen seuerspeienden Verg und durch Arcaden im Hintergrund ungemein gestört wird, steht es dem Gegenstücke nach.

Dag Mantegna auch im Bildnif, wo es barauf ankommt, sich der Auffassung und der Ausbildung der einzelnen Naturerscheinung unbedingt hinzugeben, gegen bas Ende feiner Laufbahn die hochfte Stufe erreicht hat, beweift fein in der Galerie der Uffizii zu Florenz befindliches Portrait der durch Geift, Bildung und Charafter fo höchft ausgezeichneten Gemablin bes Marchefe Francesco 33), der Ifabella von Efte, Tochter Bercules' I., Bergogs von Ferrara, welche ihn und feine Familie in gang befondern Schut genommen hatte. Der gang von vorn genommene Ropf der Fürstin von sehr ansprechenben Bugen ift mit bem feinften Naturgefühl in einem flaren, hellen Goldton mit der größten Meifterschaft modellirt. Im Gewande ift etwas Gold gebraucht. Der Sintergrund wird von einer Landschaft von leuchtend klarem himmel gebildet. Der Ratalog nennt das Bild eines Lionardo und Rafael würdig, und in der That kann

daffelbe fehr ehrenvoll eine Stelle neben der fogenannten Belle Ferroniere des Lionardo und der fogenannten Fornaring des Rafael in der Tribune der Galerie zu Kloreng einnehmen.

Am 15. August des Jahres 1504 erwarb Man= tegna von den Geiftlichen der Rirche St.-Andrea gegen eine Dotation von 100 Ducaten die dem Johannes dem Täufer geweihte Kapelle in jener Kirche zu einem Erbbegräbniß für sich und feine Familie. Um nun zu verhindern, daß den Malereien, womit er die Rapelle gu schmuden beabsichtigte, burch einen Bau dem Fenfter berselben gegenüber das gehörige Licht benommen würde, erlangte er noch auf feine Bitte die besondere Bergunfti= gung, daß ihm der hinter ber Rapelle gelegene Boden in einer Ausdehnung von 24 Kuf in der Breite und 40 Fuß in der Lange eingeraumt wurde, um denfelben mit einer Mauer zu umschließen und barauf, wie es in der ausführlichen Verhandlung 34) heißt, in geringerer Bobe als das Fenfter eine bescheidene Celle zu erbauen, worin er sich in feinem ichon eingetretenen Greifesalter zu einer Erholung bisweilen aufhalten und im Winter mit ein wenig Reuer erwärmen, auch in der Mitte zu feiner Freude ein Gartchen anlegen und bepflanzen fonne. Bu ahnlichem Gebrauch wurde auch der Befit biefes Grundstücks feinen Nachkommen zugefichert. Aus ber ganzen Faffung diefer Berhandlung geht hervor, in welcher hohen Achtung der große Künftler stand. Es hat etwas Erhebendes und Rührendes, wie der Meifter in feinem Alter feine Erholungsftunden theilt zwischen ben ernften Gedanken an ben Tod, woran ihn die Stätte mahnen mußte, welche seine irdischen Ueberrefte bergen

follte, und der reinen Freude an der stillen und heitern Welt der Pflanzen und Blumen. Wie Rubens für feine Begräbniffapelle in Antwerpen, fo führte Mantegna hier als eine Art Epitaphium ein Altargemälde aus. In der Mitte ftellte er die Maria auf dem Throne mit dem Chriftuskinde dar, welches den kleinen Johan= nes, hier als den Patron der Rapelle, umarmt. Bu den Seiten des Throns befinden sich die Aeltern der Maria, Joachim und Unna, und ber Bater bes Johannes, Zacharias und Joseph. Die ungemeine Durchbilbung der völligen Formen beweift, daß die Rraft des Deifters auch in diesem hohen Alter noch feineswegs ge= brochen war 35). Lange follte fich indeß Mantegna nicht des erworbenen Gartchens erfreuen, denn am 13. Geptember bes Jahres 1506, an einem Sonntage, mahr= scheinlich nicht lange nach Beendigung jenes Bilbes, endigte er im 76. Jahre seine irdische Laufbahn. Dieses erhellt aus einem Briefe feines Sohnes, des Francesco Mantegna, an den Marchese Francesco vom 15. deffelben Monats, worin er ihm ben Tob feines Baters anzeigt. Mit welcher Barme Mantegna bis zu dem letten Augenblick feines Lebens an feinem hohen Berrn und Gonner hing, beweifen folgende Borte jenes Schreibens: "Rurg vor feinem Ende verlangte er mit einem außerordentlichen Gifer nach Em. Ercellenz und beklagte fich lebhaft, daß Sie nicht zugegen wären "36). Mantegna hinterließ noch verschiedene Bilber, einen todten Chriftus in ftarter Verfürzung, einen heiligen Sebaftian, welchen ber Bischof von Mantua, Lodovico Gonzaga, bei ihm bestellt hatte, und ein unvollendetes Werk aus der Geschichte des Cornelius Scipio, woran indeß nur meniges fehlte. Dbgleich Mantegna, wie aus feinem Teftament hervorgeht, feinesmege unbemittelt gefforben mar37), bot fein ältefter Cohn Lodovico boch alle biefe Bilber zur Dedung der Begrabniffosten und zur Errichtung eines Denkmals ber Marchefin Ifabella zum Rauf, wie aus einem Briefe von ihm an diefelbe hervorgeht 38). Der malerische Schmuck ber Rapelle wurde burch verschiedene Frescomalereien von den Sohnen Lodovico und Francesco wahrscheinlich noch nach von bem Bater gemachten Entwürfen vollendet. Die vier Evangeliften an den Flächen des Gewölbes find indef gang verdorben. Gine Taufe Chrifti, welche sich noch am besten erhalten hat, ift von vielem Berdienft und beweift, wie fehr es ihnen gelungen ift, sich die Runftweise des Baters anzueignen, und ift um fo fchäpbarer, als alle fonstigen Arbeiten diefer beiden fowie ihres jungften Bruders Bernardino, ber schon fehr fruh ein Talent zur Malerei verrathen 39), Bu Grunde gegangen find. Das Denkmal, welches in einer über der Grabstätte des Mantegna aufgestellten bronzenen Bufte von Sperandio besteht, fam nach ber Aufschrift erft im Jahr 1517 zu Stande 40). Die flugen und bedeutenden Buge bes Gefichts erinnern in der Auffassung lebhaft an die des Mantegna felbit. Die Ausführung ift fehr fleißig. Noch mehr zu feinem Bortheil erscheint er in dem Rupferstich in dem Werk des Ridolfi, welches ihn in mittlern Jahren vorftellt und eine hochst edle Bildung zeigt in der Art, wie man deren wol bei antiken Sculpturen begegnet. Siernach glaubt man gern der Berficherung des Bafari, daß Mantegna ein Mann von ebenfo ausgezeichnetem Charafter, als einnehmendem Umgang gewesen ift.

Wenn nun Mantegna auf dem Gebiet des Beiftigen in der Berkettung der Runftgeschichte barin feine eigenthumlichfte und größte Bedeutung bat, daß in ihm die Begeifterung, welche in Italien ichon im 14. Sahrhundert für die Geschichte und die Werke der Literatur und Runft der antiken Welt erwacht war, im 15. Jahrhundert aber alle Gebildeten der Nation durchdrang, in der Malerei zuerft in einer ftilgemäßen und hochausgebilde= ten Runftform ihren murdigen, fünftlerischen Ausdruck gefunden hat, fo ift feinem reichen Genius doch auch feine andere geiftige Beziehung der bildenden Runft fremd geblieben. Go ift zuvörderft feine Wirkfamkeit auf dem Gebiete der firchlichen Malerei eine höchft bedeutende. Auch er hulbigte zwar in feiner frühern Beit dem in Folge bes in ber zweiten Salfte des 15. Jahrhunderts in gang Stalien bormaltenden Realismus eingeriffenen Gebrauch, in Gemälden firchlicher Gegenftande muffige Bildniffiguren anzubringen, später aber beschränkte er sich auf folche, welche an Zahl und Charafter für den geiftigen Gehalt der Aufgabe erfoderlich waren, und wußte diese mit fehr feinem Stilgefühl in dem jedesmaligen Raum zu vertheilen. Sein Studium der antifen Sculpturen und, wie ich überzeugt bin, der altchriftlichen Mosaiken in Ravenna und in Rom ließ ihn fatt des damals ebenfalls in Folge des Realismus fo vielfach angewendeten, gleichzeitigen Coftums wieder allgemeiner bas in ben alt= christlichen Denkmalen übliche antik-römische in Anwenbung bringen. Auf folche Beife führte er in der Behandlung der firchlichen Aufgaben in allen Theilen die alte, filgemäße Strenge wieder ein. In den fo beliebten, bisweilen ziemlich dunkeln, allegorischen Vorstellungen

feiner Zeit brachte er, wie wir gesehen, querft bie Formen antifer Runft in Aufnahme. Gine andere Seite feines fünftlerifchen Naturells, nämlich fein Ginn für natürliche Anmuth und Naivetät, fand in ber Beobach= tung der Rinder, bei welchen jene Eigenschaften in fo reichem Mage vorhanden sind, eine willkommene Nahrung. Dieses spricht sich nicht nur in der großen Ungahl schöner Rinder, Engel und Genien aus, welche wir überall in feinen Bilbern antreffen, wo es beren Gegenftand irgend erlaubte, fondern befonders in einer Reihe von Zeichnungen, welche lediglich das Leben der Kinder in allen möglichen Beziehungen, in Spielen, Ringen und in im Mittelalter besonders üblichen Wettkampfen mit fleinen Schilden und furzen Anitteln, zum Gegenstand von meift febr reizenden Vorftellungen gemacht haben, bei denen gelegentlich der ernste Meister auch von einer berb humoriftischen Seite erscheint. Selbft bas Bebiet ber Darftellungen aus dem gewöhnlichen Leben hat er feineswegs ausgeschloffen. In einer andern Folge von Zeichnungen feben wir daher Menschen der verschieden= ften Art, Rrieger, Bauern, Burger, 3merge, meift ruhig zusammenstehend, bisweilen auch im Rampf, in ben verschiedensten Trachten und fonftigen Gehaben in großer Treue dargeftellt. Ja, bisweilen hat er fogar das Wiedergeben von Caricaturen nicht verschmäht. Erregt nun schon der ungemeine Reichthum der verschiedenen, diesem weiten Kreise entsprechenden Formen und Charaktere gerechte Bewunderung, fo ift doch das eigenthumlichste und ergreifendste Element in den Runftschöpfungen des Mantegna die feltene Energie der Auffaffung, das dramatische Leben, welches bei ihm Alles durchdringt.

Diefes zuckt felbst in folden Figuren, welche sich nach dem Inhalt der Aufgabe in einem ruhigen Buftande befinden, tritt aber auf das Leidenschaftlichste hervor, wo es ben Ausdruck ftarker Affecte gilt. Alle Bewegungen ber Seele weiß er daher wiederzugeben. So finden wir bei ihm ben Schmerz von der tiefen Wehmuth, der reinsten Berflärung, bis zu der rucksichtlosesten Aeuferung im lauten Schrei, die Freude von der hohen Befeligung edler Naturen, bis zu den derbsten und plumpsten Aeußerungen der gemeinsten, sinnlichen Ausgelaffenheit in den verschiedensten Abstufungen ausgedrückt. Allerdings verfällt er, besonders in feiner fruhern Beit, öfter in zu große Barte und Magerfeit, ja in Baglichfeit der Formen, in Uebertreibung der Affecte, und kommen felbft in feinen fpatern Werfen einzelne Geschmacklosigfeiten und Bunderlichfeiten vor. Durchweg aber erkennt man ben ur= fprunglichen, freischaffenden Beift.

Jum beutlichen und vollständigen Ausdruck seiner reichen Gedankenwelt eignete er sich burch das eifrigste Studium allmälig alle ersoderlichen Mittel an. Bor Allem bemächtigte er sich der Zeichnung, zunächst der Perspective und in späterer Zeit auch der Wirkungen des Lichts oder des Heldunkels. Diesem entsprach die seltenste Vielseitigkeit in der Ausbildung der Technik. Er malte mit gleicher Meisterschaft in Fresco, in Tempera<sup>41</sup>) und in Leimfarben, ja gelegentlich auch in Miniatur. Er zeichnete ebenso vortrefflich mit der Feder als mit dem Pinsel in Biester und in Sepia. Nur mit der Delmaserei, welche erst zu seiner Zeit in Italien in Aufnahme kam und mit so außerordentlichem Ersolg von seinem Schwager, dem Giovanni Bellini, in An-

wendung gebracht wurde, scheint er sich nie befaßt zu haben. Dagegen war er ohne Zweifel im nördlichen Stalien der Erfte 42), welcher eine Reihe von Blättern in Rupfer fach. Ueber bie Beit, von welcher an er biefe Runft ausgeübt, herricht nun eine große Berichiedenheit ber Ansichten. Bafari außert in der zweiten Bearbeitung feines Werks, daß die Kupferstiche des Baldini, eines florentinischen Goldschmieds, mahrend des Aufenthalts bes Mantegna in Rom, zu beffen Kenntniß gefommen und auch er darauf angefangen habe, viele fei= ner Zeichnungen in Rupfer zu ftechen 43), und Bartich 44) pflichtet ihm darin bei. Dagegen bemerkt schon Langi 45), wie es nicht wahrscheinlich sei, daß Mantegna sich erft in einem schon fo vorgerückten Alter (er war bereits 58 Jahre, als er nach Rom ging) auf eine Kunst gelegt, beren Technik felbst für jungere Leute beschwerlich ift. Hierzu kommt aber noch der Umftand, daß verschiedene der Rupferstiche des Mantegna in der Compofition wie in der Zeichnung ungleich unreifer find, als feine um 1489 ausgeführten Bilber, bagegen in jebem Betracht fich auf der geringern Stufe der Ausbildung befinden, welche fruhere Bilder von ihm zeigen. Es ift bemnach meines Erachtens nicht zu bezweifeln, daß er schon ungleich früher angefangen, Beichnungen von fich in Rupfer zu ftechen. Ja, zwei Umftande laffen fogar eine ungefähre Bestimmung ber Beit zu. In einem Gedicht des Janus Pannonius vom Jahr 1458, worin die Eigenschaften bes Mantegna als Kunftler wie als Mensch gepriefen werden 46), murde fein Bewunderer nicht unterlaffen haben, ihn auch in feiner Eigenschaft als Rupferftecher, einer in jener Beit gang neuen Runft, gu erbeben, wenn er sich schon damals als solcher gezeigt hatte. Dagegen zeigt eine unten noch näher zu besprechende Grablegung 47), welche nach ber Beichnung, dem Faltenwurf und ber Behandlung zuverläffig einer der frühern Rupferstiche bes Mantegna ift, in allen Stüden die größte Uebereinftimmung mit einem jest in ber Sammlung des Louvre befindlichen Bilde der Altarstaffel des großen Altargemäldes in der Rirche St. = Beno zu Berong, welches sicher zwischen den Sahren 1461 und 68 ausgeführt worden. Siernach fann man annehmen, bag er sich die Ausübung der Kupferstecherkunst mährend feines Aufenthalts in Verona in den Jahren von 1464 bis 68 angeeignet hat. Bei dem lebhaften Berfehr, welcher im 15. Jahrhundert zwischen Benedig und andern Städten des nördlichen Staliens mit Belgien, namentlich mit Brügge ftattfand, und bei ber fo früben Ausbildung der Runft, in Solz zu schneiden und in Rupfer zu stechen, in jenem Lande ift es indeß ungleich wahrscheinlicher, daß Mantegna durch Holzschnitte und Rupferstiche, welche ihm von dort zugekommen waren, auf den Gedanken gerathen ift, sich auch in dieser Runft zu versuchen, als durch die Mittheilung der ungefähr gleichzeitig in fehr mäßiger Bahl gemachten Rupferstiche bes Baldini und einiger Andern zu Florenz. Dafür spricht auch die fehr einfache Behandlung mit einer Lage paralleler Striche von schräger Richtung, welche Bartich die fpiefige Manier nennt. Gine ahnliche findet sich nämlich in jenen alten Holzschnitten angewendet und mußte dem Mantegna um fo mehr zusagen, als sie der Weise entsprach, worin er seine Federzeichnungen auszuführen pflegte. So anziehend daher auch diese Rupfer-

ftiche durch ihre geiftreichen Erfindungen und die treffliche Zeichnung für den Runftfreund sind, stehen sie technisch noch auf einer fehr primitiven Stufe und machen einen unscheinbaren Gindruck. Indeg laffen fich doch bei einer aufmerkfamern Betrachtung auch in der Technif wieder gewiffe Unterschiede mahrnehmen. In ben früheften Blättern hat jene spiefige Manier etwas Steifes und Befangenes; jedoch find die Striche ziemlich breit. Alsbann tritt bei einigen Blättern ber Gebrauch fehr feiner und eng aneinanderliegender Striche ein, welche auf einen vorübergebenden Ginfluß von jenen Rupferstichen aus dem mittlern Stalien, bei benen fich Diese bei Niellen 48) übliche Manier eine Zeit lang erhielt, beutet. Sehr bald aber findet sich wieder die frühere Manier, nur in breiterer und freierer Sandhabung vor. Die Sauptthätigkeit bes Mantegna als Rupferftecher möchte aber zwischen 1474 und 1484 fallen. In dem erften Sahr hatte er nämlich das Bimmer fur den Lodovico Conzaga beendigt, in dem letten begann er hochft wahrscheinlich die Ausführung des Triumphzuges. In der Zwischenzeit aber ift ihm fein Auftrag von größerm Umfang zu Theil geworden, fodaß er freiere Duge ha= ben mochte. Später aber mußte wieder der Triumph= zug, die Kapelle für Innocenz VIII., die Madonna della Bittoria, das Bild fur feine Begrabniffapelle feine Beit fo in Anspruch nehmen, daß er, zumal bei feinem vorgerückten Alter, nur noch ausnahmsweise zum Stechen fommen fonnte. Gelbst über die Angahl der von Mantegna gestochenen Blätter ift die Ansicht der berühmteften Rupferstichkenner und Aunstschriftsteller fehr abweichend. Wenn die Angabe bei Bani 19), daß die Bahl berfelben

nicht zwanzig betrage, offenbar zu gering ift, so ist bagegen die Angabe des Lanzi 50), daß beren etwa funfzig vorhanden feien, ficher um vieles zu hoch. Bei Bartich beläuft sich die Bahl der dem Mantegna zugefchriebenen Blatter auf dreiundzwanzig 51). In der nationalen Kupferstich= fammlung zu Paris werden ihm, und meines Erachtens mit vollem Recht, außerdem noch eine Unbetung der Birten und zwei Landleute beigelegt. Der berühmte Runftfenner und Schriftsteller Otlen mißt ihm außerdem zwei Blätter allegorischen Inhalts und vier tanzende Jungfrauen bei, welche Bartich fur die Arbeit eines Nachfolgers des Mantegna im Rupferstich, des Zuan Andrea, hält 52). Ueber die erften beiden enthalte ich mich des Urtheils, indem ich sie nicht gesehen habe; mas bas britte Blatt betrifft, fo muß ich dem Urtheil meines Freundes, des Geheimen Oberfinangrath Sogmann, der mir feine Notizen über ben Andrea Mantegna als Rupferftecher freundlichst mitgetheilt hat, beipflichten, daß Dtlen daffelbe mit Recht dem Mantegna zuschreibt. Endlich halt Otlen noch einen Jungling mit bem Joch, Duchesne, der Director der parifer Sammlung, eine antife, weibliche Figur, welche sich auf einen Baumstamm ftust, Bani eine Judith und, wenigstens theilweife, eine Anbetung der Könige für Rupferstiche des Mantegna. Mir find diefe Blätter, bis auf jenen Jungling, welcher auch mir als von Mantegna gestochen erscheint, nicht bekannt. Wenn indeß fammtliche, ihm hier beigemeffene Stiche auch wirklich von ihm herrühren, so wurde sich die Anzahl immer erst auf zweiunddreißig belaufen. Unter biefen waren schon zur Zeit bes Mantegna, nach dem Beugniß bes Scardeone 53), eines Zeitgenoffen und Mitburgers

von ihm, sowie im 16. Sahrhundert nach dem Bericht des Bafari 54) folgende am meiften berühmt. Aus dem Triumph des Julius Cafar die Abtheilung der die Trophaen tragenden Rrieger und die mit den Glefanten 55). Beide find offenbar nach frühern Zeichnungen gestochen, da Mantegna sich ohne Zweifel schon längere Beit vor der Ausführung mit der Idee diefes großen Werks beschäftigt und baffelbe in einer Reihe von Zeichnungen auf das Papier geworfen hat. Ueber die namhafte Berschiedenheit derfelben von den nach den Malereien gemachten Solzschnitten des Andrea Andreani laffe ich hier die treffenden Aeußerungen Goethe's in dem schon erwähnten Auffage folgen: "Dhne daß wir unternehmen, mit Worten den Unterschied im Befondern auszudrücken, fo erklären wir im Allgemeinen, daß aus den Rupfern etwas Urfprüngliches durchaus hervorleuchte; man fieht darin die große Conception eines Meisters, der fogleich weiß, was er will, und in dem erften Entwurf unmit= telbar alles Nöthige der Hauptfache nach darftellt und einander folgen läßt. Als er aber an eine Ausführung im Großen zu denken hatte, ift es munderfam, zu beobachten und zu vergleichen, wie er hier verfahren. Sene erften Anfänge sind völlig unschuldig, naiv, obichon reich, die Figuren zierlich, ja gewissermaßen nachläffig und jebe im hochften Sinne ausbrucksvoll, die andern aber, nach den Gemälden gefertigt, find ausgebildet, fraftig, überreich, die Figuren tüchtig, Wendung und Ausdruck funftvoll, ja mitunter fünftlich; man erftaunt über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Berharren; da ift alles daffelbe und alles anders; ber Gedanke unverrückt, bas Walten ber Anordnung völlig

gleich, im Abandern nirgend gemäkelt und gezweifelt, fondern ein anderes, höhern Zweck Erreichendes ergriffen. Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleischen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint." Es ist mir sogar sehr wahrscheinlich, daß Mantegna, welcher früher nicht die Aussicht haben mochte, den in solchen Zeichnungen entworsenen Triumphzug als Gemälde auszusühren, beadsichtigte, die ganze Folge dieser geistreichen Composition wenigstens durch den Kupferstich bekannt zu machen, dieses Unternehmen aber nicht weiter führte, als ihm der Marchese Francesco jenen großen Austrag ertheilte, bei welcher Gelegenheit er denn jene von Goethe so sein charakterisiten Veränderungen eintreten ließ.

Nächstdem kommen hier zwei Vorstellungen aus dem bacchischen Rreise in Betracht. Auf dem einen Blatt fieht man verschiedene Saturn um eine Weinkufe 56), beren einer, von fehr lebendigem Ausdruck der Trunfenheit, auf dem Rand der Rufe sigend, von einem andern gehalten wird. Die Ropfe find hier fehr lebendig, aber ziemlich gemein realistisch und ganz frei von Nachah= mung antifer Vorbilder. Das andere Blatt 57) geht noch mehr aus dem Kreise antiker Kunftanschauungen in das Gebiet eines derben Sumors über, denn der trunfene Silen, welcher von zwei Saturn und einem Paniffen unterftügt wird, ift ein falftafartiger Dickwanst, wird aber an Dicke wieder noch weit von einem wahren Ungeheuer, von einem nackten Weibe, übertroffen, welches ein Satyr mit großer Anstrengung auf dem Rucken fortschleppt. Beide zu den spätesten des Meifters gehörige

Blätter beweisen, mit welcher Unabhängigkeit und Eigenthumlichkeit er folche antife Gegenstände behandelte. In bem Rampfe von Tritonen und Seegöttern 58) fpricht fich vollends die phantastisch = dramatische Seite von Man= tegna's Naturell im höchften Mage aus. Mit der größten Buth schlägt ein gewaltiger Triton mit einem gro-Ben Anochen auf feinen schwächern Gegner mit schon zerbrochener Baffe los, welcher ihm voller Angst einen Thierschädel entgegenhält. Bährend zwei Nereiden auf ben Rruppen ihre Theilnahme ausdrucken, ftoft ein dritter Triton zum Kampfe anfeuernd ins Sorn. Noch geiftreicher ift bas andere Blatt, auf bem einige Deeresgötter auf Seepferden von dem Reide in der Geftalt eines scheuflichen Beibes mit lang herabhängenden Bruften jum Kampfe gereizt werden. Befonders ift einer ein Bund Fische als Waffe schwingender von der größten Lebendigkeit. Die Meisterschaft der Zeichnung, fowie die Behandlung zeigt bei diefen Blättern, in denen uns das wilde Element der emporten Wogen in menfch= lichen Geffalten entgegentritt, die spätere Beit des Meifters an.

Unter den Rupferstichen aus dem Rreise der firchlichen Runft find folgende die berühmtesten. Die schon oben erwähnte Grablegung 59). Mit großer Anftrengung wird ber Leichnam Christi von zwei Jungern nach dem Grabe getragen, welches die Form eines antifen Sarfophags hat. Bahrend ihn zwei der Marien in der Nahe beweinen, find zwei andere um die in Dhnmacht gefunkene Mutter Maria bemüht. Den Gipfel in dem leidenschaftlichften Ausbruck bes Schmerzes bilbet ber gang im Vorgrunde ftehende Johannes, welcher, die Bande ge-

faltet, laut schreit. In diesem Ausbruck der Affecte tritt die Rraft des Meisters noch in ungebändigter, aber ergreifender Berbigkeit hervor, wie denn auch alles Uebrige, 3. B. die Behandlung bes Gefälts, für feine frühere Beit fpricht. Die Abnahme vom Rreug 60), auf welcher die ohnmächtige Mutter Christi von zwei Marien unterftütt wird, gehört zu ben schönften Compositionen biefes Gegenftandes und zeigt in jedem Betracht ben Meifter in feiner vollen Reife. Daffelbe gilt auch von dem Gegenftuck biefes Blatts 61), welches, wie bas obige, die Grablegung, aber in gang anderer Auffaffung, barftellt; benn hier geht biese Sandlung im Sintergrunde an der Söhlung eines Felfens vor und das Sauptgewicht ift auf die herrliche Gruppe der von zwei Frauen unterffühten, ohnmächtigen Maria und bes hier milber genommenen Johannes gelegt, welcher, vom Ruden gefeben, feinem Schmerze burch Thranen Luft zu machen scheint.

Schon aus ben reichen, architektonischen Hintergründen in den Werken des Mantegna geht hervor, daß er von der Baukunst gründliche Kenntnisse besessen, welche er sich wahrscheinlich im persönlichen Verkehr mit dem Leon Baptista Alberti, einem ihm in manchem Betracht nahe verwandten Geiste, während dessen Aufenthalt in Mantua erworben hatte. Ein kleiner, nach seiner Angabe in seinem vormaligen Hause angelegter Hof beweist indes, daß er sich gelegentlich auch praktisch mit der Baukunst abgegeben hat. Er ist wie eine offene Notunda mit vier Thüren behandelt, welche, gleich den Gesimsen, zwar mäßig, aber im besten antikisirenden Geschmack verziert sind. Die Verzierungen sind fämmtlich in ge-

branntem Thon ausgeführt. Das Ganze thut eine überaus freundliche Wirkung 62).

Ueberschaut man nun die außerordentliche Vielseitig= feit des Mantegna, feine Bereinigung eines großartigen, hiftorifchen Stils auf dem Gebiete antifer, wie drift= licher Gegenftande mit bem ungemeinen Gefallen an ben verschiedensten einzelnen Naturerscheinungen und beren wahren und geistreichen Auffassung, sowie seine mannichfaltige technische Ausbildung, faßt man endlich das durchweg vorwaltende Element der Zeichnung ins Auge, fo brangt sich einem die große Verwandtschaft auf, welche er zum Albrecht Dürer hatte und möchte man einer uns von Ridolfi aufbewahrten Erzählung Glauben schenken. Diefer berichtet nämlich; daß Mantegna, als er im Sahr 1506 von Durer's Aufenthalt in Benedig Runde erhalten, eine große Sehnsucht empfunden, ihn zu feben, und ihn daher bringend eingeladen, ihn in Mantua gu besuchen, dieser aber, ba er sich schon auf ben Weg gemacht, zu feinem großen Schmerze von dem indeß erfolgten Tode des Mantegna Runde erhalten habe.

Berichiedene Beugniffe beweisen, daß die großen Gigenschaften bes Mantegna schon zu seiner Zeit die lebhaftefte und allgemeinste Anerkennung gefunden haben. Wie hoch er zuvörderft unter den gleichzeitigen Kunftlern angesehen war, beweift der lange Erguß des Preifes und der Berherrlichung in der bekannten Reimchro= nif des Malers Giovanni Santi, Baters des großen Rafael, wovon ich hier nur das wichtigste mittheile.

"Le mirabil picture e excelsa sorte Del alto ingegno e chiar de Andrea Mantegna a cui el ciel de gratia apri le porte

## 516 Die Maler Andrea Mantegna und Luca Signorelli.

Nella pictura sì excellente e degna, la qual fiorisce in questa illustre etade e vie più che altri Andrea porta l'insegna De sua excellentia: e grande auctoritate. 63) "

Wenn hier nur das Genie des Mantegna im Allgemeinen gepriefen wird, fo beweisen die folgenden Stellen, was die Kunftler insbesondere an ihm bewunderten.

Et certamente la natura Andrea docto de tante excelse e degne parte, che già non so se più doctar potea. Perche de tucti i membri de tale arte lo integro e chiaro corpo lui possede più che huom de Italia o delle externe parte. ... primamente lui si tiene el gran disegno, vero fondamento dela pictura, e in lui secondo viene De inventione un lucido ornamento. tal che se spente fusse e morte in tucto le fantasie, secondo io vedo e sento. Furon rinate in lui ... Ne mai huom prese o adopero penello o altro stil che de l'antichitade cum tanta verità fusse quant 'ello Chiar successore .... ... io el pono a tucti quanti inanzi per diligentia e vago colorire, cum tucti i termini suoi e varii distanzi Moventia de disegnio, e fa stupire

Moventia de disegnio, e fa stupire qualunque i scorti suoi vede e rimira, che inganan l'ochio e l'arte fan gioire 64). La prospectiva ...

exprime in gran concepti, ond' io stupisco in ella mente mia.

In suma, quel che molti altri intellecti nella pittura excelsa han dimostrati, riluce in lui cum sui termin perfecti.

Man sieht hieraus, daß es besonders die Trefflichkeit der Beichnung, ber Reichthum von Erfindungen, die Grundlichkeit der perspectivischen Kenntnisse und die technische Meifterschaft waren, welche an dem Mantegna die Bewunderung der gleichzeitigen Runftler auf fich zogen.

In wie hohem Ansehen er unter den sonstigen gebildeten Zeitgenoffen ftand, beweifen außer den fchon angeführten Ausdrücken des Marchefe Francesco Conzaga unter Anderm die Berfe des gleichzeitigen Dichters Batifta Mantovano 65), in welchen er ihn die Bierde Sta= liens, den Ruhm feines Jahrhunderts nennt, welchem feine bankbare Baterftabt nächft bem Livius bas größte Lob fpenden muffe. Sa, felbst von Auslandern murde er hochgepriesen, denn schon im Jahr 1458, als er noch lange nicht die höchste Vollendung in seiner Runft erreicht hatte, befang ihn der als hochgebildeter Mann und lateinischer Dichter gleich ausgezeichnete Janus Pannonius, Bifchof von Funftirchen in Ungarn, beffen Bildniß er gemalt hatte, in der schon früher erwähnten Elegie. Nachdem er in Berfen von großer Elegang an feinem Bildnif bie Naturwahrheit in Form und Farbung mit Feinheit hervorgehoben und auch fonft den Meister boch gefeiert hat, sagt er: "Mit einem Wort, bir gebührt fo fehr der hochste Ruhm in der Malerei, wie deinem Landsmann, dem Livius, in der Geschichte. 1166)

Dag aber Mantegna felbft unter der folgenden Generation, als ichon die Sterne erfter Größe, Lionardo

ba Binci, Michel Angelo, Rafael und Tizian an dem italienischen Kunsthimmel glänzten, in der allgemeinen Schägung ihnen gleich geachtet wurde, beweist folgende Stanze im "Rasenden Roland" des Axiost:

E quei che furo a' nostro di, o sono ora Leonardo, Andrea Mantegna, Gian Bellino, Duo Dossi, e quel ch'a par sculpe e colora Michel, più che mortale, Angel divino; Bastiano <sup>67</sup>), Rafael, Tizian ch'onora Non men Cador, che quei Venezia e Urbino; E gli altri di cui tal l'opra si vede, Qual della prisca età si legge e crede <sup>68</sup>).

Es bleibt nun noch übrig, Giniges über ben Ginfluß zu fagen, welchen Mantegna als Runftler ausgeübt hat. Gine eigentliche Schule in der Art, wie fein Lehrer Squarcione, hat er nicht gebildet, benn außer feinen schon oben erwähnten Söhnen ift als ein namhafter Schüler von ihm nur noch Carlo del Mantegna zu ermähnen, welcher diefen Beinamen wegen feines langen Aufent= halts bei feinem Meister erhalten und nach beffen Tode feine Kunftweise mit gutem Erfolg in Genua verbreitete. Auch von seinen Arbeiten hat sich indeß kaum etwas Sicheres erhalten. Defto bedeutender ift dafür die Ginwirkung, welche er durch feine Werke in nähern und weitern Rreisen und auf verschiedene der größten Maler der nächsten Epoche gehabt hat. In entschiedenster Weise gewahrt man diese zunächst in den Bildern der besten Maler des benachbarten Berona aus dem Ende des 15. und dem Anfang des 16. Sahrhunderts, namentlich des Francesco Monstanori, des Francesco Carotto, des Francesco Moroni und des Girolamo dai Libri.

Der lette und fein Sohn Francesco, besonders als Miniaturmaler berühmt, übertrugen die Runftart des Mantegna auf diese Malweise und machten folche durch die gablreichen, von ihnen mit Miniaturen gezierten Büchern in verschiedenen Landern Europas befannt. Auch Untonio della Corna zu Cremona bildete sich nach Man= tegna. Daffelbe gilt, wenigftens theilweife, von Bartolomeo Montagna zu Vicenza. Auf die ganze venetianifche Schule, namentlich auf feinen Schwager, Giovanni Bellini, ift Mantegna's Ginfluß in dem edeln und stilgemäßen Geschmack der Gewandung unverkennbar, wodurch diefelbe fich fehr zu ihrem Vortheil vor der fpatern, übrigens fo glanzenden Epoche Tizian's und feiner Schüler auszeichnet, welche barin nur zu oft in Formlofigfeit und Willfur ober in zu einseitigen Realismus ausartet. Selbst Lionardo da Binci und Correggio haben, wie ich fest überzeugt bin, durch die Bilder des Mantegna einen erheblichen Ginfluß erfahren. Als ber Erste im Jahr 1483 69) nach Mailand fam, hat er ohne 3meifel die damals fo berühmte Camera bei Spofi in Mantua besucht, zumal der damalige Marchese von Mantua, Federigo Gonzaga, der Feldherr des Saufes Sforza in Mailand mar. Welchen Gindruck mußten aber auf den damals erft einunddreißigjährigen Lionardo jene Malereien machen, welche feinem eigenen Beftreben auf 216= rundung und perspectivische Ausbildung fo nahe verwandt waren! Ja, die Weise des Lionardo, feine Beichnungen mit der Reder in einer Lage parallellaufender Striche von ichrager Richtung auszuführen, ftimmt mit ber bes Mantegna fo auffallend überein, daß ich auch barin einen Ginfluß beffelben mahrzunehmen glaube.

Wenn jest die Angabe des Bafari, daß Correggio ein Schüler des Mantegna sei, aus dem einsachen Grunde, daß, als Lesterer starb, Correggio erst zehn Jahre alt war, allgemein verworfen wird, so möchte doch vielleicht dieselbe auf der Tradition beruhen, daß Correggio viel nach dem Mantegna studirt habe. Nächst den Werken des Lionardo zu Mailand konnte Correggio keine bessern Vorbilder für sein Bemühen nach Modellirung und Abrundung sinden, als die Malereien des Mantegna, ja für die Kunst, die Figuren so darzustellen, daß sie von unten verkürzt erscheinen, welche er in seiner Kuppel zu Parma mit so ungemeiner Meisterschaft in Anwendung gebracht, befand sich im ganzen nördlichen Italien kein Vorbild, als in jener Camera dei Sposs.

In gang Stalien, ja, wie wir feben werden, felbft in Deutschland, wirfte aber Mantegna durch feine Rupfer= ftiche ein, welche nach gleichzeitigem Zeugniß im höchsten Grade geschätt und so gesucht waren, daß es dem oben erwähnten Landsmann des Runftlers, bem Scarbeone, nur gelungen war, neun derfelben zusammenzubringen, und daß verschiedene fast gleichzeitig von fehr geschickten Rupferstechern copirt wurden. Auf Rafael, welcher diefelben ohne Zweifel ichon fehr fruh kennen lernte, da, wie wir gefeben, fein Bater ben Mantegna fo vor allen andern Runftlern pries und die durch Beift und Schonheit so ausgezeichnete Tochter des Marchese Federigo Gonzaga feit dem Jahr 1386 mit Guidobaldo von Montefeltre, nachmaligem Herzog von Urbino, vermählt war, haben sie einen fo großen Eindruck gemacht, daß er die Hauptmotive des berühmtesten Bildes seiner erften Epoche, der Grablegung von Borghefe, nach jenem oben

näher betrachteten, bei Bartich unter Dr. 3 verzeichneten Rupferstich genommen hat 70).

In Deutschland läßt sich der Ginfluß jener Rupferstiche auf die beiden größten Maler, welche die dortige Schule im 16. Jahrhundert hervorgebracht, auf Albrecht Durer und Sans Solbein, mit Sicherheit nachweisen. Der Erstere hat in seiner frühern Zeit zwei der berühmtesten Blätter des Mantegna höchst meifterlich mit der Feder copirt, nämlich bas Bacchanal mit dem biden Gilen und ben Rampf der Tritonen, worauf der eine den Thierschädel vorhalt. Beide Beichnungen, mit Durer's Monogramm und 1494 bezeichnet, befinden fich in der Sammlung des Erzherzogs Rarl in Wien. Aber auch noch fpater hat er aus demfelben Blatt der Grablegung, welches von Rafael benutt worden, die Figur des schreienden Johannes auf einem trefflichen Stich der Areuzigung71) dem Wefentlichen nach entlehnt. Von Solbein aber befindet fich in dem städtischen Museum zu Bafel eine fehr geiftreiche Zeichnung fampfender Seegötter 72), worin er die Hauptmotive den oben ermähn= ten Blättern bes Mantegna entnommen, andere aber in ähnlichem Geifte hinzugefügt hat. Außerdem aber möchte Solbein auch zu der Anwendung des italienischen Runft= geschmacks in architektonischen und andern Beiwerken zum Theil durch die Rupferftiche des Mantegna und nach beffen Zeichnungen von andern Stechern ausgeführte Blätter veranlagt worden fein, da diefe in Augsburg, welches mit Benedig und Berona im lebhaftesten Sandelsverkehr stand, sicher schon bekannt fein mußten, bevor ber junge Solbein von bort nach Bafel überfiedelte.

Nächst diesem so großen und umfassenden Ginfluß bes Mantegna auf die Maler war berfelbe fehr bedeutend auf die Rupferstecher des nördlichen Italiens, welche diese Kunst gegen Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts mit Erfolg ausübten. Bor Allen ist hier der schon erwähnte Zuan Andrea zu nennen, welcher sich die ganze Weise der Behandlung von dem Mantegna so sehr aneignete, daß, wie wir oben gesehen haben, bei manchen Blättern die feinsten Kupferstichkenner verschiedener Meinung sind, ob sie von dem Einen oder dem Andern herrühren. Nächstdem kommen Nicoletto da Modena und Siovan Antonio da Brescia in Vetrachtung. Alle Drei haben sehr häusig nach Zeichnungen des Mantegna gearbeitet, theilweise auch dessen Kupferstiche mit vielem Erfolg copirt.

Endlich ift der Einfluß des Mantegna auf die Dr= namente im antifen Gefchmack, welche in ber feltenften Külle schöner Erfindungen und scharfer und trefflicher Ausführung die Gebäude des nördlichen Staliens gegen ben Ausgang des 15. und in den erften Jahrzehnten bes 16. Sahrhunderts bedecken, ein fehr namhafter gewefen. Denn wenn jene Runftweise auch im Großen und Ganzen von der Schule des Squarcione in ihrer Gefammtheit ausging, fo find doch die vorzüglichften Leiftungen bestimmt der Werkthätigkeit des edelften und reichsten Geiftes zuzuschreiben, welcher überhaupt aus biefer Schule hervorgegangen ift. Diefe Ansicht wird gewiß jeder theilen, welcher mit Aufmerksamkeit die Werke jener Art ber Lombardei und ihrer ganzen Schule zu Benedig, zu Padua, zu Berona und Ferrara, deren auch der Saal mittelalterlicher Sculpturen im Mufeum zu Berlin jest verschiedene schone Beispiele befigt, mit ben fammtlichen Werken bes Mantegna verglichen hat,

bei denen hier ganz befonders die offenbar nach Zeichenungen des Mantegna gestochenen architektonischen Verzierungen des Zuan Andrea, Nicoletto da Modena und Giovan Antonio da Brescia zu beachten sind 73).

Ich lasse hier nun das Verzeichnis der noch vorhandenen Werke des Andrea Mantegna folgen. Bei der chronologischen Anordnung habe ich die durch historische Angaben oder Aufschriften für die Zeit ihrer Entstehung sicher beglaubigten Hauptdenkmale zum Grunde gelegt und die übrigen dazwischen eingereiht, ohne dabei irgend Anspruch darauf zu machen, das dieselben gerade in dieser Neihenfolge gemalt worden sind. Bei allen Werken, welche ich nicht aus eigener Anschauung kenne und daher Abbildungen oder fremdem Urtheil habe solgen müssen, ist dieses durch ein N. g., d. h. nicht gesehen, angedeutet worden. Wo die Art der Malerei sich nicht angegeben sindet, ist voraussesslich die Temperamalerei in Anwendung gekommen.

Bu Mailand in ber Brera, aber 1453 für die Kirche St. Justina zu Padua ausgeführt. Bild in zwei Reihen. In den fünf Abtheilungen der untern, in der Mitte, in Lebensgröße der Evangelist Marcus, in den andern, halb lebensgröß, vier Heilige. In den sieben Abtheilungen der obern halbe Figuren, und zwar in der mittlern Christus im Grabe, zunächst Maria und Johannes in leidenschaftlicher Aeuserung des Schmerzes. Sonst vier Heilige, unter denen Hieronymus. Goldgrund. Eintheilung und Ausbildung erinnern sehr an Antonio Vivarini, einem etwas ältern venetianischen Meister, doch verräth sich schon mehr Gründlichkeit des Wissens, wieswol der Christus steif und schlecht verkürzt und alle

Hände mager und nicht glücklich bewegt sind. (Bgl. S. 478.) Gestochen von Mantovano in Bisi's Pinacotteka di Milano, II, Taf. 1.

Bu Neapel im foniglichen Museum, vormals in der Sammlung Borgia zu Belletri. Die heilige Euphemia, vor einer oben mit Fruchtgehängen geschmückten Rische stehend. In der Rechten eine Lilie, in der gesenkten Linken eine Palme, in der Bruft ein Schwert. Reben ihr ein sie in den Arm beifender Lowe. Bez.: Opus Andreae Mantegnae MCCCCLIIII. In Leimfarben auf Leinwand. Diese fleinlebensgroße Figur ift von gutem Berhältniß und edler Stellung. In dem gang von vorn genommenen Ropf von schönen Formen ift eine beitere Ruhe ausgedrückt. Die aus Golbstoff bestehenden Gewänder find von ungleich reinerm Geschmack, als in den meiften Bilbern ber frühern Beit bes Meifters, indeg, wie das ganze Bild, durch einen Firnig fehr verdunkelt. Die zierlich gestellten Sande sind noch etwas durftig, die Füße etwas schwer. Gestochen bei d'Agincourt, Taf. 139.

Bu Rom in der papstlichen Sammlung des Batiscans. Gine Altarstaffel mit vier Borgangen aus der Legende des heiligen Dominicus in reicher antikistrender Architektur. Die Figuren lang und mager, die Formen hart, doch sehr dramatisch und geistreich in den Motiven. Dort irrig für Benozzo Gozzoli ausgegeben.

Bu Pabua bei den Eremitanern, in der Kapelle der Heiligen Sakobus und Chriftoph. (Bgl. oben S. 478.) 1457-60. Die vier Evangelisten am Gewölbe, an den Wänden die Berufung des Jakobus zum Apostel, seine Predigt zum Volk, seine Taufe des Hermogenes, ders seibe vor Herodes Agrippa, seine Heilung eines Gicht-

brüchigen auf dem Gange zum Richtplas. Sier haben bie Figuren etwas Hartes und Steifes; auch macht es feine gute Wirkung, daß die Figuren des Mittel = und Sintergrundes megen des zu niedrigen Augenpunfts über den Fugen, ja einige bis fast zur Mitte des Leibes abgeschnitten erfcheinen. In einem prachtigen Triumph= bogen zeigt Mantegna hier fcon fein Gefallen an antifer Architeftur. Die Enthauptung des Beiligen, wobei fich schon, ohne Zweifel nach damaligem Brauch in Stalien, bas Princip ber Guillotine angewendet findet, benn über dem Salfe des am Boden ausgestreckten Seiligen befindet fich ein breites Gifen, welches in ein Stud Solz eingelaffen ift, worauf ber Benfer im Begriff ift, mit einem hölzernen Schlägel einen gewaltigen Streich zu führen. Schon ift hier besonders die Bestalt eines sich auf ein Geländer ftugenden Ritters. Der heilige Chriftoph, zum Ziel von Bogenschüten gemacht, deren Pfeile aber nicht ihn, fondern feine Berfolger treffen. In dem nackten Körper des riefenhaften Seiligen hat Mantegna Gelegenheit gefunden, feine grundlichen Studien nach der Natur geltend zu machen. Zwei schlanke Geffalten von Schüten find von fehr lebendigen Motiven. Die lette diefer Frescomalereien stellt den enthaupteten Beiligen in ftarfer Berfurzung am Boden liegend und die Unftrengungen feiner Senker vor, die große Maffe fortzuschaffen. Die gewaltigen Beine, von denen das eine emporgehoben wird, sind von meisterlicher Zeichnung; zwei Ritter von schlanker und edler Gestalt. Lettere vier Bilber geftochen von Johann David und von Giammaria Taffo für die Benezia pittrice.

Bu Mailand in der Brera. Der heilige Bernardin

in Lebensgröße, oben in einer Lunette von vier kleinern, unten von zwei großen Engeln umgeben. Der hintergrund eine schöne Architektur im Geschmack des L. B. Alberti mit Fruchtgehängen. Mit der Inschrift Hujus lingua salus hominum und der Jahreszahl 1460. Der früher darauf befindliche Name des Mantegna ist verwischt. In Leinfarben auf Leinwand. Die Köpfe ernst und edel, die Motive der obern Engel besonders geistreich. In der Färbung durch die fahlröthlichen Lichter, die sehr grauen Schatten sehr unscheinbar.

Ebenda in der Sammlung des Herzogs Melzi. Maria mit dem Kinde auf einem prächtigen Thron, von singenden und spielenden Engeln umgeben. Bez.: Andrea Mantinea E. E. 1461. Dieses schöne, in allen Theilen mit großer Feinheit durchgeführte Bild ist wahrscheinlich dasselbe, welches Mantegna für den Abt von Fiesfole ausgeführt hat. (Bgl. oben S. 482.)

Ebenda in der Brera. Der Leichnam Christi, von Maria, Johannes und andern heiligen Frauen beweint. In Leimfarben auf eine ziemlich grobe Leinwand gemalt. Bortrefflich ist hier das Naturstudium in dem Körper Christi, welcher in Form und Ausdruck lebhaft an ein später zu erwähnendes Bild des Meisters von ähnlichem Gegenstand im königlichen Museum zu Berlin erinnert. Bon besonders meisterlicher Zeichnung sind die Füße. Der Schmerz in der portraitartig, als häßliche alte Frau ausgesaßten Maria ist von unangenehmer Wahrheit, so auch bei dem ebenfalls sehr realistisch dargestellten Johannes.

Bu Berona, etwa 1467. In der Kirche St. Beno auf dem Hochaltar. Großes Bild von drei gleichen Ab-theilungen mit zierlichen, architektonischen Ginfassungen.

In der mittlern die thronende Maria mit dem stehenden Rinde, unten fingende und muficirende Engel. Auf den Seitenbildern vier mannliche Beilige. Der Sintergrund wird von einem mit reicher Architektur und Fruchtgehängen umfchloffenen Rofengarten gebildet. (Bgl. oben S. 482.) Die Gewänder haben noch etwas Wulftiges, die murdigen Ropfe der Beiligen etwas Strenges, die Farbung etwas Dunkles. Die hohe Altarftaffel ent= hielt Chriftus am Delberge, die Rreuzigung und die Auferstehung, ift aber, als das nach Paris entführte Bild von bort guruckgelangte, nicht mitgekommen. In ber Sammlung des Louvre ift bisher nur das Mittel= ftud, die Kreuzigung, fichtbar geworden. Chriftus, die Schächer, Die trauernden Angehörigen mit ber Figur bes lautschreienden Johannes, wie auf dem mehrerwähnten Rupferstich der Grablegung, endlich die um den Mantel würfelnden Kriegsknechte find mit ebenfo viel Einsicht zusammengestellt, als mit Energie charakterisirt und gediegen burchgeführt, indef in den Umriffen und der röthlichen Färbung des Fleisches noch etwas hart.

Bu Florenz in der Tribune ein Altar mit Flügeln. In der Mitte die Anbetung der Könige, links die Beschneidung, rechts die Auferstehung Chrifti. Reiche, treffliche Compositionen mit fleinen Figuren von miniaturartiger Ausführung. Die Berhältniffe etwas lang, bie Bildungen der Manner mit ftarken Nafen etwas einförmig, die kleinen Bruche der Falten icharf, der Localton des Fleisches bei den Männern röthlich, die Schat= ten schwer. Dieses dürfte leicht der für die Rapelle des Caftells von Mantua gemalte Altar fein, welcher, wie ich oben (S.482) bemerkt, im Jahr 1629 geraubt worden ift.

Bu Berlin im Museum. Das Bildnif eines Geistlichen. Ueber der einseitigen, aber meisterlichen Ausbildung der Form ist die Wahrheit der Färbung vernachlässigt. Die höchsten Lichter sind fast in Weiß aufgesest.

Bu Wien in der kaiserlichen Sammlung des Belvedere. Der heilige Sebastian, an die Säule eines zerfallenen Triumphbogens gebunden; der Hintergrund Landschaft mit Figuren. Bez. in griechischer Capitalschrift: τὸ ἐργον τοῦ Ανδρέου. Stellung und Glieder haben noch etwas Steifes, der Localton des Fleisches ist fahl, die Schatten grau. Die Ausführung sehr gefühlt und in allen Theilen sehr fleißig. Gestochen von J. Trogan.

Bu Berlin im königlichen Museum. Die sigende Maria, das Kind auf dem Schoose; in dem blauen Grunde ein Fruchtgehänge. Auf einem Nande in symmetrischer Anordnung elf Engel mit den Marterwerkzeugen; zwischen denselben acht Gruppen von farbigen, mit Gold gehöhten Cherubim und Seraphim. Die Mitte hat sehr gelitten; die Engel dagegen sind höchst geistreich und lebendig in den Motiven, völlig in den stark modellirten Formen und von kräftig-bräunlicher Färbung.

Zu Mantua in bem alten Castell die Camera dei Sposi, etwa von 1469—74; f. oben S. 483. Lithographirt von Luigi Antoldi in fünf Blättern.

Bu Paris in der Sammlung der Handzeichnungen im Louvre aufgestellt. Das Urtheil des Salomo, eine Composition von sieben Figuren. Wunderlich und nicht glücklich ist hier der Gedanke, daß das Kind mit einem Messer zerschnitten werden soll. Uebrigens sehr fleißig Grau in Grau auf Leinwand ausgeführt.

Bu Berlin im königlichen Museum. Die Darftellung

bes Kindes im Tempel, halbe Figuren. Maria, lebhaft von dem Augenblick ergriffen, reicht dem Simeon, einem Alten von ernstem, wurdigem Charafter, mit langem, weißem Barte, das völlig eingewickelte, weinende Rind. Der gang von vorn genommene Joseph gemahnt in ber strengen und großartigen Auffassung an altchriftliche Mo-Dabei noch eine männliche und eine weibliche Figur. In Leimfarben auf Leinwand. Bon fehr fleifiger Durchbildung, doch durch einen Firnif etwas verdunfelt.

Bu Paris bei Berrn von Reiset, einem sehr einsich= tigen Sammler. Maria, von wurdevoller Saltung und hoher Anmuth, fist, das nackte Rind auf bem Schoofe. Bu ben Seiten eine weibliche und zwei mannliche Beilige. Im Saum des Gewandes in golbenen Buchftaben bie Bezeichnung: Andreas Mantinea. Bon fehr feiner Durch= bildung der Form, zumal in dem Profil eines der mannlichen Beiligen und des Rindes, boch etwas gedampftem, grauröthlichem Gefammtton. Salbe Figuren, etwa 3/3 lebensgroß. Die Kunftfreunde haben von diefem Bilbe einen Stich von Calamatta zu erwarten. N. g. 74)

Vormals zu Rom in der Sammlung Fesch. Chriftus am Delberge. Ebel gedacht und forgfältig durchgeführt. Soll jest in England fein; aber wo?

Bu Mailand, in der Sammlung der Ambroffanischen Bibliothek. Gin einzelner Beiliger.

Bu Benedig, in der Sammlung Manfrin. Der beilige Mauritius, von schönem Motiv und miniaturartiger Ausführung.

Ebenda. Maria mit dem Rinde, von Beiligen um-Siftorifdes Tafdenbud. Dritte &. I.

geben. Bon bunkler, unscheinbarer Gesammtwirkung, boch feiner Empfindung im Einzelnen.

Bu Rom in der päpstlichen Sammlung des Baticans. Christi Leichnam, von Maria, Magdalena und zwei mannlichen Figuren beweint. Ebenso großartig in der Auffassung, als tüchtig durchgeführt.

Bu Berlin im königlichen Museum. Judith, das Schwert in der Rechten, in dem erhebenden Gefühl daftehend, ihr Bolk befreit zu haben, während die Magd, das gewaltige Haupt des Holosernes in einem Korbe auf dem Kopfe tragend, auf Entfernung dringt. An einem der antiken Reliefs, womit das Jimmer geziert ist, die Jahreszahl MCCCCLXXXVIII. Die Köpfe sind ebel und lebendig, in dem trefflich bewegten Gewande der ausschreitenden Magd erkennt man deutlich das Studium griechischer Reliefe. Vormals in der Galerie Giustiniani zu Rom. Eine Durchzeichnung bei d'Agincourt, Taf. 140.

Bu Florenz in der Galerie der Uffizii. Maria, von dem Ausdrucke einer edeln Wehmuth, hält das zu ihr emporblickende Kind auf dem Arme. In der reichen, felfigen Landschaft von der feinsten, schon von Vasari bewunderten Ausführung Steinbrüche mit Arbeitern. Nach Basari während Mantegna's Ausenthalt in Nom, also von 1488—90, für Don Francesco Medici ausgeführt. Gestochen in Molini's Galerie von Florenz, II, Taf. 75.

In England zu Wiltonhouse, dem Landsit des Grafen Pembroke. Judith, eine eble, schlanke Gestalt, in
deren Zügen sich ein gewisses Grauen über ihre That
ausspricht, ist im Begriff, das Haupt des Holosernes in
einen Sack zu thun, welchen eine alte Magd halt. Im
hintergrunde auf dem Bette, im Gegensatzu fo vielen

widrigen Darstellungen dieses Gegenstandes, nur so viel von dem Leichnam des Ermordeten, als zum Berftandniß erfoderlich ift. Nach einer davon in der großherzoglichen Sammlung zu Florenz befindlichen Zeichnung, welche bie Sahreszahl 1491 trägt, in diefem Sahre in allen Theilen fehr fleifig ausgeführt. Im Befit des Ronigs Rarl I. von England, welcher biefes Bild an ben Grafen Dembroke gegen ein Gemalbe des Parmegianino vertauschte, galt daffelbe als ein Werk Rafael's.

Bu Berlin im foniglichen Mufeum. Der todte Chriftus, von zwei Engeln betrauert. Salbe Figuren in Lebensgröße. Das schone Berhaltnif in dem Dberforper Chrifti, der leife Schmerzenszug in dem edeln Antlig, die reine und tiefe Empfindung in dem aufblickenden Engel machen diefes Bild zu einem der vorzüglichsten des Meifters. Auch die Ausführung ift von der größten Sorgfalt.

Der Triumph bes Julius Cafar, von 1484-88 angefangen, von 1490 bis mahrscheinlich 1495 beendigt. (Bgl. oben S. 487.) Diefes berühmte Berf wurde im Jahr 1629 mit vielen andern Runftschäßen von dem Berzog Rarl von Mantua an den König Rarl I. von England verkauft. Nach dem Tode deffelben mit dem fon= ftigen königlichen Befig fur 1000 Pfund Sterling verfteigert, fam es später wieder in den Befig ber englischen Krone und ift feit geraumer Zeit in einem Zimmer bes Schloffes Samptoncourt aufbewahrt. Die neun Gemälde (beren jedes neun Fuß im Quadrat hat) find in Leimfarben auf auf Leinwand gezogenes Papier gemalt. Die Figuren im Vorgrunde find flein-lebensgroß. Leider hatten fie fchon fruh fehr gelitten. Unftatt aber das Fehlende mit Sorgfalt zu restauriren, wurden sie bereits unter König Wilhelm III. von Laguerre fast ganz auf eine rohe Weise übermalt. Die schon erwähnten farbigen Holzschnitte des Andrea Andreani nach diesem Werke, wozu der mantuanische Maler Malpizzi die Zeichnungen gemacht, enthalten in einem zehnten Blatt die Pilaster, welche ursprünglich die einzelnen Bilder trennten. Diese Holzschnitte sind in Kupferstich von R. von Audenaerd copirt worden. Neun sehr fleißig Grau in Grau außegesührte Bildchen in der kaiserlichen Galerie im Belvebere zu Wien, welche dort dem Mantegna beigemessen werden, halte ich ebenfalls für Copien, wobei die Stiche des Andreani benust worden sind.

Bu Madrid im föniglichen Museum. Der Tod der Maria, ein kleines, aber in den Charakteren und dem Ausdruck der Affecte in den Köpfen vortreffliches Bild, von einem wahren Localton im Fleisch mit bräunlichen Schatten. N. g. 75)

Bu Paris in der Galerie des Louvre. Die Madonna della Vittoria, etwa 1496—1500. (Bgl. oben S. 496.) Dieses berühmte Bild wurde unter der Gewaltherrschaft der Franzosen in Italien während der Revolution nach Paris entführt und im Jahr 1815 nicht zurückgesodert. Es ist schon 1804 von Francesco Novelli, später in dem Werk des Herzogs Litta über die großen Familien Italiens und neuerdings in Rosini's Geschichte der Malerei in Italien, Taf. 54, gestochen worden.

Zu Turin in der Sammlung des Grafen d'Arrasche. Medea, im Begriff, ihre Kinder zu tödten. (Bgl. oben S. 499.)

Bu Paris in der Galerie des Louvre. Die Tugen=

den vertreiben die Laster, und das Gegenstück: der Parnaß mit Mars und Benus, etwa 1501-4. (Bgl. oben S. 498.)

Zu Florenz in der Galerie der Uffizii. Das Bildniß der Marchefin Isabelle von Este, Gemahlin des Marchese Francesco Gonzaga. (Bgl. oben S. 500.)

Zu Mantua in der Kirche St.=Andrea. Das Altarbild der Begräbniffapelle bes A. Mantegna. (Bgl. oben S. 502.)

Vormals zu Rom in der Galerie Fesch. Ein tobter Christus in sehr starker Verkürzung. Wahrscheinlich das Bild, welches sich unter der Verlassenschaft des Mantegna befunden hat. (Vgl. oben S. 502.) Wo dasselbe nach der Versteigerung jener Sammlung hingerathen, weiß ich nicht anzugeben.

Im Friaul bei ben Berren Scarpa. Der gefeffelte heilige Sebaftian blickt, von vielen Pfeilen durchbohrt, im Ausbruck des tiefften Schmerzes zum himmel empor. Ueberlebensgroße Figur in Leimfarben auf Leinwand ausgeführt. Der Marchese Salvatico, welcher über dieses Werk eine kleine Schrift mit einem nach einer Zeichnung von ihm ausgeführten Stich herausgegeben hat 76), vermuthet, meines Erachtens mit Recht, daß diefes dasjenige Bilb ift, welches als von Mantegna hinterlaffen angeführt wird. (Bgl. oben S. 502.) Rach bem Zeugniß bes Anonymus, beffen Reisenotizen Morelli herausgegeben 77), befand es fich etwa um 1530 im Befit des berühmten Cardinal Pietro Bembo in Benedig, und erft im Sahr 1807 verkauften es beffen Erben bem Profeffor Scarpa zu Pavia, nach beffen Tobe es mit feiner ganzen Sammlung durch Bermächtnif in den Befit feiner Bruder gelangt ist. Diese Figur zeigt nun eine Freiheit im Motiv, eine Schönheit und Großartigkeit der völligen Formen, wie Mantegna solche nur in seiner letten Zeit erreicht hat. Die zu große Zahl der zum Theil langen Pfeile, welche die Linien des Körpers durchschneiden, verlegen indeß in etwas das Geschmacksgefühl. Die Färbung ist unscheindar. N. g.

In England, im Besis des Herrn George Vimyan. Der Triumph des Cornelius Scipio über Spanien. Eine reiche, höchst meisterlich Grau in Grau ausgeführte Composition, deren Grund einen röthlichen Marmor nachahmt. Die Anordnung ist hier so kunstreich, die Motive der meist schlanken Gestalten so edel und frei, die Köpfe so mannichfaltig und lebendig, die Formen der Körper so völlig, der Geschmack der seinen Falten so gewählt, daß ich überzeugt din, wie dieses das in etwas undestimmter Weise als im Nachlaß des Künstlers besindlich angeführte Werk ist. Es ist im Umriß sehr getreu von Francesco Novelli gestochen.

Unter den zahlreichen Bildern, welche dem Mantegna irrig beigemessen werden, begnüge ich mich, hier nur eine Berkundigung in der königlichen Galerie zu Dresden anzuführen, da es dieser berühmten Sammlung angehört. Bei einem Besuche Dresdens, während des Drucks von diesem Aufsage, sehe ich zu meiner Bestriedigung, daß die Direction jest die Benennung aufgegeben hat. Anstatt der jesigen Bezeichnung: "von einem Meister der florentinischen Schule", würde ich indeß die "von Pietro della Francesca" gegeben haben, mit dessen seltenen Werken es sehr übereinstimmt.

Db eine Anbetung der Könige, eine fehr reiche Com-

position, welche in der kaiferlichen Sammlung zu Petersburg dem Mantegna beigemeffen wird, wirklich von ihm herrührt, febe ich mich nicht im Stande zu entscheiben.

Schlieflich erwähne ich noch einiger jest verschollener Bilber bes Mantegna.

Bufolge jenes Anonymus des Morelli befanden sich von ihm zu Benedig in dem Sause des Pietro Bembo eine Beschneidung in fleinem Magstabe, in der Rirche des St.=Benedict diefer Beilige, im Saufe des Francesco Bio Mutius Scavola, welcher feine Sand ins Feuer halt, in Bronzefarbe, und eine Wiederholung ber Legende des St.=Chriftoph bei ben Eremitanern im Rleinen im Saufe des Michael Contarini 78). Endlich befand sich in der alten Sammlung der Könige von Frankreich die auf einer Bank fibende Maria, im Begriff dem Rinde die Bruft zu geben. Meben ihr auf der Bank ein Rriftallgefäß mit Blumen, im Sintergrunde Architektur mit zwei Frucht= gehängen. Lepicie, ber Director jener Sammlung, ruhmt das Bild als edel in den Charafteren, elegant in den Motiven und höchft vorzüglich in der Ausführung.

Ein Choralbuch in der Kirche della Mifericordia zu Padua, welches, nach Langi, Miniaturen von Mantegna und andern Schülern des Squarcione enthält, habe ich nicht zu Gesicht bekommen. Dag aber Mantegna sich gelegentlich auch noch in feiner spätern Zeit mit der Miniaturmalerei befaßt hat, beweift eine in diefer Beife außgeführte Beschneibung in der Sammlung der Sandzeichnungen des Ronigs von Sardinien, welche zu den schonften und in allen Theilen reifften Schöpfungen des Meiftere gehört und in Umfang und Ausführung eine ber bedeutenoffen Miniaturen der gangen italienischen Schule fein möchte. Das Pergamentblatt, worauf fie in gummihaltiger Guaschfarbe gemalt ift, hat eine Breite von 1 Ruß 4 Zoll, eine Sohe von fast 10 Zoll. Joseph halt bas Rind auf dem Altar, an dem der Priefter die Sand= lung vornimmt; unten am Altar ein Engel mit dem Beden. Sinter dem Joseph die betende Maria und zwei andere Figuren, hinter dem Priefter eine Gruppe von vier Figuren und ein schönes nacktes Rind. Die fchlanfen, edeln Geftalten, der fcone, lebendige Ausbruck, die feine Zeichnung der Bande und Fuße, der reine Geschmack in den Falten, endlich die flare und mahre Farbung machen dieses Bildchen hochst anziehend. Un der Architektur find Cameen von großer Eleganz angebracht. Der landschaftliche Sintergrund ift leider übermalt. Rofini hat (Taf. 74) ben Umriß diefer Miniatur nach einer Durchzeichnung gegeben.

In der Sammlung der Handzeichnungen des Erzherzogs Karl zu Wien. Das Titelblatt zum ersten Buch
der dritten Decade des Livius. Der Titel ist in Goldbuchstaben in einem Rund oben angebracht, welches von
zwei Genien gehalten wird. Unten, diesem entsprechend,
das Wappen des Bestellers der Abschrift, von einem
Genius gehalten. Umher elf Genien, welche sich mit
Pfeilen, Lanzen, Knitteln bekämpfen. Noch vier andere
unten am äußersten Nande angebracht. Auf dem breiten
Seitenrande in schöner Vertheilung Arabesken, Medaillons.
Das Ganze ebenso schön erfunden, als zierlich und schön
vollendet. N. a.

Ich fomme jest auf die Handzeichnungen des Mantegna. Da das Hauptbestreben desselben auf Ausbildung ber Form und auf Schärfe und Feinheit der Charakte-

riftik gerichtet war, gehoren feine Zeichnungen zu den bebeutenoften Meußerungen feines fünftlerischen Geiftes. Diefelben enthalten einen Schat geiftreicher Erfindungen, und wir lernen darin den Meifter von einigen neuen Seiten fennen. Jedes Material, die Feder, die Pinselspige mit Biefter ober Sepia mit weiß aufgehöhten Lichtern ift darin mit einer feltenen Meifterschaft behandelt.

Vormals zu Nürnberg im Praun'ichen Cabinet. Die Trauer der Angehörigen über den Tod des Gattamelata, eine Composition von elf Figuren, mit der Feder und bem Pinfel in Biefter ausgeführt. Aus diefer Zeichnung fonnen wir uns allein noch eine Borftellung von den oben ermähnten Frescomalereien aus dem Leben jenes berühmten Condottiere machen. Wir feben bier, wie grundlich Mantegna in feinen Studien zu Werke ging, benn alle Figuren find hier fast nackend gehalten. Die magern Glieder, die viel zu harte Angabe ber Muskeln, die Uebertreibung in den mannichfaltigften Motiven der leidenschaftlichsten Art zeigen die fruhe Beit des Meifters. Die Röpfe, zumal der des Todten, haben durchweg ein portraitartiges Unfeben. Wo diefe Zeichnung nach der Berfteigerung jenes Cabinets hingekommen, vermag ich nicht anzugeben und fenne sie nur durch einen in Aqua= tinta ausgeführten Stich von Preftel.

Bu Florenz im großherzoglichen Cabinet. In der Weife der vorigen höchst meisterlich ausgeführt die schon oben (S. 531) angeführte Zeichnung ber Judith, mit bem Sahr 1491. Nach dem Bericht des Vafari einft in deffen berühmter Sammlung von Sandzeichnungen.

Bu Munchen in der königlichen Sammlung der Sand=

zeichnungen. Eine in Kreide ausgeführte Zeichnung beffelben Gegenstandes, welche von Strirner lithographirt worben ift. N. g.

Bu Wien in der Sammlung des Erzherzogs Karl: Das Urtheil des Paris, auf Pergament in Biester schön und zart modellirt. Vor dem Paris, unbekleidet, Minerva und Venus, die Erstere einen Speer, Letztere eine Lyra haltend. Hinter ihm Juno, bekleidet, in der Nechten ein Horn des Ueberslusses, woraus Flammen schlagen. N. g.

Eine phantastische weibliche Figur, von berben Zügen, großartig im Charakter, feierlich im Ausdruck, in fliegendem Gewande, ein Blumenscepter haltend. Mehr zuruck ein Leuchter mit Genien. Fein mit der Feder gezeichnet. N. g.

Amor mit ausgebreiteten Flügeln und verbundenen Augen an einer Saule. Er hat einen fehr großen Köcher umgehängt, während sein Bogen und seine Pfeile zersbrochen am Boden liegen. Der heilige Sebastian, von einem Henker an die Saule gebunden. Leichte Federzeichenung. N. g.

Zwei nackte, mit Eichenlaub bekränzte Männer und eine bekleidete Frau, welche auf Flöten blasen. Ungemein zierlich mit der Pinfelspige röthlichbraun auf Belin gezeichnet.

Studium nach einem antiken Relief. Ein von mehren Kriegern umgebener Reiter sprengt dahin. Einer liegt auf der Erde. Auf der Nückseite eine bekleidete Frau, welche sich mit einem Tuche die Thränen trocknet. Theils mit der Feder, theils mit Reiskohle sehr geistreich gezeichnet. Zwei Neiter in ruhiger Haltung, von denen sich der eine nach seinem Kameraden umsieht. Der Hintergrund landschaftlich. Kostbare Federzeichnung. N. g. 79)

Der die Violine spielende Apollo und zwei andere Figuren. Bon edlem Gefühl und schönen Formen. In Sepia gezeichnet und im Cabinet dem Masaccio zugesschrieben.

Bu London in dem britischen Museum. Eine allegorische Composition von etwas dunklem Inhalt, mit der Aufschrift: "virtus combusta." Die Umrisse mit der Feder in Biester schattirt, mit Weiß gehöht und in einigen Theilen mit etwas Noth gefärbt. Aus der reifsten Zeit des Meisters. Dieses ist eine der nach Bartsch von Zuan Andrea, nach Otley von Mantegna selbst gestochenen Allegorien. Auf einem modernen Stich nach dieser Zeichnung von Meh liest man die Notiz, daß dieselbe sich früher in der Sammlung von John Strange befunden hat. Das Zeichen Al darauf ist ohne Zweisel das Monogramm des Mantegna.

Zu Paris in der schon erwähnten Sammlung des Herrn de Reiset. Allerlei Waffengerath. Dhne Zweisel Studien zum Triumph des Casar. N. g.

Im Besit des Herrn Rudolf Weigel in Leipzig be- finden sich:

Chriftus am Delberg, die Geißelung und die Auferstehung Christi; geistreiche, aber flüchtige Copien mit der Feder aus der Passion von Martin Schongauer. Sehr interessant, als Beweis, daß Mantegna auch diesen groben Meister studirt hat,

Johannes der Täufer mit dem Kreuz, mit vorgehaltener Sand emporschauend. Wahrscheinlich Studium zu einem Bilbe ber Taufe Christi, bei Gelegenheit ber Worte: "Siehe, das ist mein Sohn u. f. w." Der etwas derbe Charakter und die magern Formen dieser Federzeichnung sprechen für die frühe Zeit Mantegna's.

Zeichnung aus Casar's Triumph, von dem Bilbe mit den von Stieren gezogenen Waffen. Berschiedene Abweichungen von dem Stich des A. Andreani beweisen,
daß die sehr geistreiche Federzeichnung zu der Folge gehört, woraus Mantegna die erwähnten drei Blätter gestochen hat. Ein Jüngling ist besonders von sehr großer
Schönheit. Die Trophäen wie die Stiere sind leider ganz
überarbeitet.

Drei bacchische Figuren, von benen die eine mit geballten Fäusten auf die andere losstürzt, während diese sich mit einem Gefäße zu vertheidigen sucht, die dritte aber sich fortschleicht. Sehr geistreiche Feberzeichnung aus der Zeit der Grablegung mit dem schreienden Johannes, welchem die erste dieser Figuren sprechend ähnlich sieht.

Ein Discuswerfer, fast nackend, die Scheibe hoch emporhebend. Treffliche Federzeichnung.

Ein Blatt mit Abzeichnung antifer Gefäße, deren Mehrzahl Afchenurnen. Aus der Beischrift erhellt, daß Mantegna diese Studien mährend seines Ausenthalts in Nom gemacht, und zugleich findet sich das Material der Driginale, Marmor, gebrannte Erde, Malerei, angegeben.

Studium nach dem bekannten, altchristlichen Sarkophag, worauf Christus mit der Samaritanerin. Leichte Federzeichnung.

Ein Mann auf einem Delphin, kleine Feberzeichnung. Er halt eine Tafel mit der Inschrift: "Faveat fortuna votis."

Manner, welche ein zu Boden gestürztes Pferd betrachten. Rleine Federzeichnung.

Diese fammtlichen Zeichnungen ftammen, mit Ausnahme ber aus bem Triumphzuge, unter ber Benennung bes Mantegna aus ber berühmten Sammlung Mariette.

Vormals in der Sammlung des bekannten Baron Denon befanden fich:

Die Zeichnung zu dem berühmten Blatt der Grablegung, bei Bartsch Nr. 3; die zur Auferstehung Christi, ebendas. Nr. 6, und die zu der Abtheilung des Triumphes mit den Gesangenen 80). Wo diese Zeichnungen bei der Versteigerung hingekommen, ist mir unbekannt. Ebenso weiß ich nicht, was aus einer Neihe von Zeichnungen nach antiken Sculpturen geworden ist, welche sich nach Winkelmann's Zeugniß im Besit des Cardinals Alexander Albani befanden.

Ich lasse jest eine Anzahl von Blättern folgen, welche sicher nach jest meist verschollenen Zeichnungen des Mantegna gestochen worden sind, sodaß wir nur noch durch sie eine Vorstellung davon haben.

Maria halt das stehende Kind auf dem Schoose, welchem der kleine Johannes, von der Elisabeth begleitet, eine Blume darreicht. Auf der andern Seite Joseph, auf seinen Stab gestüßt. Eins der schönsten Blätter des Giovan Antonio von Brescia, in dessen Werke bei Bartsch Nr. 5. N. g.

Hercules betrachtet mit Entsetzen die lernäische Schlange, welche seinen linken Urm umwunden hat, und führt gegen sie einen Streich mit der Reule. Von demfelben. Bei Bartsch Nr. 12. N. g.

Hercules erdrückt ben Antaus, welcher schreiend den

rechten Arm ausstreckt. Die Keule am Boben, der Röcher an einem trockenen Baumftamme. Bon demfelben. Bei Bartsch Nr. 13. N. g. Es gibt zwei alte Copien dieses Blattes, von denen das eine von der Gegenseite.

Der auf einem Fasse sigende Silen ist von Liebesgöttern umgeben, von benen der eine ihm in eine Schale Wein gießt, ein anderer ihm eine Traube reicht, zwei endlich ihn bekränzen. Von demselben. Bei Bartsch Nr. 17. N. g.

Der Triumph des Titus nach der Eroberung Jerufalems. Ungefähr in der Mitte des Blattes der Genius Roms als ein schlanker, edler, sich mit der Rechten auf einen Gefangenen ftugender Jungling von wunderbarer Schönheit. Bu feinen Kugen Belme, Schilde und fonstige Waffenstücke. Gegen ihn bewegt fich der Triumphzug. Rechts die Victoria, welche den Lorberfranz für ben Sieger windet. Diefe ebenso reiche, als schone Composition aus der reifften Beit des Meisters schlieft sich murdig den ichon besprochenen des 3. Cafar und C. Scipio an, und man begreift vollkommen, dag Marc-Anton, der größte Rupferstecher Staliens, ungeachtet er gewohnt mar, die edelften Gedanken feines Befchüters Rafael burch feinen Grabftichel zu vervielfältigen, fich, als er schon auf der vollen Sohe seiner Runft stand, fo bavon angezogen fühlen mußte, daß er banach eins feiner schönften, größten und jest feltenften Blätter geftochen hat. 3m Werk des Marc-Anton bei Bartich Nr. 213.

Ein Siegesopfer. Hinter bem Altar, worauf ber Ropf eines Widders, ein Krieger mit einer Trophae, zu ben Seiten ein nackter Jüngling mit einem Schilbe und

eine Frau mit Schild und Speer. Im Jahr 1638 von bem trefflichen Wenzel Hollar nach einer Zeichnung in ber berühmten Sammlung des Grafen Arundel in Lonbon radirt, welche die feine Ausbildung des Bildes vom Parnag im Louvre zeigt.

Christi Niederfahrt zur Vorhölle. Er ift vom Rücken gesehen, die Siegesfahne in der Linken. Giner der Borvater erscheint in einer Sohle bis zum halben Leibe; zur Linken ein Greis zwischen zwei Frauen; zur Rechten ein Greis. Diese Federzeichnung ift fehr getreu in zwei Stichen moderner Rupferftecher nachgeahmt worden, von benen der eine auf einem Täfelchen mit 1492 MA. A MF bezeichnet ift. Diese Sahreszahl ift mir indeß als Entftehungszeit der Zeichnung fehr zweifelhaft, da fie in allen Theilen auf eine frühe und unreife Beit bes Meifters beutet.

Funfzig Federzeichnungen des A. Mantegna, welche ber Maler Giambattifta de Rubeis im Sahr 1763 gu Padua, wo fie lange in Bergeffenheit gelegen, aufgefunben und sie nachmals dem Bater des trefflichen Rupferstechers zu Benedig, Francesco Novelli, verehrt hat, find von Letterm auf 44 Platten gestochen und mit einer vom 22. December 1795 jenem Rubeis gewidmet worden. Die Ausführung dieser Stiche, welche mahrscheinlich zu bem oben angeführten Werk gehört haben, fo der Abbate Francesconi herauszugeben beabsichtigte, geben nun nicht allein den ganzen Charafter, sondern auch die Art der Behandlung mit der Feder mit musterhafter Treue wieder. Es ift daher als ein großer Berluft fur die Runftfreunde zu betrachten, daß diese Blätter nie in ben Runfthandel gekommen find. Das einzige vollständige

Exemplar, welches mir bekannt geworden, befindet sich zu Leipzig im Besig des unter allen Kunstfreunden rühmlich bekannten Herrn Rudolf Weigel, dessen Freundlichfeit ich die Mittheilung desselben verdanke 81). Diese Zeichnungen gehören nun offenbar verschiedenen Epochen des Mantegna an und zeigen uns sehr verschiedene Aeuserungen seines Talents.

Eine Maria, welche das auf einem Kiffen stehende Kind vor sich hält, und zwei musicirende Engel dürfte nach der Steisheit der Motive und der Trockenheit der Formen, wie nach den wulstigen Falten der Gewänder aus einer sehr frühen Zeit herrühren. Ein Blatt, welches unter vier Compositionen der Maria mit dem Kinde, lezteres in den beiden obern schlasend, in einer der untern weinend vorstellt, zeigt, bei ähnlichen Falten, freiere und schönere Motive und völligere Formen. Noch mehr gilt Letteres von vier schönen Compositionen desselben Gegenstandes auf einem andern Blatte, von denen sich wieder die untern, wo das Kind saugend und sich beklagend vorgestellt ist, besonders auszeichnen. Dhne das wulstige Gefält würden diese Gruppen vollkommen und des Rasael würdig sein.

Gine andere Folge dieser Blätter gehört sicher der Zeit an, in welcher der Einfluß der Familie Bellini auf den Mantegna besonders stark war. Sie enthalten durchweg Vorgänge aus dem gewöhnlichen Leben und Brustbilder. Die frühsten unter diesen sind aus den obigen Gründen zwei Türken in lebhaftem Gespräch, im Hintergrunde zwei magere Krieger, sowie zwei Türken in ruhigerm Verkehr mit drei andern und einem Krieger im Hintergrunde. Ihnen schließen sich 20 Blätter mit Brust-

bildern an, die Mehrzahl Krieger im Profil mit zum Theil höchst abenteuerlichem Belmschmud. Doch finden fich darunter auch einige Frauen, ein Raifer und zwei Türken. Die meiften find von fehr lebendiger, jum Theil etwas derber Individualifirung. Diefen fteben am nachften zwei stattliche romische Feldherren, der eine von ziemlich steifem Motiv, der andere, mit emporgehobenem Arm, freier und edler, mit zwei nachten Rindern im Sintergrund, sowie drei junge Rrieger, deren einer, in phantaftischer Ruftung, einen Apfel in der ausgestreckten Rechten, den ihm gegenüber heftig anredet, hinten fünf Rinder; endlich zwei Ninger, derbe, unterfeste Naturen, melthen ein anderes Paar Ringer, ein romischer Krieger und eine Figur in der Tracht der Zeit zusehen. Ihnen durften nach der Zeit drei Gruppen fich unterhaltender Danner folgen, welche burch die malerische Bufammenftellung, die Lebendigkeit der Motive, die Frische und Feinheit in der Individualisirung der Röpfe, die verschiedenen Trachten der Zeit, unter denen furze Pelze eine besonders große Rolle spielen, ebenso anziehend als merkwürdig find. Auf dem einen fällt ein junger Mann mit breitkrempigem Sut und Schnabelschuhen, der mit einem fehr fchonen Jungling fpricht, besonders auf. Das zweite Blatt enthält ebenfalls drei Figuren, davon die eine, von fehr edlem Profil, mit herabwallendem Saar, ein furzes Rleid mit fehr reichem Befat trägt. Auf dem britten, mit vier Figuren, fcreitet eine fleinere Geftalt entschieden gegen einen schlanken Mann vor, der ihr etwas vorzuwerfen scheint. Un diefe schlieft sich ein Blatt an, worauf ein vornehmer Berr einen alten häflichen Zwerg, welcher einen Brief halt, hart anredet, Gin Freund fcheint, die-

Sand auf feine Schulter legend, ihn begütigen zu wollen. Sinter Diefem fein zwergartiger Page. Ungefahr gleich= zeitig mit legterm mochten vier Blätter fein, welche Wettfampfe von Rindern darftellen. Auf dem einen geben zwei größere, mit furgen Rnitteln bewaffnete Rnaben, welche zwei fleinere, ähnlich und mit fleinen Schilden bewaffnete auf dem Rücken tragen, aufeinander los; dabei zwei andere als Rampfrichter. Auf dem zweiten find Knittel und Schilder meggeworfen und sie raufen sich in den Saaren. Auf dem dritten ift bas eine Paar über den Saufen geworfen. Das vierte Blatt ftellt, wie die vorigen, feche Rinder vor, von denen eine mit feiner Guß= fohle gegen die eines andern auf einem Faffe figenden ftoft, wobei es sich darum handelt, daß letteres sich nicht umftogen läßt. Die lebendigen Motive diefer Rinder von völligen Formen, der findifche Ausdruck von Born, Furcht, Schmerz und Theilnahme machen diefe Compositionen fehr angiehend. Diefen fchließen fich funf Blatter mit Liebesgöttern an. Gins ftellt einen folden vor, ber, auf Banden und Fugen gebend, einem andern zum Pferde bient, und einen britten, welcher bem erften mit einem Blasebalg ein Klustier von Luft geben will. Im Sintergrunde zwei herren mit ihren Pagen, welche dem Gebahren der Liebesgötter zuschauen. Der Ginn biefer MIlegorie von einem etwas derben Sumor ift mir nicht beutlich. Ein anderes führt uns vier fehr hubsche Flügelfnaben vor, von benen ber eine mit Schild und langem Stabe in ftolzer Saltung dafteht, mahrend zwei furzere Stabe halten, der vierte aber gang fahlföpfig erfcheint. Das britte zeigt uns ein Paar im lebhaften Ringfampf, ein anderes im Faustkampf begriffen, im Sintergrunde

aber drei Berren, welche sich darüber unterhalten, und brei Rrieger. Auf dem vierten feben wir eine Art Rollmagen mit einem Steuerruber und Segel als Schiff auf bem Baffer, mit fieben Liebesgöttern, unter benen wieder zwei Kahlkopfchen. Bon zweien, welche auf einem gro-Ben Gaffe reiten, fogt einer in ein Sorn, und halt ber andere eine Schale, worin ein dritter, fehender, ihn bei den Locken faffend, voll Muthwillen Pipi macht; hinter letterm der Steuermann, behaglich feinen vollen Becher ansegend, mahrend ein anderer neben ihm sich Wein zapft. Die beiden übrigen endlich find mit Segel und Maftbaum beschäftigt. Diefes Blatt trägt in Formen, Ropfen und Behandlung des Saars das Geprage einer frühern Beit, doch habe ich es nicht gern von dem folgenden trennen wollen, welches einen ähnlichen Rollwagen auf dem Waffer mit feche Liebesgöttern barftellt, von denen der Steuermann eine Doppelflote blaft, vier andere aber eine runde Scheibe emporhalten, auf welcher ber fechste, ftebend, in ein horn ftogt und mit der Rechten die Stange bes fleinen Segels hält. Obwol die vorgestellten Allegorien schwer zu enträthfeln fein möchten, machen sich diese fünf Blätter burch die Lebendigfeit und Grazie der Motive, zum Theil auch durch die Schönheit der Compositionen fehr vortheilhaft geltend. Das Geprage ber größten Reife dieser ganzen Folge aber tragen durch die Freiheit der Motive, die Reinheit der Zeichnung, die Zierlichfeit der Formen, die mehr malerische Behandlung der Gewänder die beiden folgenden Compositionen. Zwei nur leicht befleidete Frauen und ein Liebesgott schlagen mit bicken Prügeln heftig auf einen nur mit einer Löwenhaut und einer Chlamps befleibeten Mann ein, welcher, ichon auf

die Knie gesunken, mit stehendem Blick den rechten Arm zum Schutze erhebt. Eine in ähnlicher Weise hingesunkene, wie die obigen bekleidete Frau, von ungemeiner Grazie und Lebendigkeit des Motivs, vertheidigt sich mit einem Knittel nur schwach gegen die Angriffe von drei zornigen Liebesgöttern, von denen zwei im Begriff sind, sie mit Pfeilen zu stechen, während der dritte, indem er ihr einen Fustritt versetzt, eine brennende Fackel gegen sie schwingt. Im hintergrunde eine Stadt mit mehren Thürmen.

Zwei andere Blätter nach Zeichnungen des Mantegna, Diana und Endymion, von F. Savart, und einen grofen Profilfopf von A. Pond habe ich nie zu Gesicht bestommen.

Ich habe absichtlich hier die Stiche nach sichern Zeichenungen bes Mantegna ungefähr in der Ordnung aufgeführt, in welcher sie gearbeitet worden sind, um zu zeiegen, daß man zu jeder Zeit einen großen Werth auf diefelben gelegt hat.

Endlich habe ich hier noch eines Stiches von W. Hollar nach einer sehr großen und sehr schönen und fleißigen Federzeichnung zu einem Abendmahlskelch zu gedenken, welche sich im Jahr 1640 in der Sammlung des Grafen Arundel befand und darin dem Mantegna beigemessen wird. Abgeschen von der ganz andern Behandlungsart der Feder, als die echten in dieser Weise ausgeführten Zeichnungen des Mantegna, welche auf Nechnung des Kupferstechers Hollar kommen kann, weicht aber die Form des Kelchs, dessen Fuß noch im gothischen Stil gehalten ist, so sehr von dem durch die vielen Gefäße auf dem Triumph des Cäsar bekannten Geschmack des Mantegna ab und stimmen auch die zahlreichen daran angebrachten Figuren von Engeln, Patriarchen, Propheten und Apofteln fo wenig mit feiner gangen Runftart überein, daß ich seine Urheberschaft diefer Zeichnung fehr in Zweifel ziehen muß.

Bier ift schlieflich auch die Stelle, einer Folge von 50 Blättern mit einigen Worten zu gedenfen, welche unter bem Ramen des Gioco (b. h. Kartenspiel) di Mantegna in der Kunftgeschichte bekannt ift. Bartich 82) und alle fonstigen Rupferstichkenner sind darüber einig, daß Mantegna an dem Stich berfelben burchaus feinen Untheil hat, indem sie in einer von der feinigen ganz verschiede= nen Weise ausgeführt find. Gbenfowenig ift biefe Folge ein Kartenspiel zu nennen, fondern enthält nach der rich= tigen Bemerkung meines Freundes Sogmann, welcher fich über diefes Werk in einem befondern Auffage verbreiten wird, fünf verschiedene, schon feit Giotto in Italien gangbare, allegorische Cyflen, nämlich 1) die verschiedenen Stände, 2) Apollo mit ben Mufen, 3) die fieben freien Runfte mit drei andern Wiffenschaften, 4) die Aftronomie, die Theologie, die Chronologie, die vier Cardinal= tugenden mit Glaube, Liebe und Hoffnung, 5) endlich die sieben Planeten, die achte Sphare, das Primo Mobile und die Prima Caufa. Dagegen find wol mit Sicherheit dem Mantegna verschiedene Zeichnungen zu den Stichen beizumeffen, welche dann auch jene Benennung veranlaßt haben mögen. Dahin gehören 3. B. bas Blatt ber achten Sphare, welches einen schon bewegten Engel darftellt, der, mit einem Fuße auf dem Abschnitt eines Rreifes, mit beiben Sanben ein mit Sternen angefülltes Rund halt, und das fogenannte Primo Mobile, eine ahnliche Geftalt mit einem ganz leeren Rund in den Sanben. Mehre fehr alte Copien, von denen Bartsch zwei anführt, beweisen, daß diese Folge zu Ende des 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts ungemein beliebt gewesen sein muß.

Ich gebe schließlich eine Beschreibung der Aupferstiche des Mantegna, welche oben noch keine nähere Besprechung gefunden haben, und zwar in der Ordnung, in welcher er sie, meines Erachtens, ungefähr gestochen haben durfte, wobei ich die schon erwähnten nur kurz einschalte.

Die Geißelung Christi (Bartsch Nr. 1). Im Hintergrunde Christus an der Martersäule, von drei Henkern gegeißelt. Im Vorgrunde rechts der Hauptmann und ein Krieger, gegenüber ein anderer auf einem Steine siehend. Die Composition ist zerstreut, die Motive zum Theil unwahr und geschmacklos, die Glieder mager, die spießige Behandlung sehr trocken und von geringer Uebung zeugend. Mantegna hat vielleicht selbst später kein rechtes Gesallen an seiner Arbeit gesunden, denn ein Theil der linken Seite und der obere Theil des Blattes sind nicht vollendet, sondern weiß geblieben.

Christi Niederfahrt zur Borhölle (Bartsch Nr. 5). Er ist vom Nücken gesehen; zur Linken ber schon befreite, gute Schächer mit einem großen Kreuz; rechts zwei Borväter und eine Frau. In der Lust drei Teusel, welche in Hörner stoßen. Zu ähnlichen Gigenschaften, wie bei dem vorigen Blatt, kommen hier noch sehr wulsstige Falten.

Die Grablegung (Bartsch Nr. 3). S. oben S. 513. Sehr gut copirt von Zuan Andrea (Bartsch Nr. 3).

Der Auferstandene (Bartsch Nr. 6). In der Mitte

Chriffus, die Siegesfahne in der Linken, mit der Rechten fegnend. Links Andreas mit dem Rreug, rechts Longinus mit gefalteten Sanden in Berehrung. Edel und großartig gedacht, doch Chriffus zu alt genommen und die Formen hart. Copirt von Giovan Antonio da Brescia (Bartich Mr. 3).

Chriffus als Mann der Schmerzen, welche Vorftellung die Staliener Pietà nennen. Auf feinem Grabe figend, zeigt der Beiland mit etwas zur Linken geneigtem Saupt seine Sandwunden. Im Vorgrunde die Dornenfrone. Obwol auch noch in den Formen bedingt, durch die Schönheit des Motivs, die Tiefe des Gefühls höchft ansprechend. Sehr fleißig mit engen Strichen ausgeführt. Von Zuan Andrea mit einigen Beranderungen copirt (Bartich Rr. 4).

Die Anbetung der Sirten. Bor einer Sohle die beilige Familie, ein anbetender Sirt und drei Engel. Im Sintergrunde die Verfündigung der Birten. Diefes nicht von Bartsch beschriebene, im Rupferstichcabinet zu Paris befindliche Blatt von fehr schöner Composition steht in der Stufe ber Ausbildung, wie in der Behandlung dem vorigen fehr nabe, nur find hier die Striche noch enger gelegt.

Maria, wie es scheint auf einem Schemel sigend, umarmt das Rind auf ihrem Schoofe, zu dem fie fich voll Innigkeit hinabneigt (Bartsch Nr. 8). Wieder in der fpiefigen Manier, aber breit und frei behandelt. Un die Stelle der wulftigen Falten ift hier eine große Maffe jener scharfen und edigen Bruche getreten, wie fie auf den Stichen des Martin Schongauer und anderer beutscher Rupferstecher des 15. Jahrhunderts vorkommen.

Diese dem Mantegna sonst ganz fremde Weise deutet mit Bestimmtheit auf einen Einfluß der Blätter jener Meister. Für die Wärme des Gefühls der Mutterliebe höchst vortrefflich. In einem spätern Abdruck dieses Blattes sind Heiligenscheine angebracht. Zwei moderne Copien, von denen eine von einem unbekannten Stecher von sehr großer Treue, die andere von Strutt 83), beweisen, wie sehr der Werth dieses Blattes anerkannt worden ist.

In einer Grotte sist Maria, von Engeln umringt, und hält mit beiden Händen das auf ihrem Schoose kniende Kind, welches sich zu einem in Berehrung nahenden Greise herabneigt, der einer der Heiligen drei Könige zu sein scheint. Dieser, sowie der gegenüberstehende Joseph, sind nur im Umris gestochen. Auch in andern Theilen oben und unten ist die Platte zu diesem Blatt nie fertig geworden (Bartsch Nr. 9). Die schöne Composition, sowie die Formen zeigen den reisen Künstler. Die Behandlung sieht der auf dem vorigen Blatte sehr nahe.

3wei Landleute von sehr lebendiger Auffassung und freier Behandlung im Rupferftichcabinet zu Paris.

Der heilige Sebastian, mit beiben Händen, deren die rechte einige Pfeile halt, an einen Baumstamm gebunden (Bartsch Nr. 10). Eine edle, svelte Junglingsgestalt von schönem Motiv, und durch die nicht allein breite und freie, sondern zarte Behandlung von einer gewissen malerischen Wirkung.

Die Abnahme vom Kreuz (Bartsch Nr. 4). S. oben S. 514.

Die Grablegung (Bartsch Nr. 2). S. oben S. 514. Das römische Bolk, welches den Triumph begleitet, die Abtheilung mit den Elefanten und die mit den Trophäen tragenden Kriegern (Bartsch Nr. 11, 12, 14). S. oben S. 491 fg. Die zweite dieser Compositionen hat Mantegna noch einmal und zwar von der Gegenseite gestochen (Bartsch Nr. 13) und von allen dreien Giovan Antonio da Brescia Copien gemacht (Bartsch Nr. 7, 8, 9).

Hercules brückt den vom Nücken gesehenen Antäus mit der Linken an sich, während er ihn mit der Nechten an den Haaren faßt. Mit der Inschrift: Divo Herculi Invicto (Bartsch Nr. 16). Von kühnen und meisterlich ausgeführten Motiven und sehr sicherer und breiter Behandlung. Von Giovan Antonio da Brescia copirt (Bartsch Nr. 14).

Das Bacchanal mit ber Rufe (Bartsch Dr. 19).

S. oben S. 512.

Das Bacchanal mit dem Silen (Bartsch Nr. 20).

S. oben S. 512.

Der Kampf der beiden Tritonen (Bartich Nr. 17).

S. oben S. 513.

Der Rampf der Meeresgötter (Bartich Nr. 18).

S. oben S. 513.

Der schon oben erwähnte Tanz von vier Jungfrauen zeigt sowol in den eleganten Formen und den graziösen Motiven, welche ganz mit den tanzenden Musen auf dem Parnaß in Paris übereinstimmen, als in der freien und seinen Behandlung die reifste und späteste Zeit des Meisters. Dieses Blatt ist ebenfalls von Giovan Antonio da Brestia copirt worden (Bartsch Nr. 14).

Daffelbe gilt auch von bem ebenfalls ichon erwähnten ichlanken Süngling von fehr ichonem Geficht und reichem, herabwallendem haar, welcher, obwol am Gehen

durch Bänder, woran eine eiserne Kugel hängt, sehr gehindert und auf der rechten Schulter ein Joch von Stieren tragend, sich fröhlich und wohlgemuth umschaut. Darauf bezieht sich auch die Inschrift: Servus eo laetior quo patientior. Eine schöne Copie desselben hat Adam Ghist gemacht (Bartsch Nr. 103, in dessen Werk).

Da ich die vier übrigen von Bartsch aufgeführten Blätter, nämlich Hercules, welcher mit einer großen Schlange kämpft (Nr. 15), zwei Bildniffe eines und deselben Geistlichen (Nr. 21 und 22) und das eines andern Geistlichen (Nr. 24), ebenso wie die übrigen, von verschiedenen Kennern ihm beigemessenen Blätter, welche ich oben S. 510 angeführt, nicht gesehen habe, kann ich natürlich über die Zeitsolge, in welcher sie gearbeitet worden sind, nichts bestimmen 81).

Ich wende mich nun zu dem zweiten Gegenftand Diefes Auffages, dem Luca Signorelli. Bum beffern Berftandniß feiner Erscheinung bemerke ich indeß zuvorderst Einiges über die Art und Weise, wie die Runftbestrebungen des Fiefole, des Mafaccio und des Gentil da Fabriano im mittlern Italien in der zweiten Salfte des 15. Sahrhunderts weiter verfolgt murben. Der Reichthum der Erscheinungen, welcher uns hier entgegentritt, ift nun ungleich größer als im nördlichen Stalien. In Florenz erweiterte Benozzo Gozzoli die glucklichen Studien der geiftigen Bedeutung der Formen bes menschlichen Untliges, welche fein Lehrer Fiefole nur jum Ausdruck ftrengfirchlicher Gegenstände benutt hatte, zur lebendigften Darftellung bes gangen Lebens in feinen verschiedensten Beziehungen, von denen ihm vor allen die heitern unvergleichlich gelangen. Bei den übri-

gen florentinischen Malern aber spaltete sich der Realis= mus in zwei Sauptrichtungen. Die eine ftrebte bei minderer Lebhaftigkeit des Geiftes die finnliche Bahr= scheinlichkeit und eine naturwahre Charafteriftif in Form und Farbe gleichmäßig über alle Theile auszubreiten. Die Sauptmeister in derfelben find Cosimo Roselli und Domenico Chirlandajv. Die andere geht vorzugsweise auf Sandlung, Bewegung und den bisweilen übertriebenen Ausdruck ftarter und heftiger Affecte aus, fodaß man sie die dramatische nennen fann. Sie zog auch öfter Gegenftande aus der Mythologie, der alten Geschichte und der Allegorie in den Rreis ihrer Darftellun= gen. Die bedeutendften Meifter in berfelben find Fra Filippo Lippi, Sandro Botticelli und Filippino Lippi. Bu diefen fommt noch eine dritte von Bildhauern, welche zugleich Maler waren, ausgehende Richtung, nämlich das gründlichere Verftandniß der Formen, zu welchem die Bilbhauerei bereits gelangt war, zugleich mit einer gro-Bern Abrundung der Theile auf die Malerei zu übertragen. Die namhafteften Meifter diefes Beftrebens find Antonio Pollajuolo und Andrea Berocchio. Der tiefere, geiffige Gehalt der firchlichen Aufgaben murde indeß häufig über diese verschiedenen Bestrebungen mehr oder minder vernachläffigt.

In dem benachbarten Umbrien wurde dagegen jener geistige Gehalt mit einer besondern Reinheit, Wärme und Tiefe des Gefühls von den zartesten Regungen der Andacht und filler Verehrung bis zu dem leidenschaft- lichsten Sehnen nach dem Höchsten und dem schönsten Ausdruck des größten Schmerzes ausgebildet, während diese Schule an Naturwahrheit, an Gründlichseit des

Wiffens den gleichzeitigen Florentinern offenbar nachsteht und auch nicht aus dem Kreise firchlicher Darstellungen hinausging. Die bedeutendsten Meister Umbriens in diefer Epoche sind Niccolo Alunno, Pietro Perugino und Bernardino Pinturicchio.

Ungefähr gleichzeitig mit allen diefen lebte nun Luca Signorelli. Im Jahr 1440, mithin elf Jahre fpater als Andrea Mantegna zu Cortona geboren, wurde er auch häufig Luca di Cortona genannt. Nach Bafari war er ber Lieblingsschüler des Pietro della Francesca 85) und wußte sich in feiner Jugend beffen Runftweise in einem folden Grade zu eigen zu machen, daß es schwer hielt, die Arbeiten Beider zu unterscheiden. Der Berr von Rumohr will diese Nachricht bei Bafari in Zweifel ziehen, weil die Malereien des Pietro della Francesca in der Chorfapelle der Kirche St.-Francesco von Arezzo, welche gewiß von ihm herrühren, da außer dem Bafari noch ein älteres Beugnig dafür spricht, mit den Arbeiten bes Signorelli faft gar feine Bermandtichaft zeigen, und ift wegen einer großen Aehnlichkeit mit andern umbrischen Meistern, namentlich mit dem Fiorenzo di Lorenzo, welche die Bilder des Signorelli eine lange Zeit hindurch in ber Behandlung der Temperamalerei, vornehmlich in der Formengebung darlegen, entschieden der Unficht, daß er diesem Meister seine Jugendbildung verdanft. Obwol auch ich zwar den Ginfluß der größten Meister der umbrifchen Schule auf den Signorelli felbst in noch groferm Umfange erfenne, fprechen doch zwei, dem Berrn von Rumohr nicht bekannte Werke des Pietro della Francesca, welche seinen Namen tragen, fehr entschieden für Vafari. Das eine, in der Kapelle der Reliquien in der

Rirche St.-Francesco zu Rimini, stellt als Frescobild in ganger Figur ben Sigismund Malatefta in Berehrung bes heiligen Sigismund vor. Das andere, in der Sacriftei des Domes von Urbino, ift eine mir bisher unverftändliche allegorische Vorstellung von drei Fürsten, welche Chriftus geißeln laffen. Beide verrathen ein glückliches Beftreben nach Abrundung der einzelnen Theile; das zweite zugleich eine ungemeine perspectivische Ausbildung, wofür dieser Meister auch befonders berühmt war, und zeigen eine auffallende Bermandtichaft zu den altern Berten des Luca Signorelli. Bon den frühern Arbeiten, welche Signorelli nach Bafari um das Jahr 1472 zu Arezzo in Fresco und in Del malte, hat fich leider nichts erhalten. Um etwas später führte er im Auftrage bes Meffer Francesco Accolti, eines berühmten Doctors ber Rechte, für beffen Kapelle in der Kirche St.- Francesco ebenda ein reiches Altargemälde aus, auf welchem fich um die Maria mit dem Rinde die Beiligen Stephan, Lorenz, Ratharina und ber Erzengel Michael reiben, der zwei Auferstandene von fehr bewunderten Berfürzungen in der Wagschale hält. Auch befindet sich darauf das Bildnif des Bestellers und einiger feiner Berwandten und am Fuße des Throns zwei musicirende Engel. Diefes Bild befand fich gegen Ablauf des vorigen Sahrhunderts noch in dem großen Nefectorium jener Klofterfirche. Gegen das Jahr 1476, als der Papft Sirtus IV. durch die größten Maler Toscanas und Umbriens, dem Cofimo Rofelli, dem Sandro Botticelli, dem Domenico Chirlandajo und dem Pietro Perugino, die von ihm erbaute und nachmals fo berühmt gewordene Rapelle in Rom mit Frescogemälden auszie-

ren ließ, war der Ruf des Signorelli bereits fo hoch gestiegen, daß er auch den Auftrag erhielt, dort zwei Bilder zu malen, in welchen (die Reise des Moses mit der Ziporah und deffen Gesetgebung und Tod) er die meiften andern Mitarbeiter übertraf und hinter feinem zurückblieb. Bald nach Beendigung derfelben hat er ohne Zweifel die vier Evangeliften und die vier Rirchenväter in der Marienfirche zu Loreto ausgeführt, da Bafari fagt 86), daß er dafür vom Papft Sirtus freigebig belohnt worden fei, diefer aber 1484 ftarb. Darauf malte er Mehres zu Perugia und Siena. Bon dort ging er nach Klorenz, um sowol die Werke der großen frühern, als der zu feiner Zeit blühenden Runftler zu feben. Das Studium der Malereien des Masaccio in der Kirche del Carmine, der berühmten Bronzethuren des Lorenzo Chiberti, sowie der Sauptwerke seiner Zeitgenoffen, des Andrea Verochio, des Antonio Vollajuolo, des Sandro Botticelli und des Domenico Chirlandajo haben offenbar mächtig auf die größere Ausbildung feiner fpatern Werke eingewirkt. Er malte dafelbst einige nachte Gottheiten, welche ihm fehr viel Beifall erwarben, sowie eine Maria mit dem Rinde und zwei kleine Propheten in grüner Erde, welche beide Bilder er dem Lorenzo Magnifico verehrte. Auch für den Gerichtsfaal der Guelfischen Partei malte er in einem Rund eine Maria. Aber auch an vielen andern Orten wurden Werke von seiner Sand begehrt. Namentlich malte er zu Volterra, Città di Castello, Castiglione = Aretino, Lusignano, Urbino, wie zwischendurch in seiner Baterstadt Cortona, von wo aus er Werke nach andern Orten, als nach Montepulciano und Fojano schickte. Etwa in den Jahren 1497 und 98

möchte er eine Reihe von Gemalben im Palafte des Pandolfo Petrucci in Siena ausgeführt haben. Diefer Mann, welcher durch feine Rlugheit langere Beit an der Spite der politischen Angelegenheiten seines Baterlandes ftand, zeichnete sich durch Runft und Prachtliebe aus und spielte in kleinern Berhältniffen eine ahnliche Rolle zu Siena, wie der Medicaer Lorenzo zu Florenz und hatte auch wie jener den Beinamen "il Magnifico". Der gebildete Weltsinn deffelben gab nun dem Signorelli Gelegenheit, fein Talent auf dem bis dahin nur vorübergehend berührten Gebiete antifer Mythologie, Geschichte und Allegorie zu versuchen. Er malte daher an ben Wänden eines Zimmers die Entbedung der Gfelsohren des Midas, ein Bacchanal mit fehr gelungenen Berfürzungen, die Ermordung des Orpheus 87), die Flucht des Aeneas, Lucretia, von Collatinus, Tarquinius und Andern am Webstuhle besucht, Coriolan, von feiner Frau, Rind und Mutter gewonnen, einen thronenden Feldherrn mit Gefangenen im Verkehr und den Triumph der Reuschheit nach Petrarca. Die fünf legten noch vorhanbenen Gemalbe find ebenso geiftreich und so gang im Sinne der Aufgaben aufgefaßt, als im Ginzelnen voll der lebendigften Motive, schoner Formen und von treff= licher Färbung und Behandlung. Das Sauptwerk feines Lebens, die Ausmalung der Kapelle der Madonna bi St.-Brizio, fo genannt von einem alten, hochverchrten Marienbilde von byzantinisch-italienischer Runft, begann er im Mai des Jahres 1499, mithin in feinem 59ften Jahre, und brachte diese koloffale Arbeit, welche in einer Reihe von Fredcomalereien, unter benen funf febr große, die letten Dinge, namentlich die Auferstehung

ber Todten, das Paradies, die Bolle, endlich das Schalten des Antichrifts auf Erden und beffen Untergang behandeln, im Sahr 1501, also in der kurzen Frift von noch nicht drei Jahren und, so viel man weiß, nur mit Bulfe eines Schulers, des Benga, auf bas Berrlichfte Bu Stande. Aber auch nach diefem Werk führte er eine große Anzahl von Malereien aus, beren umfassendste neun Borgange aus dem Leben des heiligen Benedict auf den Mauerflächen des Rlofterhofes Monte Dliveto maggiore unweit Buonconvento, einem fleinen Ort in ber Nahe von Siena, find. Außer mehren Arbeiten für Cortona malte er im Jahr 1515 noch ein Altarbild für den Flecken Montone bei Verugia. Ja, obgleich in feinen letten Jahren durch die Gicht fehr gebrechlich, hörte er doch nicht auf zu arbeiten, denn noch in seinem 80ften Jahre führte er zwei Altarbilder für Arezzo aus, und felbst in bem folgenden Sahre übernahm er es, auf ben Bunfch des Cardinals Silvio Pafferini, in der Rapelle eines Palaftes, welchen derfelbe fich unweit Cortona hatte bauen laffen, an der Altarwand in Fresco die Taufe Christi zu malen, an deffen ganglicher Bollendung er indeß durch den Tod gehindert wurde. Signorelli ftarb im Jahr 1521.

Er war von ebeln, reinen Sitten, aufrichtig und liebevoll gegen seine Freunde, im Gespräche mit allen Leuten gefällig und fanft, vor allem aber zuvorkommend gegen Jedermann, welcher seines Beistandes bedurfte. In bedeutenden Lebensereignissen zeigte er eine große Stärke des Charakters. So ließ er, als ihm ein Sohn von seltener Schönheit der Gesichtsbildung und Gestalt, welchen er sehr lieb hatte, ermordet worden war, den-

felben nackend ausziehen und malte ihn, feinen großen Schmerz mit ftandhaftem Beifte zuruckbrängend, ohne eine Rlage hören zu laffen oder eine Thrane zu vergieffen, um, wie Bafari fagt, "bas, was die Natur ihm gegeben, ein feindliches Schickfal ihm aber geraubt hatte, vermittels des Werkes seiner Bande fo oft zu sehen als er wollte". Er fleidete sich gern prächtig und lebte überhaupt auf eine fo glänzende Beise, daß man ihn cher für einen angeschenen Ebelmann als für einen Ma-Ier gehalten hatte. Er war mit der Familie des Bafari verwandt, und diefer schreibt, wie er sich erinnere, ihn in feinem achten Sahre, alfo im Sahr 1519, im vaterlichen Saufe als einen freundlichen und graziöfen alten Mann gefehen zu haben. Er war damals nach Arezzo gekommen, um ein Werk von sich in dem Saufe der Brüderschaft des heiligen Sieronnmus felbft aufzustellen, welches die Mitglieder derfelben von Cortona nach Arezzo auf ihren Schultern getragen hatten. Die Liebe und Berehrung, deren er genoß, war fo groß, daß, als er nach Cortona zurückkehrte, ihn viele Burger, Freunde und Bermanbte eine große Strecke begleiteten.

Unter feinen Schülern, in deren Unterricht er eine befondere Leichtigkeit hatte, ift Girolamo Genga der wichtigfte.

Luca Signorelli ift in der Geschichte der italienischen Malerei von sehr großer Bedeutung. Er vereinigte nämlich in sich die Haupteigenschaften der beiden wichtigsten Schulen des mittlern Italiens im 15. Jahrhundert. Bon den Florentinern hatte er sich ganz das ernste Bestreben, die Malerei zur freien Handhabung aller darftellenden Mittel zu führen, namentlich das Studium

ber einzelnen Naturerscheinung angeeignet; von den Um= brern, feine religiöfen Aufgaben auf eine tiefe und ihrem jedesmaligen Charafter angemeffene Weise aufzufaffen. Mit großem Erfolg beniühte er fich daber, den vorge= stellten Gegenständen die ihnen zukommende Rundung zu ertheilen, besonders aber mar er der Erfte im mittlern Italien, welcher außer dem Geficht auch den Körper in allen Theilen mit grundlicher Kenntniß und mit Freiheit in den verschiedensten Lagen und Wendungen zu feinen Absichten zu gebrauchen mußte. Seine nachten Kiguren, welche von einem gründlichen anatomischen Studium zeugen, übertrafen an großartiger Bereinfachung der Formen, an Lebendigkeit und Rühnheit der Bewegungen Alles, was man bis dahin gesehen hatte. That er es nun in diesen Studen mit Ausnahme des Lionardo da Vinci allen gleichzeitigen Florentinern zuvor, fo mar er zugleich den fämmtlichen gleichzeitigen umbrifchen Deiftern an Rraft und Reichthum der Erfindung weit überlegen. Mit jenem Ausbruck ber ftillen befeligenden Beiligung bes Gemuthe, des innigen Sehnens und Schmachtens nach bem Söchsten, worin diese Schule nicht ihres Gleichen hat, verbindet er in einem feltenen Mage den Ausdruck des leidenschaftlichsten, in allen feinen Tiefen aufgeregten Lebens und der augenblicklichften Bewegung. Gewiß hat er in beiden Richtungen Figuren und ganze Gruppen hervorgebracht, die zu dem Schönften in der gangen neuern Runft gehören. In der Anordnung behandelte er das bisher in Altarbildern übliche Geset der Symmetrie mit viel Freiheit. In der Stellung und Bewegung ber Figuren zeigte er ein feltenes Gefühl für Schönheit und Anmuth der Linien. Die

Fresco = wie die Temperamalerei handhabte er mit grofer Sicherheit und Meifterschaft und auch in der Delmalerei blieb er nicht zuruck. Das Streben nach Großartigkeit und Bestimmtheit läßt ihn indeß in feinen Umriffen häufig etwas übertrieben und hart, das Trachten nach Rundung in den Schatten oft zu dunkel erscheinen. Als Colorist ift er ungleich vorzüglicher in feinen Fredcomalereien als in feinen Bildern in Tempera und Del. Die Bereinigung fo großer Gigenschaften mußte in jener für die Runft fo begeisterten Zeit die lebhafteste Bewunderung erregen. Und dies wird auch ausdrücklich von Bafari bezeugt. In welchem Ruf er als Runftler ichon vor der Ausführung feines Sauptwerks geftanden, geht am deutlichsten aus dem Contract hervor, welchen die Domverwaltung von Drvieto mit ihm abschloß, worin es von ihm heißt: "Der Meister Lucas von Cortona, der berühmteste Maler in gang Italien, wie man fagt und wie auch durch seine Meisterschaft an mehren Drten erhellt."88) Wie hoch ihn auch die gleichzeitigen Rünstler hielten, erhellt aus der Art, womit Giovanni Santi feiner ebenfalls, noch bevor er die Malereien in Drvieto begonnen, unter den berühmteften Malern Sta= liens gedenkt, es heißt von ihm: "Il Cortonese Luca d'ingegno e spirito pellegrino" (der Cortonese Luca, von wundersamen Geift und Genius). Ungemein groß war daber fein Ginfluß auf die Runftler des Zeitalters der Vollendung, und mit Recht fagt Bafari89) von ihm: "Durch die Gründlichkeit seiner Zeichnung, besonders des Nackten, durch die Grazie der Erfindung und durch feine Unordnung eröffnete er dem größten Theile der Runft= ler den Weg zur höchsten Vollendung in der Runft."

Namentlich ist er recht eigentlich als der Vorläufer des Michel Angelo anzusehen. Dieser lobte daher auch die Werke bes Signorelli immer außerordentlich, ja die Schönheit der Linien, die Rühnheit der Gedanken in bem jungften Gericht deffelben im Dom zu Drvieto fagten ihm in folchem Mage zu, daß er daraus eine gange Gruppe in fein berühmtes Gemalde deffelben Gegenftanbes in der Sixtinischen Kapelle aufnahm. Wenn nun allerdings Michel Angelo an Erhabenheit der Auffassung, an Tiefe der Gedanken, an Grundlichkeit des Wiffens, an Grofartigfeit der Formen dem Signorelli weit überlegen ift, so erscheint er doch insofern gegen benfelben einseitig, als ihm der Ausdruck jenes Seelenfriedens, jener reinen, religiofen Freudigkeit felten gelungen ift. Auch auf Rafael ift der Einfluß des Signorelli unverfennbar, wie ich noch unten in einem einzelnen Falle nachweisen werbe. So fteht Luca Signorelli als der späteste und der größte Meifter der Bildungsepoche im mittlern Stalien da, von welchem bis zur höchsten Vollendung es nur noch des fraftigen und ernften Beftrebens eines auserwählten Geiffes, bes Lionardo da Binci, bedurfte.

Von den Werken dieses fleißigen Künstlers, zu deren näherer Betrachtung ich jest übergehe, haben sich viele und darunter seine wichtigsten glücklich erhalten. Obgleich ich mehre Bilder von ihm nicht gesehen, so habe ich, durch Aufschriften und Nachrichten geleitet, dennoch in der Aufführung die Zeitfolge beobachten können. Nur bei einer Anzahl in Cortona war ich im Ungewissen, weshalb ich diese auch am Schlusse sollen gen lasse.

In der Sixtinischen Rapelle zu Rom, für den Papft Sirtus IV. etwa 1476 - 78 ausgeführt 90), Mofes, mit feiner Frau Ziporah und feinen beiden Kindern auf der Rückfehr nach Aegypten begriffen, wird von dem Engel des Herrn mit dem Schwert bedroht und nur dadurch errettet, daß Ziporah ihren Sohn mit einem Stein beschneidet. Diefes Bild zeichnet fich durch die Schönheit der Motive, die große Ausbildung der Form, die herrlichen Frauengestalten, die Durchdringung der Beftrebungen der florentinischen und umbrischen Schule vor den Bildern der übrigen gleichzeitigen Maler in diefer Rapelle fehr vortheilhaft aus. Gin fleiner Stich in Umriß danach bei d'Agincourt Taf. 173. Auch das zweite Bild, welches im Vorgrunde Mofes, der den Fraeliten bie Gefestafeln mittheilt und den Josua als feinen Nachfolger fegnet, im Sintergrunde aber feinen Tod darftellt, ift durch den Reichthum geiftreicher und energischer Motive höchft ausgezeichnet. Gin nachter Jungling fällt durch feine große Schönheit besonders auf.

Bu Perugia im Dom fur den aus Cortona geburtigen Jacopo Banucci, Bischof von Perugia 91). Gine Altartafel. Maria mit dem Rinde auf dem Thron, um= geben von den Beiligen Onuphrius, Berculanus, 30= hannes dem Täufer und Stephanus. Um Fuge bes Throns ein schöner, die Laute spielender Engel mit einer Aufschrift, die sich auf den Besteller bezieht und die Jahreszahl 1485 enthält. In den Formen ungewöhnlich mager und trocken, auch in den meisten Ropfen minder ansprechend als sonft, indeg von großer Rraft der Färbung.

In der Sammlung bes Baron Denna ebendafelbft.

Die thronende Maria mit dem Kinde, von sechs Heiligen umgeben, von denen zwei unbekleidet knien. Obwol nicht ohne Härten, doch durch die energische Auffassung, die edeln Köpfe, die Tüchtigkeit der Durchbildung sehr anziehend.

Bu Florenz in der Galerie der Uffizii. Maria mit dem Kinde; in der Ferne vier nackte Hirten. Sehr merkwürdig, indem lettere von meisterhafter Zeichnung der schwierigen Stellungen unverkennbar dem Michel Angelo zum Vorbilde der Figuren im Hintergrunde seiner heiligen Familie in der Tribune zu Florenz gedient haben und so den frühen Einfluß des Signorelli auf ihn nachweisen. Die Umrisse sind hier hart, die Schatten schwer. Sehr edel sind zwei Propheten Grau in Grau in Nischen.

Bu Berlin im königlichen Museum. Zwei Tafeln. Auf der einen ftebend die Beiligen Clara und Magdalena, ' kniend der heilige Hieronymus; auf der andern ftehend Augustinus und Katharina, kniend Antonius von Pabua. Die Charaftere ernft, würdig, höchft bestimmt, der leidenschaftliche Ausdruck im hieronymus im Geift ber umbrifchen Schule. In ben Motiven fpricht fich bas feine Gefühl für Linie, in ben großartig geworfenen Gemandern das Beftreben nach Modellirung aus. Söchft mahrscheinlich find diese die Bilber, welche Signorelli, bem Bafari zufolge 92), zu Siena für die Rirche St.=Ago= ftino in der Rapelle des heiligen Christoph gemalt und welche diefen in Relief dargestellten Seiligen von den Seiten einfaßten. Darauf deutet befonders der Ausdruck ber Verehrung in ben beiden knienden Seiligen, welcher fich auf einen Gegenstand in der Mitte bezieht, den in

jenem von Vafari erwähnten Werke bas Chriffuskind auf den Schultern des riefenhaften Seiligen gebilbet hat.

Bu Altenburg in der Sammlung des Herrn von Lindenau. Chriftus am Delberge, die Geißelung, die Kreuzigung, die Grablegung und die Auferstehung. Eine Altarstaffel. Die Compositionen vortrefflich und die Motive sehr lebendig. Die Bezeichnung der Formen indeß hart, die Färbung von schwerem Braun, wie dieses in den meisten so kleinen Bildern des Meisters der Fall ist, welcher gewohnt war, in großem Maßstabe zu arbeiten.

Bu Florenz in der Sammlung der Afademie. Gine Altarftaffel. Das Abendmahl. Durch den mir bei diefer Vorstellung neuen, hufeisenförmigen Tisch hat der Meifter die in der italienischen Schule der Unordnung fo ungunftige Aufreihung von dreizehn Perfonen hinter einem langen Tifch glücklich vermieden und feine Com= positionen malerischer zusammengedrängt, ohne doch in den Uebelstand zu fallen, mehre Apostel durch die Bertheilung um einen Tifch von quadratischer Form von hinten zu zeigen. Mur Judas, eine vortreffliche Gewandfigur, steht in der hohlen Seite des Tisches. - Chris ftus am Delberge. Im hintergrunde die Gefangenneh= mung Chrifti, mit Petrus, welcher dem Malchus das Dhr abhaut, sowie die Rreugtragung, mit dem unter der Laft des Rreuzes zusammenfturzenden Chriftus. - Die Geißelung Chrifti in Gegenwart des Pilatus, mit den lebendigften Motiven der feltenen Geftalten der Geißeln= ben. Die Ausführung ift mehr zeichnend, derb und hart in den Umriffen, die Farbung schwer und braun.

Bu Florenz in der Galerie der Uffizii. Die sigende Maria hält, in der Rechten ein Gebetbuch, das stehende Kind auf ihrem Schoose. Dabei Joseph. Edel in den stark modellirten Formen, in den Motiven und Charakteren. Das Kind erinnert in den Jügen an die heilige Clara auf dem Bilbe in Berlin. Der Localton des Fleisches zieht gegen das Grünliche, die Schatten sind schwärzlich. Lebensgroße Figuren in einem Rund. Wie ich vermuthe, das nach Basari für den Versammlungsfaal der Guelfischen Partei zu Florenz ausgeführte Bild.

Zu Volterra in der Kirche St.-Francesco. Maria mit dem Kinde auf dem Thron, zu den Seiten die Kirchenväter, mit 1491 bezeichnet. Zu seinen schönsten Altarbildern gehörig. Nach von Numohr 93) befinden sich auch einige werthvolle Arbeiten von ihm in der Sacristei dieser Kirche.

Bu Urbino in der Kirche Spirito Santo. Zwei kleine Bilder, die Kreuzigung Chrifti und die Ausgiefung des heiligen Geiftes, welche der Künftler nach einer von Pungileoni<sup>94</sup>) mitgetheilten Nachricht im Jahr 1494 für die Brüderschaft des heiligen Geiftes um den Preis von 20 Gulben als eine auf beiden Seiten bemalte Fahne ausgeführt hat.

Alla Fratta, einem Dertchen in der Nähe von Perusgia. Die Kreuzesabnahme. Zwei auf Leitern stehende Männer, deren einer in der Stellung an den Petrus auf der Kreuzesabnahme von Rubens in Antwerpen ersinnert, sind beschäftigt, die Hände von den Nägeln zu befreien, welche die Füße noch festhalten. Daneben Magdalena mit fliegendem Haar. Die ohnmächtig hingesunkene Maria wird von heiligen Frauen unterstügt.

Im Vorgrunde Johannes, im ebelften Ausbrucke der Trauer daftehend. Außer diesen noch sieben Figuren. Die Formen des Christus sehr ausgebildet, die Gemander trefflich. Gestochen im Werke des Nosini von Christofani. N. g.

Bu Siena aus dem Palaste des Pandolfo Petrucci, gemalt um das Jahr 1497 und 98 95):

- a) In der Bilberfammlung der Afademie daselbst. Die Flucht des Aeneas. Das Furchtbare des Ereignisses tritt uns auf das Lebendigste entgegen. Aeneas sieht sich nach dem Anchises um, welcher, die schönen goldenen Penaten haltend, noch einmal nach der geliebten Heimat zurückblickt. Um heftigsten bewegt ist Kreusa. In dem Ascanius ist auf eine rührende Weise Besorgniss für das Schicksal der Seinen ausgedrückt. Im Mittelgrunde zu Pferde und zu Fuß verfolgende Griechen. Hinten die brennende Stadt. Ein thronender Feldherr, von seinen Kriegern umgeben, wird von einem Tüngling angeredet. Es scheint sich um das Schicksal einiger Gefangenen zu handeln, welche nackend und gesessellt dastehen. Eine schöne, reiche und meisterlich im Einzelnen durchgeführte Composition.
- b) Im Besitz des Kunstfreundes Herrn Joly de Bammeville in Paris, welcher sie im Jahr 1842 in jenem Palast fäuslich an sich gebracht und von den Wänden hat abreißen lassen. Lucretia am Webstuhl, von ihrem Gemahl Collatinus, mit Tarquinius und andern Freunden besucht. Im Vorgrunde ein Mädchen, welches eine Raße mit einem Knäuel spielen läßt, hinten der Hafen von Antium. Obwol der Gehalt der Aufgabe hier sehr wohl ausgeprägt ist, zeigt sich der Meizgabe hier sehr wohl ausgeprägt ist, zeigt sich der Meiz

fter in der Ausbildung aller Ginzelheiten, g. B. des Bebftuhle, hier zugleich von feiner realistischen Seite. -Coriolan blickt, heftig bewegt, auf feine Frau, eine höchst edle Geftalt, welche das jungfte Rind auf dem Urme hat, während das altefte, im Begriff die Rnie des Baters zu umfaffen, schüchtern nach der Mutter umfieht. Much die Mutter des Belden ift von trefflichem Ausdruck. Im Sintergrunde das Lager der Bolsfer. Beg.: Lucas Cortonensis. - Der Triumph ber Reufchheit. Im Vorgrunde Amor, eine fcone, vortrefflich gezeichnete Junglingegeffalt mit beschnittenen Flügeln, wird von Jungfrauen, deren eine feinen Bogen zerbricht, eingeführt. In der Nähe einige zuschauende Krieger. Sinten die Reuschheit, eine Jungfrau auf dem von Ginhörnern gezogenen Triumphwagen, welchem viele Jungfrauen nachfolgen, von denen eine den Amor auf dem Rücken trägt. Alles höchft lebendig und geiftreich.

Bu Drvieto im Dom in der Kapelle der Madonna di St.-Brizio. In dieser Kapelle, welche von bedeutender Größe, nämlich etwa 46 Fuß lang, 33 breit und 43 hoch ist, hatte Fiesole im Jahr 1447 mit seinem Schüler, dem Benozzo Gozzoli, bereits einige Frescomalereien auf dem einen der beiden Kreuzgewölbe ausgesührt. Und zwar erblickt man in dem Felde, dem Fenster zunächst, Christus als Weltrichter, von wunderschönen Engeln umgeben, in einem andern die Propheten. Dieses sind vielleicht die reifsten Werke des großen Meisters. Un diese Vorstellungen schließen sich die Gemälbe des Luca Signorelli, welche den ganzen übrigen Naum der Kapelle einnehmen, an 96). Un dem dritten Felde jenes Gewölbes sieht man die Apostel, an dem

vierten eine große Bahl von Engeln, welche das Rreuz und die Marterfaule aufrichten, die Werkzeuge der Paffion halten und in die Pofaune ftogen. Un den vier Banden des zweiten Gewölbes erblickt man die Patriarchen, die Rirchenväter, die Märtyrer und die feuschen Jungfrauen. Un der Mauervertiefung des mittlern Fenftere zwei schone musicirende Engel, an der ähnlichen Stelle der Seitenfenster der Engel Michael, welcher hier mit den Sanden den Teufel bandigt und derfelbe, zwei Auferstandene magend, sowie der Engel Raphael mit bem jungen Tobias und Gabriel mit bem Spruchbande. Un der Fensterwand, rechts, Berdammte von Teufeln zur Sölle geschleppt und getrieben, im Sintergrunde eine ganze Schar folder, links Selige, von Engeln emporgewinft, und andere Engel, welche auf verschiedenen Inftrumenten muficiren. Mit biefen fteben nun wieder bie großen Malereien der Seitenwände im genauen Busammenhange, und zwar sieht man zunächst auf der Seite der Verdammten die Auferstehung der Todten, meines Erachtens die reichfte und edelfte Borftellung diefes Gegenstandes, welche die Malerei hervorgebracht hat. Zwei gewaltige Junglingsengel, mit mächtigen Schwingen einherschwebend, stoffen in die Posaunen, auf deren Sall die Todten erstehen. Dier finden sich nun die mannichfaltigsten Motive benutt, welche diefer Gegenstand barbietet. Einige find noch bloge Gerippe, andern, ichon mit Fleisch bekleideten, dammert eben das Bewußtsein auf, sie sinnen über das Geschehende nach. Giner hilft bem andern aus der Erde; Gatten, Freunde finden fich wieder; in den Gefichtern mancher lieft man die gufunftige Berdammnif, in andern die zufünftige Seligfeit.

Die meisten Blicke wenden sich nach oben. Gin Bater bedeutet feinen Sohn, emporzufleben. Wir feben bier die verschiedenartigen Gefühle, welche das Gedicht ,, dies irae" allmälig anklingen läßt, durch die Gewalt der bildenden Runft verförpert, alle auf einmal auf uns ein= dringen. Diesem schlieft sich an derfelben Band die Bolle an. Sier gereicht es zuvorderft dem Signorelli zu großem Ruhm, daß er von der fur die Malerei fo höchft ungunftigen Borftellungsart bes Dante in der Ginthei= lung des Ganzen, welcher Bernardo Arcagnolo im 14. Jahrhundert gefolgt mar, ganglich abgegangen ift, obwol er einzelne Motive offenbar mit großem Glück nach jenem großen Dichter genommen hat. Ebenfo zeugt es von feinem lebhaften Schonheitsfinn, daß er in Borstellung der Teufel sich durchgängig an die menschliche Geftalt und an das menschliche Geficht gehalten, und fie vornehmlich durch ihren Charafter und Ausdruck, welche furchtbar, aber keineswegs gemein find, bochftens noch durch Fledermausflügel, Borner ober durch einen haarigen Gürtel als Teufel bezeichnet hat. Endlich wird bas Gefühl hier nicht, wie bei den meiften Borftellungen ber Solle, durch allerlei ausgesuchte Martern verlest. Dben in der Luft fteben die drei Erzengel, fchlanke, echt ritterliche Jünglingsgeftalten, in himmlischer Wehr; zwei ruhig und nur zur Abwehr bereit, der dritte das Schwert zudend, um den Flug eines Teufels abwärts zu beschleunigen, welcher, sowie zwei andere Teufel, Berdammte in den Abgrund fchleudert. Den einen derfelben, mit einer Frau auf dem Rücken, eine der gefchlof= fenften und geiftreichsten Gruppen ber neuern Runft, hat Michel Angelo in feinem jungften Gerichte angebracht 97).

Unten bemächtigen sich die Teufel ihrer Beute, um sie in das ewige Feuer ju fturgen, beffen Flammen rechts emporschlagen. In furchtbarem Gewirr werden die Berbammten von ihren Qualern, von athletischem Rörper= bau, geschleppt, gebunden, geschleudert, gewürgt, auch wol mit den Zähnen gefaßt. Sier zeigt fich die fühne Phantafie des Signorelli; die Meifterschaft in der Zeichnung in den ftartften Berfürzungen, die doch dabei das gebildetfte Gefühl fur Linie und Grazie nie verlegen. Bier begreift man vollkommen, daß Michel Angelo von diesem Meister sich mächtig angezogen und zu ihm eine nähere Verwandtschaft als zu irgend einem andern füh= len mußte.

Auf der Wand gegenüber ift der Raum zunächst ben Fenftern der Darftellung des Paradieses gewidmet. Darin erscheint nun Signorelli befonders zu feinem Bortheil, und ich stehe nicht an, seine Lösung dieses so schwierigen Gegenstandes von allen, die mir befannt geworden find, für die gelungenfte zu halten. Symmetrisch und bennoch mit Freiheit angeordnet ift die Luft mit Engeln erfüllt, deren ganzes Befen Sobeit, Schönheit und Unmuth, deren Ausbruck Milbe und freundliches Erbarmen athmet. Die meiften auf Wolfen ruhend, oder in der Luft schwebend, entlocken verschiedenen Inftrumenten fanfte, befeligende Beifen. Undere ftreuen Blumen auf bie unten versammelten Begnadigten, noch andere schweben herab, ihr Saupt mit himmlischen Kronen zu schmucken. Einige der musicirenden erinnern fo lebhaft an die des Meloggo von Forli, aus deffen im Sahr 1472 in Rom ausgemalten Rapelle, daß man darin beutlich den tiefen Eindruck mahrnimmt, welchen jene auf Signorelli ge-

macht haben. Alle diese Engel bewegen sich mit einer Lebendigkeit und Freiheit, die fliegenden Gewänder umgeben fie fo glücklich und leicht, daß das Auge des Beschauers nicht mude wird, auf diesen Bildungen zu wei-Ien. Man findet darin eine folche Vermandtschaft zu ben schönen Engeln des Rafael auf dem berühmten Bilde der Theologie, gewöhnlich die Disputa genannt, im Batican, daß man fich überzeugt, wie Rafael burch das Studium diefes Werkes in Drvieto von der fehr conventionellen, der Schule des Perugino eigenen Form der schwebenden Engel zu der gang freien und anmuthigen übergegangen ift, welche querft feine Engel auf der Disputa verrathen 98). Aber auch die Motive in den Geligen felbst find edel und würdig. Die meiften find gang von dem Gefühle der innigften Dankbarkeit durchdrungen, sie wenden daher ihre Blicke voll Inbrunft aufwarts. Einige heben verehrend gegen die fie überfchme= benden Engel die Sande empor, welche nach oben deuten; Gatten freuen fich des Wiedersehens oder pflegen des traulichen Gefprächs. In dem Gangen weht ein durchaus edler, reiner Geift.

Die andere Hälfte dieser Wand wird von dem Schalten des Antichrists auf Erden eingenommen. Auf demselben Bilde sieht man ihn durch Predigt (wobei ihm der Teufel ins Dhr raunt) und Bunder die Menschen verführen, an ihn zu glauben, und die Folgen davon, wie die Heiligen und Gerechten getödtet werden. Besonders zeichnet sich hier durch Kühnheit der Verfürzung eine Gruppe aus, wo einer von einem andern, der ihm auf den Kopf tritt, mit einem Stricke erwürgt wird. Auf diesem besindet sich auch das Bild des Luca

Signorelli; als eines Mannes von schlichtem, chrenhaf= tem Charafter, der sich mit schmerzlicher Verwunderung die Unthaten ansieht. Neben ihm fteht ein Monch.

Auf der durch die Thur beschränkten Wand, den Fenftern gegenüber, hat ber Runftler endlich den Sturg bes Antichrifts dargeftellt. Derfelbe wird auf der verfuchten Simmelfahrt von einem Engel mit dem Schwert herabgeftürzt und seine Anhänger von Bligftrahlen zerschmettert. Das Berabfahren des Engels, der Sturg bes Antichrifts ist mächtig, augenblicklich, ergreifend, fo auch das Zerschmettern durch den Blis unvergleichlich in den fühnsten Motiven ausgedrückt. Besonders zeichnet fich eine Gruppe durch die höchste Lebendigkeit aus 99).

Un dem untern Theil der Wände befinden fich, mehr becorativ und meift Grau in Grau ausgeführt, die größten Dichter, welche von den Bustanden nach diefem Leben gefungen haben, als: Befiod, Birgil, Claudian, wegen seines Raubs der Proferpina, und Dante, sowie mancherlei Darftellungen aus dem Gebiet der alten Mnthe und der Allegorie.

In den großen Wandgemälden verrath fich nun eine Kulle und Grundlichkeit des Wiffens in der Auffaffung und Ausbildung der Form, eine Kraft und Schönheit der Färbung, eine Freiheit und Breite der Behandlung, welche mahrhaft in Erstaunen segen und beweisen, daß Signorelli beinahe in allen Theilen den höchften Gipfel der Kunft fast erklommen hat.

Aus dem Contract, welchen della Balle aus dem Archiv des Domes zu Drvieto in feinem Werk über denfelben bekannt gemacht hat, geht hervor, daß Signorelli von diefen Malereien am 25. Mai des Jahres 1499

nur die an dem Gewölbe und an den Fenftern beftellt erhalten, und erft als diese zur völligen Zufriedenheit der Drvietaner beendigt, mit den großen Gemalben an ben Wanden beauftragt worden ift. Für das gange Werf erhielt er 780 Ducati (ben Ducaten zu 12 Carlin), mithin etwa 1100 Thaler. Außerdem wurde ihm das Gold und der zu den Malereien erfoderliche Ultramarin gelie= fert und bekam er freie Wohnung. Erft bei der zwei= ten Bestellung wird ihm außerdem monatlich ein gemisfes Mag von Bein und Getreide und zwei Betten bewilligt, deren eins ohne Zweifel von einem Schüler, wahrscheinlich von dem Girolamo Genga, eingenommen wurde. Er beendigte die fammtlichen Malereien an den Wänden vom 10. April 1500 bis zum Ende von 1501, mithin in einem Jahre und etwa neun Monaten, ein im Berhältniß zu dem Umfange des Werks erstaunens= murdig furger Zeitraum.

Zu Cortona in der Tribune des Doms, für die Kirche St.-Margeritha gemalt. Chriftus, von den Angehörigen betrauert, mit der Jahreszahl MDII. Nach Bafari 100) eins seiner vorzüglichsten Werke. R. g.

In einem Kreuzgange des Klosters Monte Dliveto maggiore. Neun Vorstellungen aus dem Leben des heiligen Benedict. v. Numohr urtheilt darüber: "Sie ge-hören zu seinen spätesten, aber auch zu seinen reifsten und überlegtesten Werken, in welchen Sodoma, von dem die andern Vorstellungen herrühren, offenbar an einzelnen Stellen ausgeholsen hat, vornehmlich bei jenem schönen Jüngling in buntgestammter Bekleidung, welche über den Formengeschmack des Signorelli hinauszugehen scheint." Ich gestehe, daß ich, nachdem ich diese Ma-

lereien felbst gesehen, diesem Urtheile nicht ganz beipflichten kann. Allerdings sinden sich darin im Einzelnen sehr geistreiche und anziehende Theile, im Ganzen aber scheinen sie mir zu den minder bedeutenden und minder durchgeführten Arbeiten Signorelli's zu gehören, welche den gealterten Meister verrathen.

Bu Florenz in der Sammlung der Akademie, vorbem auf dem Sochaltar des Ronnenflofters Santa-Trinità zu Cortona. Gin großes, wie die späteften Staffeleigemalbe in Del gemaltes Bild, von einer gang eigen= thumlichen Composition. In der Mitte Maria, von nicht glücklichem Motiv ber Sande, das Rind, von schönen Formen des Rörpers und edlem, ernftem Ausdruck des feinen Gefichts, auf dem Schoofe. Bu den Seiten der Engel Gabriel mit der Lilie und dem Spruchbande der Berfundigung, und ber Engel Michael, in der einen Sand die Wagschale, die Erstandenen zu mägen, in der andern die Lange. Im Borgrunde figend, einerseits ber heilige Augustinus, andererseits der heilige Anaftasius. Dben in einem Rund der von einem Rreise von Cherubim im Geschmack der umbrifchen Schule umgebene Gott Bater, mit weißem Saar und Bart, welcher Chriftus am Rreuz vor fich halt, die gewöhnliche Art ber Staliener, die Dreieinigfeit vorzustellen. In den Formen wie in ben Gewändern findet man hier die völlig ausgebildete Kunstweise des 16. Jahrhunderts, auch sind die Röpfe von feltenem Abel in den Charafteren und von großer Schönheit, die meiften Motive frei und grazios, endlich die Färbung von ungewöhnlicher Klarheit für ihn. Dagegen ift die Modellirung, mit Ausnahme der beiden

Bischöfe, geringer als meift, die Farbenwirkung schwach und unharmonisch.

Bu Cortona im Chor des Dome, doch ursprünglich für den Sochaltar der Rirche der Compagnia del Gefu gemalt. Chriftus vertheilt ftebend feinen Jungern, die ihn kniend und ftebend umgeben, die Softie. Giner von ihnen halt den Relch. Judas ftedt die Softie in feinen Geldbeutel. Gin neues und fehr mohl im Charafter des Berrathers erfundenes Motiv! Geftalt und Geberde bes Chriftus find höchft edel, fo auch die Motive in den Jungern lebendig und murdig. Bezeichnet 1512. Die gange Composition zeigt von einer großen Reife der fünstleriichen Ginficht, der Faltenwurf ift fehr reich und von edlem Geschmack. Bei diefer sonft kaum in der italienischen Schule vorkommenden Auffassung des Abendmahls hat bem Signorelli offenbar das Bild des Juftus von Gent in der Rirche von St.=Agatha in Urbino, welches er bei feinem dortigen Aufenthalt im Sahr 1494 gefeben, gum Vorbilde gedient. Gestochen in der Etruria pittrice, 1, 32, und bei d'Agincourt, 156. N. a.

Bu Arezzo in der Kirche St.-Croce. Das für die Brüderschaft des heiligen Hieronymus im Jahr 1520 ausgeführte Altarbild, mit dem Nicolo Gamurini, Auditor
von der Nuota, der einen Theil der Kosten bezahlte, wie
er von dem heiligen Nicolaus der Madonna empsohlen
wird, und den Heiligen Donatus, Stephanus und David. N. g.

Bu Cortona in der Tribune des Doms. Früher in der Pfarrfirche (Bescovado) 111): 1) Der ungläubige Thomas und die zwölf Apostel. 2) Die Himmelfahrt Mariä in einem schönen Engelchor, unten die Apostel. 3) Chris

ftus am Kreuz, umgeben von Maria, Magdalena und den Heiligen Jakobus, Antonius bem Abt und Biagio.

4) Die Berfündigung. 5) Die Anbetung der hirten.

6) Maria mit dem Kinde, von fechs Heiligen umgeben. Auf der Altarstaffel Adam und Eva und verschiedene Monche. N. a.

Ebenda im Bescovado. In der Kapelle del Sagramento in Fresco, einige Propheten in Lebensgröße. Um das Tabernakel einige Engel, welche ein Belt öffnen, und an den Seiten die Heiligen Hieronymus und Augustinus. N. g.

Ich komme jest auf die Zeichnungen des Luca Signorelli. Sowol mit der Feder als mit der Kreide und dem Pinsel in Biester und Sepia zeichnete er mit ungemeiner Sicherheit und Meisterschaft.

Im föniglichen Cabinet zu Berlin. Männlicher Kopf mit schwarzer Kreide. Bon außerordentlicher Energie der Auffassung und höchst meisterlich gezeichnet.

Paris. Ein Prophet, bei herrn be la Salle. Großartig, tiefe und ftarte Falten bes Gewandes.

Im Cabinet zu Florenz. Eva mit Kain und Abel. Adam, im Ausbruck ber Verzweiflung emporschauend. Mit der Feder und angetuscht, meisterlich gezeichnet, doch in Formen und Motiven stark manierirt.

Eine größere Anzahl feiner Zeichnungen foll sich im fogenannten Mufeum der Akademie zu Cortona befinden.

Von ältern Aupferstethern hat, meines Erachtens, der gleichzeitige florentinische Golbschmid Nobetta folgende Blätter nach Zeichnungen des Signorelli gestochen. Zwei allegorische Gegenstände sind interessant, weil sie den Künftler von einer neuen Seite zeigen. Auf dem einen

fieht man zur Rechten einen auf einem Stein figenben Jungling, deffen auf bem Ruden zusammengebundene Bande an einen Baumftamm befestigt find. Er fcheint fich über diesen Zustand gegen ein mit gekreuzten Urmen vor ihm ftehendes junges Mädchen zu beklagen. In der Mitte ein anderes Mädchen, welches die Sarfe fpielt, und links davon der auf dem Horne blafende Pan. Neben ihm ein auf einem Felfen sigender Jüngling. Diefe, fammtlich nackten Figuren befinden fich in einer Landschaft (bei Bartich im Werk des Robetta Nr. 17). Das andere Blatt, welches den Namen der Qual der Liebe und der Gifersucht trägt, zeigt in der Mitte einen mit bem Rücken gegen einen Baumftamm auf einem Erdhugel figenden Jungling, beffen Linke von Amor an einen Zweig gebunden wird, mahrend eine neben ihm ftebende Frau ihn liebkoft. Gin anderer, gur Linken im Borgrunde stehender Mann mit einem Kinde sieht jenem Vorgange zu. Bur Nechten im Vorgrunde ein britter, ebenfalls von einem Rinde begleiteter Mann, welcher eine Frau von traurigem Ausdruck gegen ihren Willen ein= herzuführen scheint. Auch hier sind alle Figuren nackt (Bartsch Nr. 25). So geistreich diese Compositionen auch sind, so gehören sie doch noch der mittlern Epoche des Robetta und haben manche Sarten.

Der Glaube und die Charitas. Ersterer als Frau mit Kelch und Kreuz in den Händen, lettere mit einem Kinde auf dem Schoose, welches einen Bogel hält, und einem neben ihr auf dem Boden sigenden Kinde. Bon schönen Motiven und in der Behandlung mehr ausgebils det (Bartsch Nr. 15).

Zwei Frauen, von denen eine die Lyra fpielt, die an-

bere ihr aufmerksam zuhört, ist sowol in der Erfindung wie in der Ausführung das vorzüglichste biefer Blätter (Bartsch Mr. 23).

Bum Schluß laffe ich noch einige vergleichende Bemerkungen über die beiden großen Runftler folgen, welche ben Gegenstand diefes Auffages bilden. In mancher Beziehung zeigen fie eine große Bermandtschaft. Die höchste und feltenfte Eigenschaft bes Rünftlers, die erfinderische Rraft, welche fie im ungewöhnlichsten Dage befagen, äußerte fich bei Beiden gang befonders auf dem Gebiete des geiftig wie körperlich Bewegten, von dem mehr innerlich Erregten bis zu den außerlichen Rundgebungen ber wuthendften und augenblicklichsten Leidenschaft. Wo bie Aufgabe es erheischte, gelang indeß auch Beiden in hohem Mage die Darftellung des Seelenfriedens der Jungfrau, wie der erhabenen Burde der Gottheit, der Propheten und Apostel. Beide haben in dem Beftreben nach einem möglichst energischen und deutlichen Ausdruck ihrer Gedanken vorzugsweife die Form und das Charafteriftische ausgebildet und find darüber öfter, zumal in ihren frühern Werken, in ftorende Barten und auffallende Bernachläffigung der Farbung gerathen. Bei Beiden ift da= her der hohe, ihnen innewohnende Schönheitsfinn erft in ihren fpatern Werfen zum vollen Ausbruck gelangt. andern Studen find bagegen biefe beiden Beifter wieder fehr verschieden. Mantegna ift schon ursprünglich, und abgesehen von dem Ginfluß antifer Sculpturen auf feine fünstlerische Ausbildung, eine entschieden auf plaftische Auffassung gerichtete Natur. Daber ftammt feine lebhafte Begeifterung fur die antife Sculptur, welcher er fo getreu blieb, daß er felbft in feinen späteften und reifften Gemälben, in Anordnung, Formengebung und Gemanbung fo weit baran festhielt, wie es sich irgend mit dem Wefen ber ber Malerei eigenthumlichen Gefete verträgt. Signorelli war bagegen von vornherein ein burch und durch malerisches Naturell. Seine Compositionen find daher nach dem Princip der Malerei mit verschiedenen Planen gedacht, die Auffaffung ift breiter und völliger, die Motive freier, die Gemander von größern Maffen. Siermit in Uebereinstimmung findet feine Schöpferische Phantafie in den höchsten Aufgaben der driftlichen Runft ihre größte Befriedigung und betritt er das Gebiet antifer Kunftgegenstände nur gelegentlich, wenngleich mit gutem Erfolge. Bergleichen wir endlich die gefammte fünstlerische Thätigkeit Beider und die dadurch hervorgebrachten Wirkungen! Sier erscheint nun Mantegna allerbings als der vielfeitiger gebildete Runftler und als der umfaffendere Geift. Denn außerdem, daß er auf dem Bebiete der antiken Belt in dem Triumph des Julius Cafar bas Hauptwerk des ganzen 15. Jahrhunderts in Italien fcuf und eine große Bahl anderer, fehr geiffreicher Compositionen ins Leben rief, ift Das, mas er in dem Rreise chriftlicher Runft leiftete, wie wir gefehen haben, ebenfalls fehr bedeutend, und gab es faum eine Beziehung der Runft, welche er nicht berührt hatte. Sein Ginfluß mar baber zwar befonders groß auf die Berbreitung des antiten Kunftgeschmacks, erftreckte sich aber auch auf die sonstigen geistigen Gebiete ber Kunft und mar in beren wissenschaftlichen und technischen Theilen ein sehr namhafter, ja er wirkte durch seine Kupferstiche nicht blos auf die Runft in gang Stalien, fondern felbst auf Deutsch= land und Frankreich ein. Dagegen bilbet wieder Luca

Signorelli durch feine Malereien im Dome zu Drvieto, bes großartigsten und umfassendsten Werke, welches die driftliche Runft im 15. Sahrhundert in gang Stalien bervorgebracht, in der Ausbildung derfelben ein bedeutenderes Glied als Andrea Mantegna, denn der größte Meifter ber gangen neuern Runft in der Sphare des Erhabenen, Michel Angelo Buonaroti, wurde unmittelbar von ihm befruchtet und führte feine Beftrebungen auf den höchften Gipfel der Ausbildung, und felbst auf den fconften Genius der neuern Runft, auf den göttlichen Rafael, ift fein Ginfluß von großer Bedeutung.

## Unmerkungen.

- 1) Ueber die Bestrebungen der Staliener, den Mantegna burch Monographien mit Abbildungen zu allgemeiner Kenntniß und da= mit zur gehörigen Würdigung zu bringen, bat bisber ein gang eigener Unftern gewaltet. Bu biefem Behuf batte ichon gegen Ende des 18. Jahrhunderts Giovanni Maria Saffo die Frescogemälde, viele Beidnungen und die meiften Aupferstiche des Man= tegna von Antonio dal Pedro, Francesco Novelli und Andern in Rupferstichen cepiren laffen, ftarb aber darüber bin, fodaß die Platten in andere Sande famen. Das Unternehmen murde bar= auf von dem Grafen Giovanni da Lazara aufgenommen und nach Bani (Materiali, 245), welcher davon mit dem größten Beifall fpricht, mar bas Manuscript 1802 icon fur ben Druck fertig. Dennoch ift es bis zu feinem erft 1831 erfolgten Tode nicht er= fdienen. Später wollte endlich der Abbate Daniele Francesconi jene Platten zu einem Werke abnlicher Urt benuben, ftarb aber ebenfalls vor Beröffentlichung deffelben im Jahr 1839.
  - 2) Er murde geboren 1394 und ftarb 1474.
- 3) Bezeichnete Bilder von Beiben im foniglichen Mufeum gu Berlin.
- 4) Dieses erhellt aus den Aufschriften mehrer Bitder, sowie aus den Zeugnissen verschiedener Zeitgenossen, welche Zani zusammengestellt hat (Materiali, 138 fg.).
- 5) Daß Squarcione ihn förmlich adoptirt, wie Bafari ergahlt, ift, da berfelbe zwei eigene Sohne hatte, nicht wahrscheinlich.
- 6) Rivolfi, welcher uns dieses in seinem Werke: Le meraviglie del arte, 68, mittheilt, hat uns wenigstens folgende Inschrift desesten ausbehalten: Andreas Mantinea Patavinus ann. septem et

10 natus sua manu pinxit 1448. Hiernach bat feine Geburt auf das Jahr 1431 festgeftellt werden konnen.

- 7) Der Bertrag barüber ift vom 10. Auguft 1453. S. denfelben in Moschini, Origine e vicende della pittura Padovana, 34 (Unm.).
- 8) So geht aus der Beschreibung des Anonymus des Morelli S. 7 hervor. Die Aufschrift bes Bilbes: Jacobi Bellini Veneti patris ac Gentilis et Johannis natorum opus MCCCC IX, mo aber ficher ein L ausgefallen ift, indem die Sohne erft 1421 und 1426 geboren worden find, gibt Morelli G. 98.
- 9) Diefes geht namentlich aus einem Buch mit 99 Zeichnun= gen des Jacopo Bellini hervor, welches fich im Jahr 1840 im Befige eines Mantovani zu Benedig befand und von Gave im Runftblatt, 1840, Mr. 23-35, ausführlich besprochen wird.
- 10) Dieser Ansicht ift auch Rosini (Storia della Pittura italiana, III, 255).
- 11) Rofini, a. a. D., 256, halt bas in ber Galerie Melzi zu Mailand befindliche Bild des Mantegna, welches mit 1461 bezeichnet ift, wol mit Recht für bas obige.
  - 12) Moschini, l. c., 41.
- 13) 3d folge hier dem Brandolese, welcher nach urfundlichen Untersuchungen im Archiv von Mantua in feinem Werke: "Le pitture di Padova," 286, das Jahr 1468 feftstellt, mahrend nach bem Musbrud in einem Briefe des Francesco Mantegna, Sohnes des Andrea, worin er im Jahr 1506 dem damaligen Marchese Giovan Francesco den Tod feines Baters anzeigt, daß derfelbe ibm 50 Jahre gebient habe, ber Gintritt in ben Dienft ichon 1456 erfolgt fein mußte, mas fich indeß mit den fruhern Lebensverhalt= niffen des Undrea Mantegna nicht in Uebereinstimmung bringen läßt.
- 14) Die Inschrift lautet im Driginal: "Illmo Ludovico II. M. M. Principi optimo, ac fide invictissimo et ill. Barbarae ejus conjugi mulierum glor. incomparabili suus Andrea Mantinia Patavus opus hoc tenue ad eorum decus absolvit annoMCCCCLXXIIII. Buerft abgebruckt in Zani, Materiali, 241, wo aber irrig 1475 angegeben ift, sodann mit aufgelöften Abbreviaturen bei Codde, Memorie biografiche dei pittori, scaltori, architetti ed incisori Mantovani. Mantova presso i fratelli Negretti, 1838, 101; cin

Werf, welches manche wichtige Nachrichten über ben Mantegna und seine Kamilie enthält.

- 15) Wenn Lanzi und nach ihm Kugler in dem handbuche der Malerei behaupten, daß diese Genien an der Decke von den Söhenen des Mantegna gemalt worden seien, so bleiben sie dafür den Beweis schuldig. Obige Inschrift bezieht sich sicher auf alle Malereien des Jimmers, und in einem Briese des Francesco Mantegna, Sohnes des Andrea, vom 24. September 1506, sowie in einem der Marchesin Isabella an ihren Gemahl, den Giovanni Francesco Gonzaga, vom 2. October dessehen Jahres, welche Codde im obigen Werke, 163 fg., hat abdrucken lassen, ift nicht von einer Beendigung, sondern nur von einer Restauration durch die Söhne des Andrea Mantegna die Nede, welche, da seit der Bollendung der Malereien bereits 32 Jahre verstossen, an einigen Stellen nöthig geworden sein mußte.
- 16) Der irrigen Angabe des Basari, das Mantegna jenen Triumphzug für den Marchese Lodovico gemalt habe, sind bisher sast alle Kunstschriftseller gesolgt, und doch wird schon in der beskannten Widmung der Holzschnitte des Andrea Andreani nach demselben an den Herzog von Mantua, Bincenz Genzaga, vom Jahr 1599 am Eingang ausdrücklich gesagt: "Tabulae triumphi Caesaris olim nutu eccelsi Francisci Gonzagae . . . ab Andrea Mantinea . . . pictae." Durch zwei neuerdings in dem Werke von Godde (165 fg.) abgedruckte Briese des Andrea Mantegna an den Marchese Francesco und des Lehtern an den Künstler, worauf ich noch zurücksommen muß, wird dieser Umstand ausdrücklich bestätigt.
- 17) In jenem Briese des Mantegna heißt es nämlich: "Raccomanda all E. V. li trionsi miei, chel si saci sare qualche riparo alle sinestre, che non si guastino, perchè in verità non me ne vergogno di averli satti, ed anche ho speranza di sarne degli altri piacendo a Dio ed alla S. E." Aus dem Gebrauche des Plurals trionsi erhellt, daß Mantegna jede der neun durch Pilaster getrennten Abtheilungen, woraus das Werk besteht, einen Triumph nennt. Da nun hiernach mehre dieser Abtheilungen schon fertig waren, dürste er bei der Masse von Gegenständen, welche jede derfelben enthält, daran vollauf vier Kabre zu thun gehabt haben.

- 18) Das Driginal lautet in Ganc's Carteggio, III, 561: "Sanctissimo domino nostro. Beatissime. Ut morem geram Sanctitati Vestre, cui omnia debeo, et ut officio satisfaciam meo, ad cam mitto Andream Mantineam, pictorem egregium, cujus aetas nostra parem non vidit. Si se ipsum praestabit, ut spero, qualem Sanctitas Vestra concepit animo, ejus laus et gloria fiet clarior, et ego incredibilem voluptatem suscipiam. Non dubito eundem summa diligentia et arte perfecturum quidquid B. V. iusserit: quod ut expleuerit, ad me redire sua bona venia permittat eadem Sanctitas Vestra, cujus pedibus me humillime commendo. Mantue X. Junii 1488. Franciscus."
- 19) Dieses erhellt am besten aus dem obigen Briefe des Mantegna vom 31. Zanuar 1489, welcher anhebt: "Avviso la Exª V. come io con ogni diligentia et sudore vado drieto servendo la S. (antità) del N. Signore, credendo etiam servire la Exª V. che quando quello non susse, saria altri pensieri, e volontieri e più presto staria a casa, che suor di casa."
  - 20) Bafari, Ausgabe des Della Balle, IV, 237.
- 21) So ift ohne Zweifel ftatt Palatinus bei Della Balle gu lefen.
- 22) "Se succedesse, che io non fusse tratato, come un più puro servitore di V. Exa, perchè a Mantova se dice ed anchè si fa, chel si guarda el cane per lo signore, io ne darò avviso alla Exa V. ed farò quella piacerà. Al presente non dirò altro se non che le una gran diferentia dali modi di quà e di là, io pregola S. V. se ne degni scrivermi per contento mio qualche cosetta. " Auch crhicit er feine Absoluages ahlungen, daher sagt cr: "Avviso E. V. che io non ho dal Mr. signore altro che le spese così da tinello in modo che staria meglio in casa mia."
- 23) "lo sono pur stato si può dire alievo dela I. Casa da Gonzaga, ed e mi sempre inzegnato di farsi onore e son quì per questo."
- 24) Mantegna hatte nämlich den herzog um feine Fürsprache bei bem Papft in dieser Angelegenheit gebeten.
- 25) Das Driginal bieses Briefes lautet bei Codde, S. 166: "Carme ns. Abbiamo ricevuta l'ultima vostra dell' ultimo del

passato, alla quale rispondemo, che nui siamo contenti faciate cosa grata ala Sta. del nostro signore, e che serviate a quella, nondimeno avressimo piacere che quelle cose a vui imposte se spedissero presto, recordandovi, che de qua anche avete dele opre nostre da finire, e maxime li triomphi, i quali, come vui diceti, è cosa degna ed nui volentieri li vederessino finiti. Se posto bono ordine ad conservarli, che quantunque sia opera de le mane ed inzegno vostro, ma nondimeno ne gloriamo aver in casa, il che anche sarà memoria de la fede ed virtù vostra. Se alla Sta, de nostro signore, come richiedono li meriti vostri, piacerà beneficare Lodovico vostro figliolo in lo nostro dominio per la valuta de 200 ducati, ne rimanevemo molto contenti, si per la servitù ed observanza nostra verso la fede Apostolica di Sta. Beat., si per satisfactione nostra, persuadendone, che essendo vostro figliolo imitatore dei costumi paterni ch' ogne bona arbore produce boni fructi, sarà in lui ben collocato ogni beneficio ecclesiastico. De quello haveti ad operar non dubitamo corrisponderanno gli effecti alla fama vostra et expectatione nostra; che sapiamo quanto ne potiamo reprometter de la vita et virtù vostra. Procurate de star sano, che nui dove potremo non mancheremo al utile e comodi di vui. Mantuae 23 Febrii 1489." Vita icheint mir bier in bem Sinne von costumi gebraucht zu fein.

26) Daß dieses 1490 geschehen, berichtet Brandolese a. a. D. Aus dem Umstand, daß ihm in diesem Jahre sein dritter Sohn, Bernardino, geboren wurde, geht aber hervor, daß seine Rückfunst in die ersten Monate dieses Jahres fallen muß (Codde, a. a. D., 96). Die Mutter sowol dieses Sohnes als des schon genannten Lodovico, sowie eines dritten, Francesco, war, wie aus dem noch vorhandenen Testament des Andrea Mantegna erhellt, eine geborene Nuvolosi. Wenn aber Codde, dem wir diese Mittheilung verdansten (97), deshalb die Erzählung des Basari, daß Mantegna mit einer Tochter des Jacopo Bellini verheirathet gewesen, kurzweg verwersen will, so irrt er. Die Nachricht des Basari, welche ein so bestimmtes Colorit trägt, wird durch einen in Gane's Carteggio, II, 80, abgedruckten Brief, worin die Marchesin Isabella und der

Marchese Francesco bei dem Giovan Bellini ein Bild bestellen, ausdrücklich bestätigt. Es heißt nämlich darin: "Quanto sia il desiderio nostro de havere uno quadro dipinto ad historia di man vostra, da metter nel nostro studio presso quelli del Mantinea, vostro cognato, sacilmente potete havere inteso"... Ohne Zweisel hat er jene erste Frau, wahrscheinlich nach kindersloser Che, früh verloren, da denn natürlich in jenem Testamente von ihr nicht die Rede sein konnte.

- 27) Werfe, XXXIX, 145 fg.
- 28) Peintre graveur, XIII, 234.
- 29) S. das Nahere in dem Bergeichniß der noch von Mantegna vorhandenen Berke.
- 30) Daß er 1492 noch baran malte, geht aus einer Schenfung bes Marchese an ihn vom 4. Februar b. 3. hervor, worin es heißt: "Perche aveva gia lavorato in sacello et camera nostrae arcis, e perche modo Julii Caesaris triumphum nobis pingit." Moschini, 1. c., 43.
- 31) Aus einem in Gane's Carteggio, I. 328 fg., abgedruckten Schreiben des Girolamo Eremita an den Marchese Francesco vom 29. August 1495 geht hervor, daß der Engel Michael und der heilige Georg von dem Bruder des Marchese, dem Monsignor Gonzaga, gewählt wurden, mithin die Aufführung des Mauritus statt des Georg bei Lanzi und anderweitig irrig ist.
  - 32) Ausgabe des Della Balle, IV, 232.
- 33) In dem Natalog jener Galerie wird fie irrig als Gemahlin des Gun Gonzaga angegeben. Solden gab es aber zur Zeit des Mantegna gar nicht.
  - 34) S. dieselbe in Gane's Carteggio, III, 565 fg.
- 35) Der Graf Carlo d'Arco zu Mantua, welcher fich so viele Berdienste um die Bekanntmachung der Aunftschätz seiner Batersstadt erworben, hat eine ausführliche Beschreibung dieser Kapelle gegeben.
- 36) "Et prima chel giongesse allo extremo dimandò con una promptezza mirabile de la Ex. Vostra, et dolsesi assai de la absentia di quella." S. ben Abbruck des Briefes bei Jani, a. a. D., 239 fg., und bei Godde, 164.

- 37) S. das Codicill vom 24. Januar 1506 im Carteggio, I, 377 fg.
  - 38) Zani, Materiali, 237 fg.
- 39) Ausführliche Nachrichten über die drei Sohne des Andrea Mantegna bei Godde, 96-108.
- 40) Diefer find offenbar Bafari und Ridolfi gefolgt, wenn fic den Andrea Mantegna erft im Jahr 1517 sterben laffen.
- 41) So nennen die Italiener eine Art der Malerei, bei welscher die Farben mit Eigelb, mit dem Saft junger Feigenschößslinge und mit Pergamentleim gemischt werden.
- 42) Darauf find die verschiedenen Aeußerungen bei Schriftsfellern des 16. Jahrhunderts zu beschränken, welche ihm die Ersfindung der Aupferstecherkunft beilegten, als: Basari in der ersten Bearbeitung seines Werkes, 512; Lomazzo in seinem Trattato-della pittura, 682, sowie in seinen Grotteschi, 2. Buch, 95.
- 43) Bafari, VII, 131, im Biderfpruch mit der Aeußerung in seiner erften Bearbeitung.
  - 44) Peintre graveur, XIII, 223 fg.
- 45) Lanzi, Storia pittorica della Italia, 1, 108 fg. der Aussgabe von Baffano vom Jahr 1809.
  - 46) Jani Pannonii Poemata, Utrecht 1784, I, 276 fg.
- 47) Bei Bartsch, a. a. D., Ar. 3 der Stiche des Undrea Mantegna.
- 48) So wurden in Italien in Metall, meist in Silber, einsgegrabene Darstellungen und Berzierungen genannt, die mit schwesfelsaurem Silber, welches Niello heißt, ausgefüllt wurden. Da dieses von schwarzer Farbe ist, heben sich jene eingegrabenen Gesgenstände sehr bestimmt aus dem Silber hervor.
  - 49) Materiali, 142.
  - 50) Lanzi, I, 108.
  - 51) Le peintre graveur, XIII, 227 fg.
  - 52) Cbend., 303 fg., Nr. 16, 17, 18.
- 53) Lanzi, l. c. , Il Scardeone attesta che il Mantegna incise Romanos triumphos, et festa Bacchi, et marinos Deos: item depositionem Christi de cruce et collocationem in sepulchro."
  - 54) IV, 240: "La Bacaneria, la bataglia de' mostri marini,

il deposto di Croce, il seppelimento di Cristo, la resurrezzione con Longino, con St.-Andrea." Die Triumphe führt er schon S. 238 auf.

- 55) Bei Bartsch Rr. 12 und 14. Ja, die Krieger hat er früher noch einmal gestochen, doch die Platte unvollendet gelaffen. Nr. 13.
  - 56) Bei Bartich Rr. 19, Bacchanale à la cuve genannt.
  - 57) Chend. Mr. 20, Bacchanale au Silène.
  - 58) Cbend. Mr. 17 und 18.
  - 59) Cbend. Mr. 3.
  - . 60) Cbend. Mr. 4.
    - 61) Cbend. Mr. 2.
    - 62) Mener, in Goethe's Propylaen, III, 1, 52.
- 63) Nach dem Abdruck in Passavant's Rasacl von Urbino, I, 468, wodurch derselbe sich bei allen Freunden der Kunstgeschickte ein Berdienst erworben hat. Da die alterthümliche Form der Sprache nicht allgemein verständlich sein möchte, gebe ich hier eine Uebersehung: "Die wunderwürdigen Malereien und die herrliche Art des erhabenen und leuchtenden Genies des Andrea Mantegna, dem der Himmel gnädig die Pforten der so tresslichen und würzigen Malerei aufgethan, welche in diesem preiswürdigen Zeitalter blüht, und ungleich mehr als ein anderer Andreas trägt er die Fahne ihrer Bortresslichseit und ihres hohen Ansehns." Mit dem andern Andreas sind hier wahrscheinlich die gleichzeitigen Maler Andrea Berochie und Andrea del Castagno gemeint.
- 64) "Und gewißlich hat die Natur den Andreas mit so vielen herrlichen und würdigen Eigenschaften begabt, daß ich wirklich nicht weiß, ob sie ihm noch mehr hätte geben können, denn von dem ganzen und edlem Wesen solcher Kunst ist er in dem vollen Besig aller einzelnen Theile, mehr als irgend Einer in Italien oder in andern Ländern.... Erftlich hat er inne die Zeichnung, die große, die wahre Grundlage der Malerei, zweitens thut sich in ihm die Ersindung in so leuchtender Zier kund, daß, wenn die Phantasie gänzlich erloschen und erstorben wäre, sie in ihm wiedergeboren sein würde. Und nie ergriff und brauchte ein Mensch den Pinsel oder den Griffel, welcher, wie er, mit so großer Wahre

heit ein ruhmwürdiger Nachfolger der antiken Kunft gewesen wäre.
.... Un fleißiger Ausführung und reizender Färbung stelle ich ihn Allen voran und ebenfo in Beobachtung der verschiedenen Pläne und den lebhaften Bewegungen, und Zeder muß erstaunen, welcher seine Verfürzungen sieht, die das Auge täuschen und sich an der Kunst erfreuen lassen. Die Perspective bringt er in grossen Entwürfen in Anwendung, sodaß ich darüber in meinem Geist erstaune. Mit einem Worte, was viele andere Einsichtsvolle in der herrlichen Malerei geleistet haben, leuchtet in ihm allein im böchsten Maße bervor."

65) Tu decus Italiae, nostri tu gloria saecli,
Tu patrui immortalis honos: concedere laudem
Patria post Livium debet tibi grata secundam.
Baptistae Mantuani Opera omnia, Bologna 1802, B. 49 b. Unter

dem patruus ist hier, wie Zani richtig bemerkt, Squarcione zu verstehen, welcher ihn mit väterlicher Sorgfalt zum Künstler gesbildet hatte.

- 66) Postremo, tam tu picturae gloria prima es Quam tuus historiae gloria prima Titus.
- 67) Sebaftian del Piombo.
- 68) 33. Gefang, 2. Stanze. Aus dem Umstande, daß diese Stanze in der ersten Ausgabe des Gedichts sehlt, sowie aus der Erwähnung der Dossi, welche in dieser Gesellschaft nur genannt werden, weil sie die Lieblingsmaler des Herzogs von Ferrara waren, erhellt, daß Ariost dieselbe erst später, wahrscheinlich nicht lange vor seinem Tode im Jahr 1535, hinzugedichtet hat, als außer Mantegna und Giovanni Bellini auch Lionardo und Rasael schon gestorben waren.
  - 69) Den Beweis bafur an einer andern Stelle.
- 70) "Eae modo tabellae sunt in maxima aestimatione, et a paucis habentur: novem tamen ex his apud nos sunt, omnes diversae." Zani, l. c., 141.
  - 71) Nr. 24 der Stiche des Durer bei Bartich.
  - 72) Baagen, Kunftwerke und Kunftler in Deutschland, 11, 286.
- 73) S. die Stiche Diefer bei Bartich; bei bem Erften Mr. 21 -32; bei bem 3weiten Mr. 54-58; bei bem Dritten Mr. 22, 23.

- 74) Ich verbanke diese Notiz meinem Freunde, dem in der Gemaldefenntniß grundlich erfahrenen herrn Otto Mundler zu Paris, welcher eine große Uebereinstimmung des Bildes mit -jener Darstellung im königl. Museum zu Berlin findet.
- 75) Ich verdaufe dieses Urtheil dem als Gemaldefenner so erfahrenen Prof. Schlesinger, erftem Restaurator an der Gemaldegalerie des königlichen Museums zu Berlin.
- 76) Sopra un dipinto del Mantegna nella galleria Scarpa, Padova 1839, 19.
  - 77) Notizia d'opere di disegno, Bassano 1800, 19.
  - 78) Ibid., 17, 24, 70, 84.
  - 79) Diefe Rotizen verdanke ich herrn Mündler.
- 80) Alle drei gestochen von Franquinet in Denon's Werf: Monuments des arts de dessein, II, Tab. 118, 119, 120.
- 81) S. deffen vortrefflichen Kunftfatalog vom Jahr 1840 unter Nr. 8486. Die königliche Kupferstichsammlung zu Berlin besitet ebenfalls 32 dieser Blätter, welche eine laufende Nummer und die Namen des Ersinders und des Kupferstechers tragen und meist etwas kräftiger im Druck sind als das Exemplar dei Weigel; da dieses nun auch nicht jene Bezeichnungen hat, so enthält es ohne Zweisel durchgängig Probedrucke.
  - 82) Le peintre graveur, XIII, 120 fg.
  - 83) Biographical Dictionary, I, Tab. 6.
- 84) Schon Otlen hat eine chronologische Anordnung ber Sticke bes Mantegna versucht, von der ich indes verschiedentlich abweiche. Dieselbe ist nach den Rummern von Bartsch: 9, 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 18, 17, 21, 22, 23.
  - 85) IV, 331 fg.
  - 86) Cbend., 342.
- 87) Diefe drei Bilber, welche noch Della Balle 1791 gesehen (Bafari, IV, 332 fg.), habe ich im Jahr 1841 nicht mehr gefunden.
- 88) ,, Magister Lucas de Cortona famosissimus pictor in tota Italia, prout dicitur et ejus experientia apparet in pluribus locis."
  - 89) IV, 346.

- 90) Da der Bau der Kapelle erft 1473 begonnen worden, so dürfte 1476 wol die früheste Zeit sein, daß darin Frescobilder gemalt werden konnten.
  - 91) A. a. D., 336.
  - 92) IV, 339.
  - 93) Italienische Forschungen, II, 333.
  - 94) Elogio storico di Giovanni Santi, 77.
- 95) Ich kann dem Urtheil des Della Balle, welcher diese Maslereien vor den Arbeiten des Signorelli in der Sixtinischen Kaspelle sett, nicht beipflichten, sinde vielmehr darin in allen Theilen eine Reise, welche den Malereien in Drvieto sehr nahe kommt. Ueberdem befand sich Pandolso Petrucci erst von 1497—1502 auf der ganzen höhe seiner bürgerlichen und politischen Stellung, endstich wird gerade auf diese Malereien in dem Contracte über das Werk zu Drvieto ein besonderes Gewicht gelegt, was ebenfalls nicht für ein Jugendwerk spricht.
- 96) Die Hauptbilder in großen Blättern im Werke bes Della Balle: Storia del duomo di Orvieto, Roma 1791. Einige Bilber und Figuren sehr verkleinert bei d'Agincourt, Saf. 156.
  - 97) Eine Abbildung derselben bei Rofini, III, 93.
- 98) Wenn man bedenkt, daß die schwebenden Engel auf der Madonna mit dem Baldachin, welches Bild Nasael bei seiner Abreise von Florenz nach Nom im Herbst des Jahres 1508 unvollendet zurückließ, im Hauptmotiv noch jenen Schultnpus haben, so graziös auch die Bewegung der Arme ist, so wird es sehr wahrscheinlich, daß er auf jener Reise seinen Weg über Drvieto genommen und sosort von dem frischen Eindrucke jener Malereien Borstbeil gezogen hat.
- 99) Im obigen Werke bes Della Balle, Taf. 30, befonders gestochen.
  - 100) IV, 337 fg., 339 fg., 387.
  - 101) Bafari, IV, 338, Unmerk. bes Bottari.

## Karl Friedrich Bahrdt.

Beiträge zur Geschichte seiner Zeit und seines Lebens (1741-71).

Von

Robert Prutz.



Die Literatur aller Bölker, zu allen Zeiten, ist reich an Erscheinungen, welche, nachdem sie eine kurze Zeit hindurch in dem vollen Sonnenglanz des Nuhmes und der öffentlichen Theilnahme gestanden, bald darauf in eine desto tiefere Nacht der Vergessenheit zurücksinken.

Und das nicht etwa blos dem größern Publicum gegenüber. Dies allerdings, da es das Recht und fogar der Begriff des Publicums ift, ohne Rucksicht auf geschichtliches Verdienst und geschichtlichen Busammenhang, in derber Unmittelbarfeit, überall nur dem Augenblick und feinen Bedürfniffen zu leben und fich um das Bergangene feine Gedanken zu machen - bies, fage ich, mare allerdings nur ein allgemeines Schicksal, welches früher ober später einen Jeden, auch die ausgezeichnetsten, auch die mahrhaft weltgeschichtlichen Geister dennoch ereilt: sonbern auch aus dem Gedächtnif der Wiffenschaft, auch aus der Erinnerung der Gelehrten verschwinden fie. Diefelben Namen, die foeben noch auf Aller Lippen schwebten, die foeben noch, in Sag ober Liebe, Bewunderung oder Abscheu, genannt wurden an allen Enden der Welt - aber fo find fie verschollen, daß der Literarhiftorifer Bedenken trägt, ob er fie überhaupt nur eintragen foll in die Repertorien feiner Wiffenschaft! Diefelben Schriften,

bie vor kurzem noch von Hand zu Hand gingen, an denen das Interesse, die Neugier, die Leidenschaft des Publicums sich kaum noch sättigen konnte — aber so sind sie in Vergessenheit gerathen, so dichter Staub bebeckt sie, daß der Geschichtschreiber der Literatur es kaum noch der Mühe werth hält, auch nur ihre Titel anzumerken, geschweige denn, daß er selbst seine Zeit verlieren sollte an diesem todten Ballast. —

Wenig Namen inzwischen hat die Geschichte der deutschen Literatur aufzuweisen, welche diesen Wechsel des Schicksals in höherm Grade erfahren hätten, als derjenige, den wir an die Spige dieser Blätter gestellt haben. Es ist wahr, Bahrdt's Ruf war selbst zu der Zeit, da er am meisten in Blüte stand, allemal etwas zweideutiger Natur; er ist von da ab, wo er zuerst in der Deffentslichkeit auftaucht, bis dahin, wo er, nach einer langen und abenteuerlichen Laufbahn, untergeht, in einer wahren Kloake von Schmuz und Elend und geistig-leiblicher Berfallenheit, jederzeit mehr berüchtigt gewesen als berühmt.

Doch hat ihn das Alles nicht gehindert, fast zwanzig Sahre hindurch einer der bekanntesten und verbreitetsten Namen seiner Zeit zu sein, und unter den Theologen schlechthin der bekannteste.

Im Gegentheil, es hat selbst noch dazu beigetragen. Wohin der reine Name eines Semler, Teller und anderer theologischer Aufklärer jener Spoche nicht drang, im Cabinet des Fürsten wie in der Schenke des Bauern, im Kloster unter den Mönchen wie auf der Bierbank unter Bürgern und Handwerkern, von Kurland bis in die Schweiz, von England und Holland bis tief nach Ungarn hinein — aber Bahrdt's Name war überall bekannt!

aber von Bahrdt dem Neformator, dem Reger, dem Antichrift, von Bahrdt dem Schwänkemacher, dem Abenteurer im Priesterrock, dem geistlichen Ueberall und Nirgend, dem unermüdlichen Helden von tausend Anekdoten,
Scandalen und Fabeln — von dem wußte Jeder und
wollte Jeder wissen! Das Meteor seines Nuhmes, wie
trüb an sich und aus wie unsaubern Nebeln zusammengeballt, ging dennoch durch einen außerordentlich weiten
Horizont und wurde von seinen Zeitgenossen mit Furcht,
zum Theil sogar mit Abscheu, aber immer dennoch mit
ungewöhnlicher Ausmerksamkeit und Ausdauer verfolgt.

Ja so viel Widerstrebendes es auch hat und so schwer man sich billigerweise entschließt, Bahrdt's Namen und die erlauchten Namen unserer Reformationszeit nebenzeinander zu nennen: so glauben wir doch nicht zu irren, wenn wir behaupten, daß seit dem Zeitalter der Resormation kein zweiter deutscher Theolog in solchem Umfange und so anhaltend, bei Geistlichen und Laien, Protestanzten und Katholiken, der Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit — und nicht blos der Aufmerksamkeit, nein, auch der öffentlichen Leidenschaft gewesen ist.

Auch dürften nur wenig deutsche Gelehrte in so zahlereichen und ausgedehnten Berbindungen gestanden haben. Persönlich durch halb Deutschland gehest, von einer Stadt, einem Land, einem Amt ins andere überspringend, Projectmacher von Natur und daher überall sich zudrängend, wo irgend etwas Neues, etwas Absonderliches auftaucht, ist es geradezu unglaublich, wie weit nach allen Seiten hin die Fäden dieses seltsamen Menschen sich verzweigt und welche verschiedenartigsten, welche widersprechendsten Persönlichkeiten, auf längere oder fürzere

Zeit, näher ober ferner, mit ihm in Verbindung geftanben haben. Die fünf Bände seines Briefwechsels, wie sie gedruckt vorliegen, geben darüber die merkwürdigsten und überraschendsten Aufschlüsse. Der fromme Lavater und der keşerische Basedow, der Kryptokatholik Stark und Biester, der Fesitienriecher, der strenggläubige Moser und Herr von Zedlis, der freidenkerische Minister Friedrich's des Großen — siehe da, Bahrdt, der übelberüchtigte, der verrusene Bahrdt, hat mit Allen angeknüpft. Von Niemand geachtet, von den Meisten verleugnet, von Bielen offenkundig verachtet, gibt es doch nur sehr wenig namhaste und berühmte Männer im damaligen Deutschland, mit denen Bahrdt nicht irgend einmal in Verkehr geständen.

Ausgebehnt, wie sein Ruf und seine persönliche Bekanntschaft, war auch seine literarische Wirksamkeit. Biele
feiner zahllosen Schriften, barunter ziemlich umfangreiche,
sind zu wiederholten malen aufgelegt worden; sie sind
namentlich auch in Kreisen gelesen worden und haben eingewirkt auf Schichten ber Gesellschaft, die der Literatur
fonst ziemlich unzugänglich zu sein pflegen, zumal in
jener Zeit.

Achnlich fteht es mit feinen mundlichen Bortragen; auch fie haben eine Reihe von Jahren hindurch zahlreiche Zuhörer gehabt und ebenfalls aus den verschiedensten Ständen, weit über diejenigen Grenzen hinaus, die sonst gewöhnlich für die Wirksamkeit akademischer Lehrer gestieckt sind.

Ja was fur Beweise will man noch? Noch in den legten Sahren vor feinem Tode, zu einer Zeit alfo, da er bereits im allertiefften Verfalle lag, da die Reuheit

feiner Ginfalle langft abgenust, das Feuer feines Beiftes, nach feinem eigenen Gingeständniß, längst verraucht, ber ganze Mann nur noch der Hausirer feines eigenen -Ruhmes? o nein, feiner eigenen Schande mar: felbft da galt Bahrdt's Name noch immer als ein höchft wirkfames Aushängeschild fur ein neues Buch; felbft da (wie aus feinem Briefwechsel hervorgeht) war diefer verbrauchte, abgelebte, hinfällige Autor noch immer ein Gegenftand ber Gifersucht und der Speculation für die Sander, Frommann, Bieweg und wie die jungen und unternehmenden Buchhandler Norddeutschlands damals weiter hießen; felbit ba noch galt eine Schrift, die fich überhaupt nur mit Bahrdt beschäftigte, ein Pamphlet, das ihn beschimpfte, eine Streitschrift, die ihn vernichtete, immer noch als eine gang annehmbare Speculation, auf welche jeder Buchhändler mit Vergnügen einging und zu der fich noch im= mer Räufer, Lefer, Nachahmer fanden!

Sogar mit Bahrdt's Tobe war biefer Speculation mit seinem Ruf und seinem Namen noch kein Ziel gesetz. Noch Jahre darauf, nachdem er selbst bereits hinabgestiegen war, der Ruhelose, in die Ruhe der Gruft, scheuchte man den armen Schatten noch einmal empor und baute ihm aus seinen nachgelassenen Briefen und Papieren Denkmäler der Schande, wie man Andern Chrensäulen daraus zu errichten sucht — aus keinem andern Grunde, als weil Bahrdt selbst damals noch immer sein Publicum hatte und weil die Unternehmer gewiß waren, noch immer ihre Rechnung dabei zu sinden.

Und wieder dann eine Frift von wenig Jahren ... und von diesem so weitverbreiteten Namen, von diesen Abenteuern und Schwänken, diesen Anekboten und Er-

zählungen, von diesen Bibliotheken, die Bahrdt felbst, diesen noch größern, die gegen und über ihn geschrieben, mit einem Worte: von dieser ganzen, einst so geräusch-vollen, so viel genannten, so weit verstochtenen Person-lichkeit — was ist übrig?!

Bahrdt's Andenken verweht auf einmal, urplöglich, wie eine Spur im Sande. Die Erneuerung und Berbreitung der philosophischen Studien, die eben in diefe neunziger Sahre fällt, und die dadurch hervorgerufene principielle Umgeftaltung aller Wiffenschaften, insbefondere auch der Theologie, einerseits, sowie andererseits das Bereinbrechen jener ungeheuersten Weltbegebenheiten, die zu derfelben Zeit auch Deutschland mehr und mehr erfaßten, machten jener beschränften Art ber Aufflarung, wie Bahrdt fie verbreitet hatte, und damit auch feinem eigenen Andenken ein fo rasches wie nothwendiges Ende. Die eigentlichen Männer vom Fach, die Gelehrten, fonn= ten auf eine so spiegburgerliche Art des Philosophirens nur noch mit Geringschätzung herabblicken: und fur die das Ganze eigentlich von jeher berechnet war, die Spießbürger felbst, hatten unter dem Zudrang so gewaltiger Greigniffe nicht mehr Zeit dazu. Go fommt es, bag, bevor noch das Jahrhundert völlig zu Ende geht, schon jede Erinnerung an Bahrdt verschollen ift; noch ehe fein Bügel eingefallen, ift es ichon, als hätte diefer fo vielberufene Mann niemals gelebt.

Und so ist es, der Hauptsache nach, denn auch bis diese Stunde geblieben. Selbst die jüngste Entwickelung unserer Literaturgeschichte, so viel sie bereits, in richtiger Erkenntniß des wahren und alleinberechtigten Maßstabes, nämlich des geschichtlichen, gethan hat, die ästhetisch

ärmern und baber bis jest vernachläffigtern Partien unferer Literaturgeschichte aufzuhellen und auch den untergeordneten, ben Geiftern zweiten und britten Ranges die gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden — auch diefe felbft, der Bahrdt's Ginflug und Bedeutsamfeit fur die Geschichte feiner Beit boch unmöglich hat entgeben konnen, hat sich noch nicht entschließen mogen, die Vergeffenheit zu lüften, welche Bahrdt's Andenken bedeckt. Nehmen wir des ehrwurdigen Schloffer vortreffliche und noch immer lange nicht genug gewürdigte " Geschichte des 18. Sahrhunderts" aus, fo mußten wir aus ber gefammten neuern Zeit auch nicht ein einziges Buch zu nennen, das eine irgendwie genauere und felbständige Renntniß der Bahrdt'fchen Schriften verriethe und in dem daher über ben Verfaffer etwas mehr zu finden mare als die allgemeinften und gleichsam landesüblichen Redensarten. Gelbft Gervinus, ber in seiner Geschichte ber beutschen Dichtung der Geschichte der Aufklärung in Theologie, Pabagogif u. f. w. boch übrigens einen fo bedeutenden, ja nach den Zweden feines Buches fast übermäßigen Raum zugestanden hat, geht über Bahrdt mit auffälliger Schweigfamkeit hinmeg.

Ebenso unsere Kirchengeschichten, wenigstens so weit ber Verfasser dieses Aufsages Kenntnis von denselben bessigt. Auch die Theologen, denen, sollte man glauben, es doch hätte müssen am nächsten liegen und die, wäre es auch nur in majorem Dei gloriam, die meiste Veranlassung, ja Verpslichtung dazu hatten, haben es bisher noch immer vorgezogen, den bösen Keger, statt ihn zu studiren und zu charakteristren, lieber kurzweg zu ignorieren oder höchstens mit den üblichen Bannslüchen zu ers

fecriren; — was benn, bas Eine wie bas Andere, allerbings in jebem Betracht bequemer ift.

Auf diese Beise hat es denn also paffiren fonnen, daß, funfzig Sahre nach feinem Tode, Bahrdt bei uns geradewegs ichon zur mythischen Figur geworden ift. Noch wird, es ift mahr, fein Rame hier und ba genannt; noch cursiren, gesprächeweise, einzelne Anekdoten und Charafterzüge von ihm; noch wird, fprichwörtlich, vom Bahrdt mit ber eifernen Stirn geredet - aber, die Sand aufs Berg, wer unter und weiß noch viel mehr von ihm, als den Namen und, wenn es boch fommt, einzelne Sifforchen? Bon jener Schrift felbst, die einst fo ungeheures Auffeben erregte und die Veranlaffung zu fo bedeutenden literarischen und praktischen Conflicten ward — wer kennt auch von ihr noch etwas Weiteres als ben Titel?! - Der Verfaffer hat zu diefer lettern Frage gang besondern Grund. Denn er hat felbst erfahren, wie außerordent= lich felten gerade diefe Schrift geworden ift; er weiß, wie viel Mühe es ihn gekostet und bei wie viel Bibliotheken er vergeblich angepocht hat, bis er sie endlich aufgetrieben; er zweifelt, daß es Andern viel glücklicher dabei ergangen fein mirb.

Diese Vernachlässigung ist nun aber um so auffälliger, als erstlich, ganz abgesehen von der Wirkung, die Bahrdt auf seine Zeit geäußert hat und die immerhin einer Erklärung, einer Erkäuterung werth ist, Bahrdt's persönliche Schicksale zu den abenteuerlichsten und seltsamsten gehören, welche ein deutscher Gelehrter jemals erfahren hat. Sie sind sprichwörtlich geworden, die Lebensläufe unserer Dichter und Gelehrten, und daß sich der unendlichen Mehrzahl von ihnen nichts weiter nach-

fagen läßt, als das alte Gellert'sche: er lebte, nahm ein Weib und starb. Ganz anders das Leben unsers Bahrbt. Wir mussen wieder in die bewegtesten Zeiten unserer Reformation zurückgreisen, um Theologen von ähnlichem Schicksal, ähnlichem Glückswechsel, ähnlicher Ruhelosigsteit zu sinden. Auch ohne die verschiedentlichen Ausschmückungen, welche theils seine Feinde, theils und am allermeisten er selbst darin angebracht, gleicht Bahrdt's Leben einem Roman, sowol durch den Wechsel der Abenteuer und die Mannichfaltigseit der Situationen, als namentlich auch durch das psychologische Problem, das darin ausgestellt wird. Und nebenher auch an Frivolität dürste es von wenig Nomanen übertroffen werden.

Zweitens aber, wenn es nur wenig deutsche Gelehrte gibt, die ein fo feltfames und abenteuerliches Leben geführt, fo gibt es doch noch wenigere, für deren Lebens= geschichte so zahlreiche und vollständige Quellen fliegen. Es ift eine alte Rlage, daß unfere Literatur fo arm fei an Demoiren, Brieffammlungen und ähnlichen Schriften, welche ben Blick in die stille Triebstatt der Geifter, in die innere und gleichsam häusliche Entwickelung unferer Literatur gestatten. Die Rlage ift alt und gerecht und erflärt sich aus den besondern Umständen, unter denen unsere Literatur aufgewachsen ift, ausreichend. Was sich dagegen nicht so leicht erklären läßt, das ift die Gleichgültigkeit, ja Nachläffigkeit, womit man diefe Quellen unbenut läßt, felbst wo sie sich finden. würde, wollte man die deutsche Literatur des 18. Sahr= hunderts des Genauern durchgeben, sich noch ein giemlicher Vorrath zusammenbringen laffen von Lebensge= schichten, Briefwechseln, Bekenntniffen zc., welche die

Literaturgeschichte noch lange nicht genügend ausgebeutet, ja die sie zum Theil gar noch nicht berührt hat.

So auch, in bequemfter Anordnung und in einer Bollständigfeit, die nichts mehr zu wunschen übrig läßt, vielmehr umgekehrt, von der wir ftellenweife fogar etwas erlaffen möchten, ift es bei Bahrdt der Kall. Außer bem bereits erwähnten funfbandigen Briefwechfel (herausgegeben zu Leipzig, 1798, von Degenhard Pott) besigen wir eine Autobiographie von Bahrdt in ebenso viel Banden (Berlin, 1790-91), fowie ben Anfang einer Lebensbeschreibung von dem ebengenannten Pott (Leipzig, 1790, erfter und einziger Theil). Daneben eine kaum überfehbare Menge von Streitschriften, Pamphleten, Brofcuren, theils Bahrdt's Charafter und öffentliches Berhalten überhaupt, theils einzelne besonders fritische oder anftöfige Begebenheiten feines Lebens beleuchtend. Endlich, bei der großen Fruchtbarkeit Bahrdt's und der au-Berordentlichen Menge von Büchern, die er aus allen möglichen Gattungen ber Literatur Deffe für Meffe in die Welt fette, gibt es kaum ein fritisches Journal jener Beit, in welchem nicht Bahrdt'iche Schriften, bald zuftimmend und lobpreifend, bald befämpfend und verdammend, befprochen und die verschiedenartigften Streiflichter auf feinen Charafter, feine Thatigfeit und gefammte literarifche Stellung geworfen würden.

Diese Schähe nun zu heben und statt bes ungewiffen, inhaltlosen Schattens, des leeren, hohlen Klanges, ber uns jest allein noch von Bahrdt übrig ist, das wirfliche lebenstreue Bild dieses merkwürdigen und einflufreichen Mannes aus dem Schutt der Zeiten hervorzugraben, will dieser Auffaß weniger selbst den Versuch machen, als

Undern, Befähigtern zu Fingerzeig und Ginladung dienen. Es ift nur ein Bruchstück, mas wir hier in Absicht haben, fann und darf nur ein Bruchftud fein, fchon deshalb, weil eine vollständigere Ausführung mit dem Raum fowol wie dem Zweck diefes Tafchenbuchs unverträglich fein wurde -: ein Lebensbild, in welchem die allgemeinern Beziehungen zur Zeit nur flüchtig angedeutet werden, während der Sauptaccent auf die psychologische Entwickelung, die Darftellung des Charakters, und zwar weniger bes wissenschaftlichen als des sittlichen, sowie auf die Schilberung außerer Schickfale gelegt wird. Bahrdt verträgt nicht nur eine berartige Behandlung, fondern fogar er verdient fie und fodert fie felbft heraus. Seine miffenschaftliche Bedeutung (um dies hier gleich vorauszuneh= men) ift jederzeit nur außerordentlich gering gewesen; er ift niemals ein König bes Beiftes, immer nur ein Rarrner gewesen, welcher die Ideen Anderer zu Markt gefahren hat, und noch dazu in den meiften Fällen einer jener betrügerischen Kärrner, welche ihre Waare unterwegs verfälschen und Waffer giefen in den Wein, ben fie empfangen haben.

Dies führt uns, zum Schluß diefer Einleitung, auf eine Frage, welche allerdings eigentlich wol die erste und nächste hätte sein follen und die ganz gewiß auch der Mehrzahl unserer Leser sich wird aufgedrängt haben, in demselben Moment, da ihnen die Ueberschrift dieses Aufgages in die Augen gefallen.

Nämlich man wird fragen, was die Erneuerung biefes Andenkens foll, in einer Beit gerade, wie die gegenwärtige. Der Mann der Aufklärung, wird man fragen, der längst antiquirten, längst beseitigten, im Beitalter der Philosophie,

der Theolog inmitten der Politif - was foll er? Ganz an= bere Fragen in diesem Augenblick bewegen die Welt, auf gang andern Gebieten wird die Entscheidungeschlacht unferer Beit gefämpft -; welch feltfamer Unachronismus, uns gerade jest das Bild eines Mannes vor die Augen zu führen, der in einer Bewegung wurzelt, welche fur uns feit langem alle und jede Bedeutung verloren hat? 3a wenn es noch vor drei, vier Sahren geschehen ware, damale, ale ber Pietismus und mit ihm, ale nothwendige Erganzung, die Lichtfreundschaft, protestantische wie fatholische, bei uns in Blüte standen, da allenfalls hatte es noch einen Ginn gehabt. Damals ichien es allerbings, als ob wir in ber That noch einmal ein Bolf von Theologen werden wollten und als ob die zweite Reformation, von der damals einige kleine Beifter einen fo großen garm verführten, wirklich vor der Thure ftande. Sest aber, da die Richtigfeit biefer Beftrebungen längft aufgedeckt ift, da wir eingesehen haben und Niemand mehr widerspricht, daß diese scheinbaren theologischen Budun= gen in der That nur eine Metaftafe maren unfers allgemeinen politischen und focialen Leidens, mas foll uns jest noch diese theologische Reminiscenz?

Nein, nicht eine theologische, auch nicht eine gelehrte, sondern eine, die immer und überall am Orte ift, die nie zu spät kommt, noch zu oft wiederholt werden kann, eine unmittelbar praktische, eine sittliche Mahnung will dieser Auffan fein!

Eine Mahnung nämlich, baß alles Talent und alle geistige Begabung nichtig ift, wo sie nicht zugleich auf dem Grunde einer energischen Sittlichkeit, eines gediegenen und männlichen Charakters beruht. An Talent und

Seschicklichkeit hat es Bahrdt gewiß nicht gemangelt. Im Gegentheil, die Behendigkeit des Geistes, mit der er sich jeder neuesten Nichtung der Zeit anzuschmiegen, die Gewandtheit, mit welcher er sich in jede schwierigste Lage zu schicken, die Zähigkeit endlich, mit der er im tollsten Wirwarr, der ärgerlichsten Zerrüttung seiner persönlichen Verhältnisse sich dennoch immer oben zu erhalten wußte, ist außerordentlich und nöthigt uns zur Anerkennung, selbst da noch, wo wir uns übrigens bereits mit Widerwillen, ja mit Abscheu von dem Thun und Treiben dieses Mannes abwenden müssen.

Aber so gewandt und stark im Aneignen, so schwach und unfähig ist er in der Hingabe. Bahrdt hat immer nur Alles für sich ausbeuten, niemals sich selbst seinem eignen Princip (oder dem, was er selbst als sein Princip verkündigte) unterordnen und hingeben mögen. Die ganze geistige Bewegung seiner Zeit, die ganze Krissber Aufklärung, sogar seine eigenen persönlichen Martyrien (vorausgeset, daß der Name eines Märtyrers überhaupt Anwendung sinden könnte auf einen Mann wie Bahrdt), für Bahrdt sind sie immer nur eine milchende Kuh, ein Gegenstand der Berechnung, ein Capital gewesen, das er möglichst hoch zu verzinsen, möglichst vortheilhaft, zu unmittelbarem persönlichen Genuß zu verwerthen suchte; er hat speculirt in Aufklärung, Toleranz und geistiger Freiheit, wie . . .

Nun ja, sei es nur herausgesagt: wie heutzutage von nicht Wenigen speculirt wird in politischer Freiheit, in Demokratie und Nevolution.

Denn dies ift ber Punkt, auf ben wir hinzielen, dies die Parallele, um berenwillen wir diese Erneuerung

des Bahrdt'schen Andenkens eben im jegigen Augenblicke nicht nur für nichts Ueberflüssiges und Ungehöriges, sondern umgekehrt sogar für etwas vollkommen Zeitgemäßes
und Nügliches halten. Die Bahrdt in der Epoche der
theologischen, so leben wir in den Zeiten der politischen
Befreiung; wie damals das Gebäude des theologischen,
so jest soll die Zwingburg des politischen Obseurantise
mus gebrochen, zur vernünftigen Wissenschaft das vernünftige Leben, zum freien Himmel die freie Erde hinzu erobert werden. Es ist völlig derselbe Kampf, wie
damals, mit denselben Parteien, denselben Gegensäßen,
nur daß er jest auf unmittelbar praktischem Gebiete und
zumeist auch mit praktischen Wassen geführt wird.

Und da bringen nun die ähnlichen Zeiten ähnliche Erscheinungen. Nach den Gög und Ziegras unserer Tage brauchen wir nicht weit zu suchen, sie heulen aus jedem Winkel und das Echo ihres Heulens sind nicht, wie damals, Neichshofrathsbeschlüsse und Bücherconsiscationen, o nein, in diesem Punkte wenigstens sind wir vorgeschritten und Belagerungszustand und Martialgesetz sind der Nachhall, den unsere heutigen "schwarzen Zeitungen" erwecken.

Aber leider auch die andere Seite fehlt nicht; auch in den Reihen unserer Freiheitsmänner selbst, auch unsere politischen Bahrdte scheinen nicht auszubleiben. Es ist nicht genug, daß man ein an sich großes und würdiges Princip vertritt, sondern auch die Vertretung selbst muß eine große und würdige sein. Der Dienst der Deffentlichkeit, sei es in der Kunst, der Wissenschaft, dem Staate, ist alle mal ein Priesterthum, und es ist ein vollkommen richtiger Instinct, welcher das Volk ge-

rade an die Priefter, als die ausdrücklichen Diener und Herolde des Göttlichen, die Foderung stellen läßt, durch ihr eigenes persönliches Verhalten Zeugniß abzulegen von diesem Göttlichen, das sie verkünden.

Und darum alfo, theologischer oder politischer Aufflarer, Borkampfer für geistige oder burgerliche Freiheit, gleich viel: wer das Bekenntnig der Freiheit im Munde führt, wer aufzutreten magt als Reformator feiner Zeit - und diese Freiheit ift nicht einmal mächtig genug, bas einzelne Subject von feinen perfonlichen Auswüchsen und Schlacken, feinen Leibenschaften, Thorheiten und Luften zu befreien - und diefer Reformator des Sahr= hunderts hat nicht einmal Rraft genug über fich felbst, fich felbst und fein eigenes Innere zu reformiren: mahrlich, das ift ein schlimmerer Obscurant, ein gefährlicherer Reactionair ift bas, als wie jemals aus dem feindlichen Lager hervorgeben kann. Jedes geistige Princip verlangt die volle Singabe des ganzen und ungetheilten Menschen; nicht blos fur den Rampf des Schlachtfelbes, auch für alle geistigen, alle geschichtlichen Kämpfe gilt bas Wort des Dichters, daß nur, wer das Leben ein= fest, das Leben gewinnen fann. Wem Theorie und Praris, Idee und Wirklichkeit nicht im innerften Rern, bem Rern des eigenen Lebens, der eigenen That, gufammenwachsen, wer nicht durch feine Sandlungen feine Grundfage, burch feine Werke feine Worte zu beftätigen, ja nöthigenfalls zu rechtfertigen weiß: ben kann wol für eine furze Beit Glück, Bufall, Unverstand ber Menge in die Sohe wirbeln; aber diefelbe Welle, die ihn emporgeschleubert, wird ihn ebenso rasch auch wieder hinunterfpulen.

An diefem innern Widerspruch ift Bahrdt, ungeachtet feiner glanzenden Unlagen und trop feiner gaben Beharrlichkeit, bennoch zu Grunde gegangen, und zwar nicht blos perfonlich, fondern auch die Ehre feines Da= mens, auch bas Gedächtniß ber Nachwelt hat er barüber eingebüßt. Möge fein Beifpiel benn auch uns in biefer Bewegung unferer Tage zur Lehre, zur Warnung gereichen! Mogen an ben verwitterten Bugen diefes Bilbes alle Diejenigen fich fpiegeln, welche, im Bewußtsein ihrer (wirklichen ober vermeintlichen) geiftigen Ueberlegenheit, die Achseln zucken bei bem Borte Sittlichkeit und es für einen Waumau ber Philifter, einen Bopf ber Romantif erklären! Mogen es namentlich alle Diejenigen thun, welche den Drang in sich fühlen, die Führer ihrer Partei, die Bannertrager ber Beit gu merben! Ein großes Princip mag fich mitunter wol fleiner Menichen bedienen, sich durchzusegen: aber groß werden die fleinen Menschen barum boch nicht.

Und das bringt uns benn auf ben zweiten und legten Punkt. Nicht blos zur Warnung foll uns bas Bild biefes Mannes bienen, nein, fondern auch gur Ermuthigung; nicht blos den falfchen Freunden der Freiheit zur Beschämung, fondern auch ihren aufrichtigen, treu ausharrenden foll es zum Troft gereichen.

Der wo haben Aufklärung, Tolerang und geiftige Freiheit je einen ärgern, einen gefährlichern Feind gehabt als Bahrdt? Bahrdt, der Allen, welche der Aufflärung, nach damaligem orthodoren Standpunkt, die Auflösung aller sittlichen Bande, ben Ruin aller Tugend, bie Bernachlässigung aller bürgerlichen und häuslichen Pflichten in die Schuhe zu schieben liebten, als ein lebenbiges und, dem Himmel sei es geklagt, nur allzugültiges Beweisstück dienen konnte? Bahrdt, der zulet so durch und durch angefüllt war von sittlicher Fäulniß, so gerichtet und zu Boden geschleudert von der allgemeinen Berachtung seiner Zeitgenossen, daß die Gehässisseit seiner Person sich unwillkürlich auf Alles übertrug, was von ihm ausging oder mit ihm in Berührung stand, selbst auch auf die Ideen, die er vertrat oder doch zu vertreten behauptete?!

Nun, und die Auftlärung hat auch diese Gefahr überwunden! und sie haben dennoch gesiegt, diese so schwer gefährdeten, so schmählich preisgegebenen Iden! Unbehindert durch die Widersacher, welche ihr ganz besonders durch Bahrdt erweckt worden, hat die Auftlärung ihre große Aufgabe dennoch vollendet und sich durch alle Klippen und Untiesen hindurch, in schöner, stetiger Folge, fortentwickelt zu immer reinern, wissenschaftlichern Formen, immer höhern, menschlichern Zielen. Der Schmuz, welchen Bahrdt in die Höhe sprigte, ist endlich nur auf ihn selbst zurückgefallen; an dem reinen Gewande der Auftlärung ist nichts davon haften geblieben, noch schweckt das Brot unserer Bilbung schlechter, weil der Acker, auf welchem sie gewachsen, unter Anderm auch mit dem Unrath eines Bahrdt gedüngt ward.

Hoffen wir, ja noch viel mehr, halten wir fest an der Ueberzeugung und getrösten uns ihrer, daß es auch mit der Entwickelung unserer politischen Freiheit nicht anders kommen wird. Man hört jest häusig den alten Spruch parodiren, daß, wo immer die Kunst gesunken, dies alle mal geschehen sei durch die Künstler. Ebenso, sagt man, sei nun überall und auch in unsern Tagen

Die Freiheit durch die Freiheitsmänner, die Demokratie gesunfen durch die Schuld der Demofraten. Dem Rleinmuth einer Beit, welche, gleich der unferigen, es hat erleben muffen, wie ihre edelften, ihre berechtigtften Soffnungen, eine nach der andern, mit Sturmeseile zu Grunde gegangen find, mag man diefe befchrankte Auffaffung verzeihen; es ift naturlich, daß fie nach Ertlärungen hascht für etwas, das ihr felber unerklärlich ift. Wer aber die Geschichte der Kunft mit freierm Auge und in etwas größerm Umfange beherrscht, der weiß auch, daß, wie immer die Runftler gewefen fein mogen, über aute und schlechte bin unbekummert, unabhängig - die Runft felbst ift ewig und schreitet ewig fort, von Sahrhundert zu Sahrhundert, zu immer neuer, immer schönerer Entfaltung. Cbenfo auch die Freiheit. Auch fie ift eine Sonne, vor die fich wol zuweilen Nebel, Wolfen, Gewitter lagern mogen; aber hinter Rebeln, Wolfen und Gemittern - die Sonne felbst vollendet dennoch unabwendbar ihre Bahn, ja felbst wenn fie unferm Auge entschwunden ift, leuchtet fie bennoch fort. Auch die Sonne der Freiheit, wenn auch in diefem Augenblick fur uns verhüllt, ift darum nicht verloschen; auch fie wird fiegen, und das nicht blos über ihre Wegner, das ware freilich wenig: sondern auch über ihre falfchen Freunde, auch über die, welche den heiligen Namen der Freiheit schänden und preisgeben, mit Ginem Borte, auch über bie politischen Bahrdte unserer Tage wird fie es!

Rarl Friedrich Bahrdt wurde am 25. August 1741 zu Bischosswerda geboren, wo sein Vater, Johann Friedrich, damals als Diakonus angestellt war. Die Parrheste, in welcher Bahrdt sich bei Abkassung seiner Selbstbiographie gefallen und die für ihn als pikante Juthat und Lockspeise für das Publicum allerdings wol unerlästlich sein mochte, hat auch des eigenen Vaters nicht geschont. Mit einer Offenheit, die man wenigstens dem Sohne gern erließe, erzählt er, wie sein Vater sowol die damalige Anstellung, als auch die nachfolgende rasche und glänzende Beförderung weit weniger seinem eigenen Verdienst zu verdanken hatte als der Gönnerschaft, mit welcher der damalige Oberconsistorialpräsident zu Versben, Graf von Holkendorf, ihn beglückte.

Sowol die Art und Weise, wie diese Gönnerschaft erworben, als wie sie geübt ward, ist charafteristisch für die damaligen theologischen Zustände Sachsens, sowie überhaupt für das Nepotenwesen, das dazumal überall in Deutschland, mit einziger Ausnahme Preußens, alle öffentlichen Verhältnisse durchwucherte.

Bahrdt's Bater war nach vollendeter Universitätszeit Hofmeister geworden in dem gräslich Flemming'schen Hause. Eines Tages wurde in demselben eine Hochzeit gefeiert, welcher auch Graf Holgendorf, als Verwandter der Familie, beiwohnte. Das Brautpaar war sehr ungleicher Beschaffenheit: die Braut wohlgewachsen, schön, geistreich; der Bräutigam geistlos, buckelig, von abschreckender Häßlichkeit. Um Schluß des Mahles, aufgeregt durch die "großen Pokale", verlangt die Ercellenz aus Dresden eine Strohkranzrede. Niemand hat daran gedacht: allein der Graf besteht darauf und die Gesells

schaft, in ihrer bacchischen Erregung, steht ihm jubelnd bei. Nun großer Tumult, große Berlegenheit — bis plöglich von seinem unscheinbaren Siß am Ende der Tasel der Hofmeister sich erhebt. "Er ergriff das frappante Thema von der Harmonie als Grundlage glücklicher Shen und führte dasselbe, nachdem er alle Anwesenden durch die Ankündigung desselben stußig und fast verlegen gemacht hatte, mit solcher Delicatesse und zu so allgemeiner und unerwarteter Zufriedenheit auß, daß ihm der Präsident die glänzendsten Lobsprüche ertheilte und von Stund' an beschloß, diesen zufällig entdeckten Mann von den seltensten Talenten in der Welt groß zu machen." (Bahrdt's Geschichte seines Lebens 2c. I, 17.)

Von da an wurde Bahrdt's Vater (um den Aussbruck des Sohnes zu wiederholen) "von einer Stelle zur andern beinahe gejagt. Der Präsident war so schwärsmerisch für ihn eingenommen, daß er ihm gar keine Zeit ließ, sich zu besinnen. Er wollte ihn mit Gewalt zu den ersten Ehrenstellen im Lande erhoben sehen und schien die Zeit nicht erwarten zu können, welche der geswöhnliche Stufengang ersoderte."

Die erste dieser Gunstbezeigungen war denn das oben erwähnte Diakonat zu Bischofswerda, während deffen unser Bahrdt, als Erstgeborener, zur Welt kam. Aber schon in demselben Jahre wurde der Günstling nach Schönfeld, "einer der schönsten Pfarreien bei Oreseden", befördert. Vier Jahre später sinden wir ihn bereits als Superintendent zu Dobrilugk, bis er endlich im Jahre 1747, wiederum durch die allmächtige Vermittelung seines Gönners, eine Vocation nach Leipzig, als Katechet und Prediger an der Peterskirche, erhielt.

Denn dies war von Anfang die eigentliche Absicht feines geistlichen Mäcen gewesen: ein Mann von solchem behenden Wis, solcher fließenden Beredtsamkeit, solcher Gewandtheit der Sitten schien ihm nur an einer Universität am rechten Fleck zu sein; nur die Universität war der geeignete Schauplaß für jenes außergewöhnliche Talent, welches Herr von Holzendorf hier entdeckt zu haben meinte. Bahrdt's Vater mußte sich daher sofort auch in der theologischen Facultät habilitiren. Die Beförderung blieb auch hier nicht aus: schon 1748 wurde er außervordentlicher Professor, 1750 Beisiger des Consistoriums, 1755 ordentlicher Professor der Theologie.

Allein wie es bei bergleichen Gönnerschaften zu geben pflegt: der Graf, bei bieser Wendung, welche er dem Schicksal seines Gunftlings gab, hatte weit mehr seine eigenen Wünsche, als die Bunsche seines Schützlings selbst befragt.

Und jedenfalls mehr als seine Fähigkeiten. Johann Friedrich Bahrdt mochte ein ganz geschickter Redner, ein sehr gewandter Gesellschafter, sogar ein ganz vortrefflicher Geistlicher mochte er gewesen sein, aber zum Universitätslehrer sehlte ihm nicht mehr als Alles. Nicht einmal von der lateinischen Sprache (a. a. D. S. 22) besaß er jene triviale und handwerksmäßige Kenntniß, deren er in seinem neuen akademischen Amt nothwendig bedurfte; man kann daraus abnehmen, wie es übrigens mit seiner gelehrten, geschweige denn gar seiner wissensschaftlichen Befähigung bestellt sein mochte.

Nun rechne man ferner dazu die Neiber und Feinde, welche den hinlänglich bekannten Günftling des allmächtigen Consistorialpräsidenten bei feinem Cintritt in Leipzig

empfingen und die alle nur auf eine Gelegenheit lauerten, ihn "als einen armen Sunder blofzustellen und den Holhendorf'schen Liebling verächtlich zu machen."

In der That, der arme Mann war der Martyrer feines Patrons. Gelbft noch in der (einigermaßen frivolen) Schilderung seines Sohnes ift es gar beweglich zu lesen, welche Noth er ausstand und wie er Jahre lang, mit Bittern und Bagen, sich abqualen mußte, insgeheim, durch nachträgliche hausliche Studien, die Ludenhaftigkeit feiner Renntniffe auszufüllen und einen Schein von Gelehrsamkeit zu behaupten, an den er felbst mahr= scheinlich blutwenig Anspruch machte, der ihm aber unentbehrlich war, wollte er feinen hochgeftellten Befchüger nicht prostituiren und bamit vielleicht bas gange Rartengebäude feines Glucks auf einen Schlag fcmachvoll ger= trümmern. Es macht dem alten Bahrdt alle Ehre und ift ihm, in unfern Augen wenigstens, eine beffere Empfehlung, als alle Commendationen und Recommendatio= nen der dresdner Ercelleng, daß er in diefer besperaten Lage Ropf und Berg bennoch nicht verlor, daß er sich nicht verleiten ließ, die Rolle des gelehrten Charlatans, die ihm hier gewiffermaßen aufgezwungen war, auf die Dauer fortzuspielen, fondern daß er im Gegentheil durch Unftrengung und Mühe und ehrlichen, ernfthaften Fleiß ben Foderungen feines Amtes zu genügen und die Renntniffe, welche feine Stellung vorausseste, wenigftens nachträglich zu erwerben fuchte. Der ausgezeichnete Gelehrte freilich, die Leuchte der Wiffenschaft, die Bierde der Universität, welche Graf Holgendorf, allzu fanguinischer Soffnung voll, in dem gewandten Strohfrangredner erblickt, ja zu der er ihn mit Gemalt hatte machen wollen,

ift er niemals geworden. Aber feinem redlichen Gifer gelang es, fich mit Unftand vor dem Publicum zu behaupten und den zweideutigen Urfprung feines Glücks in Bergeffenheit zu bringen, fodaß, als er endlich im Jahre 1775 in ansehnlichen Aemtern und Würden, ale Canonicus zu Zeig, Domherr zu Meigen, Superintendent zu Leipzig, zu feinen Batern versammelt ward, ihm allgemein der Ruf eines fleißigen und gewiffenhaften Lehrers folgte. Das Berzeichniß seiner Schriften, wie es unter Anderm von Abelung jum Jöcher, im ersten Band, und danach auch von Meusel, im Lexifon der von 1750-1800 verstorbenen beutschen Schriftsteller, I, 140 - 143 gegeben worden, ift außerordentlich zahl= reich. Doch enthält es, charafteriftisch genug, von eigentlich gelehrten Schriften, Schriften, wie man fie von einem Manne der Wiffenschaft, einem Universitäts= lehrer erwartet, wenig ober nichts; beiweitem das meifte find Erbauungsschriften, befonders Predigten, wie er benn zu feiner Beit einer ber beliebteften Ranzelredner Leipzias gewesen fein foll.

Aber nicht blos als Beitrag zur Charakteristik jener Zeit, "da Hofnarren Regimenter vergaben und sächsische Kammerdiener polnischen Starosten zu Nitterorden verhelfen konnten" (Pott, im Leben Bahrdt's, 1, 23), haben wir diese Geschichte seines Vaters hier so aussührlich erwähnt, sondern noch mehr wegen der nahen und unmittelbaren Beziehungen, in welchen dieselbe zu dem eigentlichen Helben dieses Auffages selber steht.

Ganz nämlich, bei allebem, sollte es Bahrde's Vater nicht vergönnt sein, die übeln Nachwirkungen jenes erften, in sich unwahren und erkünstelten Verhältnisses zu beseitigen. Sich selbst im Lauf der Jahre durch Fleiß und Ausdauer mochte er davon befreien: aber sie kehrten wieder und rächten sich gleichsam in der Entwickelung seines Sohnes.

Bu Vielem, was sich in Bahrbt's späterm Charafter verhängnisvoll entfaltete, ist zweifelsohne schon damals, in diesen ersten Eindrücken der Jugend, diesem frühsten Einfluß des väterlichen Beispiels, der Grund gelegt worden.

Die mahre, beste Grundlage jedes echten Familien= glucks find Fleiß und Arbeit; es fcmeckt fein Brot fo gut und bekommt den Kindern feins fo mohl, als das felbsterworbene, an dem der Schweiß des Baters flebt. Das Bewuftfein, einer Familie anzugehören, welche getragen wird von der Freundschaft hochgestellter und ein= flugreicher Gonner, mag viel Bequemes, viel Schmeichelhaftes haben; aber der rechte Segen, der Segen des Fleifies und der Arbeit, des Beispiels und der Ermun-terung, ift nicht darin. Wie Bahrdt's Bater Alles, mas er geworden, weit weniger feinem eigenen Berdienft und feiner wirklichen Fähigkeit, als einem glücklichen Ungefähr, einer Laune des Zufalls verdankte: fo wird auch Rarl Friedrich Bahrdt fein ganges abenteuerliches Leben hindurch nicht mude, nach Gonnern und Befchügern umherzusuchen; so ist auch er jeden Augenblick bereit, fein Lebensschiff den feltsamften, den unwahrscheinlichsten Launen des Zufalls zu vertrauen und nur die mahren Pfeiler jedes häuslichen und burgerlichen Gluds: Arbeit, Maß, Gelbstbeherrschung — nur biefe zu grunden trägt er feine Luft.

Für Bahrdt's Later ferner, in feiner verzwickten, unwahren Lage, war es eine traurige Nothwendigkeit gewesen, Morgens zu lernen, was er Mittags lehren wollte; gelehrter Tagelöhner, wie er war, hatte er sich wol begnügen müffen, von der Hand in den Mund zu leben.

Aber mas der Bater gezwungen, das that der Sohn freiwillig und aus eigener Neigung. Wie ohne sittliche Burde und höhern wiffenschaftlichen Sinn, fo ift Bahrdt auch, bei einer ungewöhnlichen Menge ber verschiedenartigsten Renntniffe, bennoch ftets ohne nachhaltige und grundliche Gelehrfamkeit geblieben. Faft alle Facher ber theologischen Bildung hat er berührt, in allen sich thätig gezeigt: aber in keinem einzigen ift er jemals wirklich heimisch geworden, aus keinem einzigen hat er, mas fonst die unmittelbare und ewig sichere Frucht jeder ehrlichen miffenschaftlichen Beschäftigung ift, sittlichen Muth und höhere, geistige Freudigkeit gewonnen. Wie er als Schriftsteller meift nur auf Bestellung bes Buchhandlers zu schreiben pflegte, fo auch feine gelehrten Studien trieb er immer nur eines nächsten, außerlichen 3medes willen, und immer nur fo lange und fo weit, als diefer 3med erfoderte. Bahrdt's Leichtsinn in dieser Sinsicht ift unglaublich; an die weitläufigften, die schwierigften wiffenschaftlichen Aufgaben, zu denen die mühfamften Borftudien gehörten, macht er sich mit einer Reckheit, einer Leichtigkeit, welche felbft Renner auf Augenblicke taufchen konnte; in völlig neue Lebensbahnen fturzt er fich, ohne auch nur eine Ahnung zu haben von den Pflich=

ten, die ihn erwarten, und der Berantwortlichkeit, die er auf sich nimmt.

Und das nicht blos in jungen Jahren: im Gegentheil, wie die Jahre wachsen und die Noth, so wächst
auch dieser Leichtsinn, dis er zulest in völlige Schwindelei, ja in noch Schlimmeres ausartet. Man sieht, er
hat überall nur die erste Hälfte des väterlichen Beispiels
vor Augen behalten; die andere, die Erinnerung an den
Fleiß, die Sorgen und Entbehrungen des Alten, hat,
tros der beredten Schilderung, die er selbst davon entwirft, in seinem Gedächtniß nicht gehaftet.

Dazu (und diefer Bug in der That fehlte noch, bas Bild diefes "Gunftlings wider Willen" zu vollenden) fam die höchst bedrängte ökonomische Lage der Familie. Memter, Burden und Titel hatte Berr von Solgendorf feinem Schügling wol verschaffen können, aber an bem Gelde (man erinnere fich, dag es jur Beit der Bruhl'= fchen Berwaltung war) ward auch feine Runft zu Schanben. Bielleicht auch, nach großer Herren Art, hielt er einen mäßigen Grad von Sunger für diejenige Lebensweise, bei welcher Geist und Gelehrsamkeit sich am wohlften fühlen, wie die uppigsten Pflanzen in magerm Boben meift am beften zu gedeihen pflegen. Bum Profeffor hatte er ihn wol gemacht, aber wovon der Profeffor leben follte, das überließ er der Beit. Und da nun der bekannte Spruch: "Lipsia vult expectari" fcon damals feine Geltung hatte, fo währte die Beit etwas lang, und fast zehn Sahre hindurch "mußte der Prediger den Magister, den Baccalaureus, den Professor ertraordinarius, den Doctor ernähren" (I, 20). Der wo er sie nicht ernähren fonnte, nun wohl, da machte er

Schulden: sodaß wir also auch die finanziellen Calamitäten, an benen Bahrdt Zeit seines Lebens gelitten und die ihm Veranlassung zu vielen schlimmen Streichen geworden sind, schon als eine Mitgift des väterlichen Hauses, eine gewohnte Umgebung seiner Jugend zu betrachten haben.

Ueberhaupt, so zweideutig es mit der historischen Treue von Bahrdt's Selbstbiographie allerdings bestellt ist und so wenig Gewicht wir deshalb auch auf einzelne Anekdoten und Geschichtchen legen wollen, die er von seinem Vater sowie überhaupt von seiner Jugendzeit erzählt (man vergleiche z. B. die allerdings etwas wundersame Erbschaftshistorie, I, 337—350, vgl. auch ebendaselbst Seite 28 fg.), so scheint uns doch aus Allem immerhin so viel festzusiehen, daß die häusliche Umgebung, unter welcher Bahrdt heranwuchs, keine durchweg glückliche und angemessen war und daß, wenn späterhin das Beispiel der Welt und der Ungestüm des eigenen heißen Blutes versührerisch auf ihn eindrangen, er bei den Erzinnerungen seiner Jugend, den Bildern des väterlichen Hauses nur wenig Schuß dagegen sinden konnte.

Aber wie wäre dies auch anders möglich gewesen, da seiner Erziehung gerade das Wichtigste fehlte, das lenkende, vorsorgende Auge des Vaters? Dies war jedenfalls das Schlimmste, was die thörichte Grille des Herrn von Holpendorf in ihrem Geleite hatte: indem Bahrdt's Vater seine ganze Zeit darauf verwenden mußte, nachträglich so gelehrt zu werden, wie sein hoher Patron ihn mit Gewalt haben wollte, so war er außer Stande, der Erziehung seiner Kinder die gebührende Ausmerksamseit zu widmen; den ganzen Tag eingeschlos-

fen auf seiner Studirstube, zitternd, daß ihm kein gelehrter Schniger entschlüpfe, geplagt von Nahrungssorgen und häuslichem Kummer, mußte er der Grille seines Gönners nicht nur die Nuhe des Augenblicks, sondern auch das Glück seiner Familie, die Zukunft seiner Kinder zum Opfer bringen.

Die Erziehung des jungen Bahrdt gerieth also ausschließlich in die Hände der Hauslehrer. Und welcher Hauslehrer! Wir wollen auch hier wieder Bahrdt's Glaubwürdigkeit nicht höher anschlagen, als sie ist; die Portraits, die er von seinen Lehrern entwirft, sind zu sehr mit jenem grellen, saftigen Pinsel gemalt, den er bei dergleichen Gelegenheiten liebt, und erinnern zu sehr an gewisse stereotype Figuren, mit denen er in spätern Jahren seine Romane auszuschmücken pflegte, als daß wir sie nicht, in dieser Färbung wenigstens, zum guten Theil für Phantasiegestalten halten möchten.

Gleichwol, und wenn man auch neun Zehntel auf Bahrdt'sche Uebertreibungen und seine specisische Lust am Schmuz abrechnet, so ist auch dieser Rest noch immer hinreichend, von der Erziehung, wie sie dazumal, vor dem Auftreten Basedow's, selbst in gebildetern Familien in Deutschland üblich war, eine höchst abschreckende Probe zu gewähren. "Den Jungens täglich so und so viel Stunden zu geben, sie dann auf der Stube zu halten, daß sie keine Teuseleien machen, und mit dem Ochsenziemer darunter zu hauen, daß das Fell stiebt" (I, 37), war die ganze Instruction, mit welcher Bahrdt's Vater die neueintretenden Präceptoren empfing. Nebenher durste der Lehrer möglichst wenig kosten; war es ein armer Student, der es umsonst that, in demüthiger

Hoffnung auf kunftige Fürsprache des hochwurdigen Berrn Professors, so war das um so besser.

So gingen die Bahrdt'schen Kinder von einer Hand in die andere; es kam vor, daß sie den Lehrer drei mal in einem Jahre wechselten.

Mit den Lehrern theilte sich das Gesinde in das Erziehungsgeschäft; kaum eine Art von Thorheit, ja Niederträchtigkeit läßt sich denken, in die Bahrdt nicht, seiner eigenen Erzählung zufolge, schon als Kind durch Lehrer und Gesinde ware eingeweiht worden.

Endlich mochte Bahrdt's Bater Dies Treiben benn boch zu anstößig werden; er beschloß, die häusliche Erziehung mit der öffentlichen zu vertauschen. Bahrdt wurde auf die Leipziger Nicolaischule gebracht, an deren Spipe damals "ber große Reiske" ftand. Allein wenn wir Bahrdt's Schilderung Glauben schenken, fo mar Reiske allerdings wol ein vortrefflicher Sprachforscher, ein ausgezeichneter Gelehrter, aber fein Werth als Schulmann war ziemlich untergeordnet. "Er hatte feine Gabe des Vortrags und konnte feine unermeflichen Reichthumer in Sprachen und Geschichte nicht von fich geben. Seine Seele" (wer sich mit Bahrdt's Schriften bekannt machen will, muß bergleichen Rraftausbrucke fcon mit in den Rauf nehmen, sie find zu charafteriftisch, als daß wir fie unterdrucken durften) "glich einem Bauche, ber ohne Kliftiere feinen Abgang hat. Es war ein Gelehrter, ber mit Renntniffen gang eigentlich überladen und eben darum beständig obstruirt mar. Man mußte felbft schon weit sein, wenn man ihn wirklich benugen wollte. Man mußte mit ihm fprechen, man mußte ihm Alles, was man zu wissen nöthig fand, abfragen: da war der

Mann unerschöpflich, da war er befriedigend, da ward er lehrreich. Aber wenn er Lehrlinge vor sich hatte und allein sprechen mußte, da konnte er nichts als exponiren und paraphrasiren, und das noch dazu in einem Deutsch, das nicht zu genießen war" (I, 71). Daß dies Letztere wenigstens kein Bahrdt'scher Zusat, dafür geben noch heutigen Tages die Reiske'schen Uebersetzungen, z. B. des Demosthenes, den Beweis.

Also war für den jungen Bahrdt auch hier nur wenig Gewinn zu holen. Auch war sein Aufenthalt auf der Nicolaischule nur von sehr kurzer Dauer; schon im nächsten Jahre (1754) hatte sein Bater Gelegenheit, ihn, fammt einem jüngern Bruder, in der berühmten Fürstenschule zu Pforta unterzubringen.

Wir haben bereits gefagt, daß Bahrdt eine personliche Vorliebe für allen Schmuz und Unrath hat und daß
fein Pinsel mit Behaglichkeit bei Schilderungen verweilt,
über die ein Anderer gestiffentlich hinwegeilen würde.
So auch in Dem, was er, in großer Ausführlichkeit
(a. a. D., 74—114), über den damaligen Zustand
dieser so berühmten, um die deutsche Bildung so hochverdienten Anstalt erzählt und was Alles darauf hinausläuft, die damalige Schulpforta als einen wahren Abgrund zu schildern von Unordnung und Verkehrtheit, von
geistiger und sittlicher Verwilderung. Unter den Lehrern
nichts als Narren und Pedanten; unter den Schülern
der lächerlichste Pennalismus Hand in Hand mit den
abscheulichsten Lastern; in der innern Verwaltung Betrug, Unordnung und klägliche Hungerleiderei.

Es muß natürlich an biefem Orte dahingeftellt bleiben, wie viel von diefen Beschuldigungen begründet und wie viel nicht. Nur, wenn Bahrbt gleichsam die ganze Luft von Pforta als verpestet schildert, so können wir doch nicht umhin, beiläusig darauf aufmerksam zu machen, daß nur wenige Jahre früher in eben diesen Räumen (um uns an diesem einen Beispiele zu begnügen) die erhabene, keusche, jungfräuliche Seele eines Klopstock sich entwickelt hatte: während allerdings ein junger Mensch, der so gewißigt hinkam und solche Schule bereits durchzemacht hatte, wie Bahrdt, allerhand Anstößiges erblicken mochte.

Dennoch, feinem eigenen Eingeständniffe nach, legte Bahrdt in den zwei Jahren feines Aufenthalts in Pforta den eigentlichen Grund feiner gelehrten Bilbung. Die tüchtige philologische Bucht, durch welche Pforta seit Jahrhunderten berühmt ift, verfehlte auch auf ihn ihre gute Wirkung nicht: wennschon er auch hierin sich mehr an das Aeuferliche hielt, indem er fich vornehmlich durch feine Gewandtheit in lateinischen und fogar griechischen Bersfünften auszeichnete. Mit befonderer und bei Bahrdt doppelt hoch anzurechnender Barme gebenkt er unter feinen dortigen Lehrern des Rector Frentag (geft. 1761; vgl. Abelung zum Jöcher, sowie Meufel, III, 492). Er nennt ihn "ben würdigsten Schulmann, den mahren Pendant eines großen Ernefti, einen ebeln, für feine Schüler vaterlich gefinnten Mann" (I, 75). Aber daß derfelbe "bei einem unbehülflich biden Körper ein äußerst aufteres Mir hatte und vor Fett grunzte", vermag ber dankbare Schüler bei alledem nicht zu verschweigen.

Ueber die Art feines Abschieds von Pforta find verfchiedene Verstonen im Umlauf. Nach Bahrdt's eigener Erzählung ware derselbe auf feine inständigen Bitten, weil er nämlich außer Stande gewesen, den brutalen Dennalismus seiner Mitschüler länger zu ertragen, alfo freiwillig und in allen Ehren, ja fogar nicht ohne Glanz (1, 130) erfolgt. Nach bem übereinftimmenden Beugniß Anderer dagegen (vgl. namentlich Pott, I, 70, wie auch die fehr forgfältige Compilation von von Gehren, im fiebenten Theil der Erich und Gruber'ichen Encyflopabie, Urt. Bahrdt) mare Bahrdt von Pforta relegirt worden. Un und für fich ift die Sache fehr gleichgultig; nur für die Glaubwurdigkeit diefes Abschnittes der Bahrdt'ichen Autobiographie murde fie allerdings entscheidend fein. Denn erftlich fonnte es danach mit der allgemeinen Berwilderung und ber Auflösung aller Bucht und Sitte im damaligen Pforta doch nicht fo arg gewesen sein, als er es schildert: noch auch er selbst das Lamm von Unschuld und Kindlichkeit, als welches er fich, in schwer zu löfenbem Widerspruch mit feinen eigenen frühern Erzählungen, inmitten diefer verderbten Umgebung barguftellen fucht.

Und endlich hätten wir barin vielleicht auch einen Schluffel, uns die befondere Gehäsigfeit zu erklaren, mit welcher er jene berühmte Anstalt beurtheilt.

Wie sich dies aber auch verhalte, genug, Bahrdt verließ im Jahr 1756 die Schule von Pforta; bald darauf,
in einem Alter von kaum 15 Jahren, sinden wir ihn
als Student zu Leipzig wieder. Bevor wir ihn jedoch
auf diesen neuen Lebenspfad begleiten, wollen wir hier
noch einige Betrachtungen einschalten, welche Bahrdt bei
Erzählung seiner Jugendgeschichte über sich selbst anstellt
und in denen er uns den eigentlichen kranken Fleck seines
ganzen Wesens, die eigentliche "erste Lüge", die all
seinen damaligen wie spätern Berirrungen zu Grunde

liegt, mit erschreckender Genauigkeit getroffen zu haben fcheint. Er fpricht von feiner Ueberfiedelung von Leipzig nach Pforta und daß biefer Wechfel des Aufenthalts, ber Umgebung, der Lebensweise, sonst so epochemachend für jugendliche Gemüther, auf ihn so gut wie gar keinen Eindruck hervorgebracht habe. "Ich war in Absicht auf Leibesftarte und Weltkenntniß ein mahres Rind und fand mich gleichwol in meine neue Welt, wie wenn ich schon oft folche Beränderungen erfahren hatte. Das Neue fcredte mich nicht; das plogliche Berfcwinden bes Alten rührte mich nicht" (1, 74). Läßt die äußerste Oberflächlichkeit des Geiftes, die vollkommenfte Debe des Bergens, mit einem Wort: die vollendete Inbolenz des Egoismus - läßt fie fich mit fürzern Worten treffender schilbern? Und welch ein Mann mußte werden aus diefem Rinde, in beffen Seele fcon mit drei= gehn Jahren fein Gindruck haftete? das ichon mit dreizehn Sahren fich ruhmen konnte, frei zu fein von Un= hänglichfeit, Pietat und Treue und jeder naturlichen Regung eines unverbildeten, findlichen Bergens?

Und an einer andern Stelle, über beren speciellen Zufammenhang man das Bahrdt'sche Buch selbst vergleiche (a. a. D., 53):

"Ich bin gewiß, daß auf diese Weise der Grund zu meinem idiosynkratischen Leichtsinne gelegt und mir für mein ganzes folgendes Leben zum bleibenden Hange gemacht worden ist, mir stets frohe Aussichten zu bilden und bei allen Gegenständen der Zukunft nur die heitere, angenehme und reizende Seite zu sehen und für Schwierigkeiten und mögliche bose Folgen gar kein Auge zu haben . . . . (Ebend., 76.) Dies ist das schähbare Eigen-

thum meiner Seele, das die Mutter Natur mir verlieh. 3ch kann durch fein Uebel auf lange Zeit niedergebeugt werden. Es fei fo groß es wolle oder komme noch fo plöglich und unvermuthet; so ift's, wie gesagt, nichts als ein Schlag, der durch und durch geht und mich höchftens auf einige Minuten nachdenkend macht. Aber fo wie die erste Erschütterung sich verbebt hat, so eilt meine rege Phantafie mir zu Sulfe und mein glucklicher Leichtsinn macht, daß die neue Lage, in der ich mich befinde, mir von einer geniegbarern Seite erscheint. Da erblicke ich augenblicklich eine Menge Bilber, die mich beruhigen, wenn's gleich nur oft leere Erscheinungen find. Da febe ich schnell oder bilde mir ein zu feben eine Menge großer ober fleiner Bortheile, welche das eingetretene Uebel nach fich ziehen konnte. Da febe ich eine Menge Mittel, wie ich mir es zu heben oder abzukurgen oder zu mindern vermag. Da fallen mir Anschläge und Projecte ein, durch deren Ausführung ich mich wieder schadlos zu halten und den erlittenen Berluft oder Schmerz mir wieder zu ersegen gedenke. Rurg, meine Rube ift in weniger Beit wiederhergestellt und ich trage bas Uebel mit ber größten Gelaffenheit, wenn es nur nicht mit continuirlichen Qualen verbunden ift. Ich fann auch betheuern, daß ich nie über ein Unglück geweint habe, ob ich gleich fonft bei rührenden Auftrit= ten fehr leicht weine."

Ein treues Bild, ohne Zweifel: aber auch ein Bild von Frivolität, Selbsttäuschung und sittlicher Feigheit, zu dem Bahrdt's traurige äußere Schicksale denn freilich nur den unvermeiblichen Commentar bilben.

1756 also kehrte Bahrdt nach Leipzig zuruck, um sich baselbst, nach dem Beispiel und unter der persönlichen Anleitung seines Baters, dem Studium der Theologie zu widmen.

Die Universität Leipzig befand sich damals in einer ihrer glänzendsten Epochen. Gottsched zwar hatte von dem Ansehen, durch welches er einige Zeit hindurch die beutsche Literatur beherrscht hatte und von dem ein nicht geringer Theil auch auf Leipzig, als auf ben Gis und Mittelpunkt literarifcher Cultur, zurückgefallen mar, bazumal bereits bedeutend eingebüßt, felbst auch bei feiner nächsten Umgebung. Auch Chrift, dieser noch beiweitem nicht hinlänglich gewürdigte Vorläufer Winckelmann's und Benne's, der Erfte, der die griechischen Alterthumer nicht blos mit Gelehrfamfeit, fondern auch mit Gefchmad und aufdammerndem Schönheitsfinn behandelt hatte, mar in bemfelben Jahre geftorben, da Bahrdt die Universität bezog. Doch wirkte fein Ginfluß noch lebendig fort und trug, in Berbindung mit der belletriftifchen Richtung, gu welcher Gottsched den Anftoß gegeben hatte, wesentlich dazu bei, dem wiffenschaftlichen Leben Leipzigs jenes liberale, afthetische Geprage aufzudrücken, das noch zehn Sahre fpater bem jungen Goethe fo mohlthuend entgegentrat und das (fegen wir hinzu) Leipzig feitdem eigenthumlich geblieben ift. Auch die bescheidene Thätigkeit Gellert's, deffen Name damals bereits einer ber populair= ften in Deutschland war und der durch feine liebensmur= dige Perfonlichkeit, die Reinheit feines Bergens, die Milde feiner Gefinnung einen größern Ginfluß auf die Jugend übte, als taufend Andere durch die erstaunlichste Gelehr= famkeit, kann nicht hoch genug angeschlagen werden.

Freilich wol, wie viel von dieser leipziger liberalen Bildung, wie viel namentlich von der Gellert'schen Duldsamkeit und Milde gerade bei der theologischen Facultät zu sinden war, das ist eine andere Frage: und wenn man die Namen der damaligen Facultät durchmustert und sich erinnert an die Streitigkeiten, die Klatschereien und Bersfolgungen, die namentlich unter den leipziger Theologen im Schwange waren, so dürste man nicht eben geneigt sein, sie zu Gunsten derselben zu entscheiden. Die theoslogische Facultät zu Leipzig war bekannt als eine der orthodoresten im Lande; zwei Menschenalter waren vergangen seit den berühmten Streitigkeiten mit Spener und Thomasius; aber die barbarische Rechtgläubigkeit, der unserbittliche Jionseiser von damals hatte sich getreulich sortgeerbt.

Nur ein einziger Mann machte in dieser Sinsicht eine Ausnahme, aber biefer auch eine glanzende: Johann August Ernesti, der eben dazumal (Professor der alten Literatur feit 1742, ward er im Jahr 1759 Profeffor ber Theologie) im Begriffe ftand, den Uebergang zur Theologie zu vollenden. Es ist begreiflich hier nicht der Drt, uns des Beitern über Ernefti's theologische Stellung und Bedeutung auszulaffen. Nur erinnern wollen wir, baf Ernesti der Erfte in Deutschland war, der die ftrengen und unparteiischen Principien philologischer Kritif, wie fie bis dahin allein an der profanen Literatur geubt worden war, auch auf das Studium der Bibel, diefe eigentlichfte Grundlage ber protestantischen Theologie, übertrug. Ernefti wurde badurch (Sagenbach, Borlefungen, V, 256) "ber Stifter einer neuen eregetifchen Schule, beren Grundfat einfach ber war, die Bibel ftreng nach ihrem Wortlaut zu erklären und sich bei dieser Erklärung weber durch irgend eine äußere Autorität der Kirche, noch durch das eigene Gefühl, noch durch die spielende und allegoristrende Phantasie... noch endlich durch irgend ein philosophisches System bestechen zu lassen." Es bedarf keines weitern Nachweises, welche außerordentliche Umwälzung der gesammten theologischen Wissenschaften in diesem scheindar so unverfänglichen, so anspruchstosen Grundsag eingeschlossen lag und welche bedeutende Rolle daher auch Ernesti unter den Borläusern, ja Bätern der Ausstlärung einnimmt: das Principat, das die Theologie dis dahin vor allen andern Wissenschaften siegreich behauptet, war damit gebrochen, dem Theologen im Phistologen ein Wächter eingesetzt, die Bibel selbst, im Princip wenigstens, ein Buch geworden wie alle übrigen.

Daß Ernesti bei allebem persönlich weit entfernt war, nun auch sogleich die Consequenzen diese Princips zu ziehen, daß er im Gegentheil, seiner kritischen Thätigkeit unbeschadet, in Allem, was das Dogma der Kirche anging, ein vollkommen unanstößiger, rechtgläubiger Christ war ("er glaubte noch an die Ewigkeit der Höllenstraßen, Gegenwart von Leib und Blut im Abendmahl und Verzdammiß der Heiben"; Bahrdt's Leben, von Pott, I, 71), das that der neuen Richtung nicht allein keinen Abbruch, sondern sogar es beförderte sie noch und erleichterte ihren Eingang. Ernesti der Orthodor half Ernesti den Kritiker übertragen; man verzieh ihm seine Eregese um seiner Dogmatik willen.

Wenden wir uns inzwischen zu Bahrdt zurud, fo ift es zunächst höchft auffallend und ein neuer, benkwürdiger Beitrag zu feiner Charafteriftit, daß in der ausführlichen

Erzählung, die er von feinen Universitätsjahren gibt (I, 114-227), der ebengenannten Männer, diefer eigentlichen Kornphäen der damaligen Universität Leipzig, kaum Die oberflächlichfte Erwähnung geschieht. Bon Gellert ift, wenn wir uns recht entfinnen, überhaupt gar feine Rebe. Gottsched's Rame wird zwar genannt: aber nur, um einige schmuzige Siftorchen daran anzuknüpfen von der "Attitude und Leibesfarbe", in welcher er die Frau Gottsched betroffen und die ihm ,, auf ein halbes Jahr alle Begierde nach dem andern Gefchlecht erftickte", fowie von ben "becontuschten Frauenzimmern mit weggefaultem Bapfthen", die er in den Zimmern des "Berrn Profeffor" getroffen haben will (a. a. D., 219, 220). Bon Ernefti scheint er sich, die ersten Sahre wenigstens, fogar mit Abficht fern gehalten zu haben; freilich auch feste die Ernefti'sche Methode mehr Kenntnig, mehr Fleig und mehr Beharrlichkeit voraus, als der Studiofus Bahrdt aufzuwenden Lust hatte.

Mit ftlavischer Anhänglichkeit dagegen ergab Bahrdt fich einem andern Manne, deffen Namen wir noch nicht genannt haben und der doch ebenfalls zu den Sternen der damaligen leipziger Universität gehörte; ja in den Augen nicht Weniger war er sogar die eigentliche Sonne Leipzigs — Christian August Erusius.

Erusius gehörte bekanntlich zu den hartnäckigsten und in seiner Art auch glücklichsten Bekampfern der damaligen Modephilosophie, der Wolfischen. Der strenge mathematische Formalismus derselben widerstand seinem unruhigen, phantastischen Geiste; auch war ihm, einer gläubigen, hingebenden Natur, einem Schüler Bengel's, der abstracte Rationalismus des Wolfischen Systems zuwider. Er war

ber driftliche, ber Offenbarungsphilosoph feiner Zeit: und nach Dem, was wenigstens Bahrdt von ihm erzählt, scheint er allerdings stellenweise nicht nur über den Wolfischen, fondern überhaupt über jeden Menschenverstand hinausgegangen zu fein. "Bei Crufius mar fein Antichrift, feine Judenbekehrung, fein taufendjähriges Reich und Alles, was feine theologia prophetica enthielt, zur firen Idee geworden. . . Der Mann ging wirklich fo weit, daß er g. B. den Papft zu Nom, der ihm einmal als Untichrift vor der Stirn lag und ihm beständige Ungft verurfachte, in allen poetischen Stücken bes Alten Teftaments fand, wo nur etwa von einer Person die Rede war, welche als bos und gefährlich bargeftellt wurde. So glaubte er fteif und fest, daß in allen Pfalmen David's, wo von einem Gottlofen gesprochen wurde, darum ber heilige Bater gemeint fein muffe, weil bas Subftantivum (Barafcha) mit einem De articuli verseben ift" (1, 121; vgl. ebend. 222). Etwas gang Befonderes bunfte er fich, in feiner Metaphysif ben Begriff der Gubsifteng, bes vermittelten Seins, bes Seins in, mit und vermittels eines Andern, im Gegenfaß zur Erifteng, als dem Sein schlechthin, gefunden zu haben, hauptfächlich beshalb, weil er fich badurch im Stande glaubte, die Dreieinigkeit der göttlichen Person auf neue und sieabafte Beife zu behaupten: und es ift eine artige Anekdote, wie Cruffus einmal, im Gespräch mit Bahrdt über ben gefährlichen Einfluß der Wolfischen Philosophie, in die schadenfroh gerührten Worte ausbricht (1, 224): "Es ift boch in der That ein mahres Arcanum Satanae, daß Wolf den Beariff der Subsistenz nicht hat."

Auch mit der philologisch-fritischen Methode Ernefti's

war Crusius nichts weniger als einverstanden; er war Logifer genug, um den verstedten fegerischen Rern barin zu wittern. Wie man nur glauben konne, daß folche Apostaten und irregeniti, wie Aquila und Sommachus, den Sinn bes Beiligen Geiftes verstanden und in ihren Uebersehungen richtig ausgedrückt hatten? Diese Beisheit blahe nur auf: "ftudiren Sie meine Philosophie und mit ber Zeit die prophetische Theologie und beten um die Enade des Beiligen Geiftes, fo werden Sie Alles erlangen, was Gie zu einem nüglichen Werkzeug der Rirche Chrifti machen fann" (a. a. D., 223). Seine Borlesungen felbst schildert Bahrdt folgendermaßen: "Er leitete feine Buborer beständig aufs Mufteriofe und Uebernatürliche. Er lehrte sie, in der Bibel überall Inpen und Weiffagungen auf die neuern Zeiten zu finden . . . und den Sinn, ohne Rucksicht auf Sprachlehre, a priori beweisen." Un dem Commentar über die Pfalmen, feinem Lieblingsthema, las er, als Bahrdt bies Colleg hörte, "schon acht Jahre und war noch lange nicht bis in die Balfte; man fann also benten, wie viel man im halben Sahre zu hören befam. Aber bafür waren auch feine Digreffionen befto faftreicher. Er war im Stande, über ben Namen Jehovah acht Stunden zu lefen. Funfzehn Stunden lang erzählte er die Geschichte David's, Die Pfalmen zu erläutern" u. f. w. (222, 223).

Und diesem wunderlichen Schwärmer nun, diesem Berächter sowol des strengen Denkens als der positiven Wissenschaften, wurde Bahrdt's theologische Bildung haupt- sächlich, sogar ausschließlich übergeben; in der confusen Gelehrsamkeit dieses Mannes, bei der dem Schüler anfangs mit Recht der Kopf schwindelte (I, 117), sollte

ber leichtfertige, verwilderte Jungling wiffenschaftliche und sittliche Saltung finden! Die Dankbarkeit und Ehrfurcht, biefe ihm fonft so fremden Eigenschaften, womit Bahrdt noch in feiner Lebensgeschichte von Crufius, "diesem größten Philosophen feiner Beit", spricht (118), laffen uns schließen, wie groß in seiner Jugend die Abhangigkeit von ihm gewesen und wie blindlings, nachdem die erfte Befremdung einmal überwunden war, er dem phantaftischen Suftem seines Meifters, bei bem man überdies ber eigentlichen Gelehrsamkeit und also auch des eigentlichen Stubiums so bequem entbehren konnte, sich gefangen gab. Er "hörte Alles bei Erufiuffen; Sprachen und Gefchichte blieben gang ausgeschloffen" (125). Gleich Cruffus, mard er "Philosoph und Schwärmer zugleich. Er glaubte fteif an alle dogmatischen Lehrfätze und Beweife. Er erzitterte vor dem Antichrift und fühlte einen beiligen Gifer für ben Sturz des Papftes, den er hafte als das zehnköpfige Thier in ber Offenbarung Johannis. Er freute fich auf die bevorstehende allgemeine Judenbekehrung und dachte mit Entzücken an die nahe Beit, wo alle Juden fich taufen laffen und mit uns communiciren wurden" u. f. w. (123).

Bugleich aber, indem er einseitig und mit Verachtung aller abweichenden Ansichten in die Worte seines Meisters schwor, legte er den Grund zu jener Ueberhebung und jener literarischen Sitelseit, die ihn auch späterhin, als er die Kinderschuhe der Crusius'schen Weisheit längst abgeworfen hatte, zu keinem verständigen Urtheil, keiner gründlichen Sinsicht kommen ließ.

Ueberhaupt, wenn wir dies erste Stadium seiner theologischen Bildung recht erwägen, wenn wir bedenken, in welcher roben, geiftlosen Form die Orthodoxie ihm in seiner Jugend entgegentrat und wie Bahrbt felbst sich damit gleichsam überfütterte — ift es ein Wunder, daß er späterhin, beim ersten Anstoß, sogleich bereit war, von einem Extrem überzugehen ins andere? ein Wunder, daß diese barbarische Strenggläubigkeit abgelöst ward von einer ebenso barbarischen Ungläubigkeit? Der ist das nicht vielmehr eine ganz gewöhnliche, ganz nothwendige Folge, von der selbst edler geartete Naturen uns unzählige Erempel geben?

Wiewol es Bahrdt zuviel Ehre anthun hieße, wollte man behaupten, daß sein späteres Auftreten erst aus einem solchen Umschlag der Gegenfäße, einer solchen innerlichen Krisis hervorgegangen wäre. Innerlichkeit war, wie wir schon wissen, Bahrdt's Sache überhaupt nicht und am wenigsten in jenem Falle, sondern die nächste und eigentliche Veranlassung dazu, wie wir bald sehen werden, war sehr materieller, sehr schmuziger Natur.

Den Geift des jungen Bahrdt also nahm Crusius und dessen "prophetische Theologie" gefangen. Aber auch seine Ausmerksamkeit zu kesseln, aber auch seinem Fleiß Ausdauer, seinen Sitten Haltung, seinen Leidenschaften Maß zu geben, dazu war weder das Ansehen des "als Halbgott verehrten" Lehrers (I, 122), noch auch die strenge häusliche Zucht seines Vaters ausreichend. Mit großer Behaglichkeit seste er die Lebensweise, die er schon als Schüler geführt, als Studiosus fort; die akademische Matrikel war ihm nur ein Freibrief, die Nichtsnußigkeiten, die er bei seinen Hosmeistern und in Pforta erlernt, in desto größerm Maßstabe auszusühren. Man

bringe dabei in Anschlag, daß Bahrdt's Studenkenzeit in die ersten Jahre des Siebenjährigen Krieges siel und daß Leipzig, meist in feindlichen Händen, überfüllt von Diplomaten, Hosseuten, Offizieren, und in Folge dessen auch von Courtisanen, Spielern und Abenteurern, mehr noch als sonst jeder liederlichen Neigung den geräumigsten Schauplaß bot.

Bahrdt benutte ihn redlich. Mitunter zwar (I, 125) überkamen ihn Angst und Neue über die verlorene Zeit, besonders, wie er naiv hinzusest, zu Anfang jedes neuen Halbjahres; er "bat alsdann Gott in seinem Morgenund Abendsegen, daß er ihm Beharrlichkeit verleihen wolle und that die heiligsten Gelübde." Allein was war das mehr, als der allergewöhnlichste Kaßenjammer? und as beweist derselbe weiter, als daß Bahrdt's Aus inweisungen nicht einmal das Uebersprudeln einer genialen, übersträftigen Natur zu Grunde lag, sondern daß er auch hier, zu schwach nicht blos zum Guten, sondern auch zum Bösen, zwischen Genuß und Neue, Nausch und Uebelkeit, in unerträglicher Halbheit hintaumelte?

Unter den zahlreichen Geschichten dieser Art, die er, mit bekannter Schamlosigkeit, in seiner Lebensgeschichte zum Besten gibt, ist und jederzeit eine höchst merkwürdig erschienen: nämlich die Geschichte von Faust's Höllenzwang (I, 178—205). Daß mit dem crassesten Unglauben der crassesten Aberglaube Hand in Hand geht, ist gar keine so seltene Erscheinung; Lamettrie, der an keinen Gott glaubt und sich vor Gespenstern fürchtet, Boltaire, der ecrasez l'infame schreit und dazu blaß wird, wenn man vom Tode spricht, stehen in der Geschichte menschlicher Thorheit keineswegs allein. Aber daß auch Bahrdt —

Bahrdt, der sich erhaben glaubte über alle menschlichen Borurtheile, Bahrdt, der fich rühmte, den Schleier des Aberglaubens zerriffen und feiner ganzen Nation eine Factel angesteckt zu haben — daß eben biefer Bahrdt, Bahrdt mit der eifernen Stirn! Beifter citirt, Schape arabt und auf den Stein der Weisen laborirt, dies vermuthlich wird der Mehrzahl unserer Leser etwas Neues fein. Der Fauft'iche Söllenzwang in den Sanden des Freibenfere Bahrdt wurde ichon immer ein pifanter Unblick fein. Dennoch, ftande die Geschichte, die wir hier im Sinne haben, allein, fo murden wir fein Gewicht auf diefelbe legen; fie konnte dann ein Studentenschwank fein ober zum höchften eine Nachwirkung Crufius'fcher Phantaftereien. In der That ift fie aber nur das Glied einer Kette; wer Bahrdt's Leben weiter verfolgt, wird feben, wie er fein Saus in Salle für Schatgraber und Befchwörer öffnet und an den alten munderlichen Beireis zu Belmftabt die vertrauliche Bitte richtet, ihm boch das Recept zum Goldelirir mitzutheilen!! Ueberdies ift die Siftorie für Bahrdt's gange Beife fo charafteriftifch, ftellt uns ben gangen Mann, wie er leibte und lebte, mit feinem gangen Leichtsinn, feiner Schwindelei und feinem weiten Gewiffen, fo vollständig dar, daß wir uns ichon um deshalb nicht verfagen mogen, sie, wenigstens auszugsweise, hier einzuschalten, und zwar, da fonst ein guter Theil bes Charafteriftischen verloren geben murbe, so viel moglich mit Bahrdt's eigenen Worten.

"Es war (erzählt er) im Anfang des Siebenjährigen Krieges, ungefähr im zweiten Jahr deffelben, da meine Phantasie von einem neuen Gegenstande erfüllt und beinahe ganz gefesselt ward. Ich wohnte mit meinem Bru-

ber wieber in meines Vaters Hause, als ein Student mich besuchte und mir den Antrag that, Faust's Höllenzwang zu fausen oder einen Rausmann dazu ihm zu verschaffen. Ich kannte das Buch nicht, ward aber voll heißer Begierde, es zu besitzen, da mir der Student sagte, daß es eine vollständige Beschreibung der Geisterwelt enthalte und Anweisung gebe, wie man mit den Geistern bekannt werden und sie zwingen könne, Alles zu thun, was man verlange."

"Meine Einbildung (fährt Bahrdt fort) affociirte sogleich diese Beschreibung mit allen den seierlichen Borftellungen von Geistern und Dämonen, womit mein akabemisches Orakel, der Philosoph Erusus, meinen Kopf bereits angeschwängert hatte. Ich fühlte schon eine Art Seligkeit, wenn ich bedachte, daß ich aus diesem Buche von den Geistern mehr noch erfahren wurde, als Erusus mir hatte sagen können, welcher meine Wisbegierde nur erhist, aber nie befriedigt hatte. Ich empfand einen gewissen Stolz bei dem Gedanken, daß ich nun mit den höhern Geistern Umgang haben und mir Schäge der Weisheit und des Mammons, ohne allen Auswand an Geld und Kopfanstrengung, durch sie würde verschaffen können."

"Mit diesen aus Durft nach höherer Weisheit und felbst aus einer Art von Andacht und Pietät entstandenen Betrachtungen verband sich mein Hang zu großen Projecten und seltsamen Aussichten . . . . und entzündete in mir den feurigsten Bunsch, dieses Buch in meine Hände zu bekommen."

"Ich hatte feit ber ersten Nachricht Tag und Nacht feine Ruhe dafür. Immer schwebten mir die Geifter

mit allen ihren Herrlichkeiten vor Augen, welche der Mensch durch sie erlangen sollte. Und unaushörlich sann ich auf Mittel, dieses Schapes, es koste auch was es wolle, mächtig zu werden..... Unsehlbar hatte auch meine Armuth Theil an dieser Flamme, die mich verzehrte. Denn das Buch sollte auch die Mittel enthalten, sich ganze Scheffelsäcke voll Gold und Silber zu erzeugen. Was konnte also ein junger Mensch, dessen Kopf so voller Unternehmungen war und der doch nur über wenige Groschen Wochengeld zu gebieten hatte, sehnlicher und brennender wünschen, als eine solche Quelle des Ueberslusses?!"

Nur daß es nicht so leicht war, an diese Quelle zu gelangen. Der Student, der den Mittelsmann bei diesem Handel abgab, seste den Preis auf nicht weniger als 500 Thaler. "Der Besiger selbst wurde verschwiegen. Es ist, hieß es, ein Fremder, der das Buch in Oresden aus der gräflich Brühl'schen Bibliothek entwendet hat." Der Graf selbst sollte es vor einigen Jahren aus Venedig erhalten und mit 1000 Thalern bezahlt haben.

Dieser Schat überstieg denn freilich Bahrdt's ökonomische Kraft beiweitem, aber nicht seine (wie er es sehr höslich nennt) Ersindungskraft. "Ich ging mit meinem Bruder und einem gewissen armen Studenten, Namens Funk, zu Nathe, ob dies Buch wol in der Geschwindigfeit abzuschreiben sei. Funk, der als ein äußerst armer Mensch Alles in der Welt wagte, wenn er nur die mindeste Aussicht bekam, aus seiner traurigen Lage in eine erträglichere versetz zu werden, war bereit, einige Nächte Schlaf zu opfern. Mein Bruder simmte ein. Und nun war das Project fertig."

Und das bestand denn in Folgendem. Bahrot gab vor, einen Käufer gefunden zu haben, "einen preußischen vornehmen Offizier", der baar 800 Thaler zahlen wollte, also eine erkleckliche Summe mehr als der Unterhandler verlangte. Aber ein fo freigebiger Räufer habe auch bas Recht, ein fehr vorsichtiger zu fein; er verlange daher, das Buch vorher einige Augenblicke in Sänden zu haben, um von der Echtheit deffelben fich zu überzeugen. Und zwar, da er "burchaus entschlossen sei, feine Perfon bei einem so verdächtigen Sandel nicht kenntlich werden zu laffen, fo habe er es Bahrdt zur Bedingung gemacht, ihn in einem Nebenzimmer zu verbergen, ihm bas Buch zu zeigen und, wenn er es fur echt erkenne, bas Beld fogleich in Empfang zu nehmen, ihn felbst aber ungefeben durch eine Sinterthur zu entlaffen." Man fiebt, Die Sache war auf eine gang gemeine Escroquerie angelegt, bergleichen Bahrdt, Dank feiner fruchtbaren "Ginbildungsfraft", bis an fein Lebensende verschiedene ausgeübt hat.

Der Unterhändler, durch den verheißenen Gewinn geblendet, geht in die Falle. "Am Abend des gesetzen Tages, in der Dämmerung, erschien er zitternd, mit seinem Faust unter dem Arme, den er in zehnsaches Papier und dreisache Tücher eingeschlagen hatte, damit der Geisserduft nicht herausgehen und Unheil in einer Priesterwohnung anrichten möchte. . . Der Angstschweiß stand auf seinem Gesichte, da er mir die Kapsel übergab, und zitternd und bebend sah er mich mit dem Schaze in das Nebenzimmer gehen, wo der Ofsizier, seiner Meinung nach, mit dem Geldsacke schon angekommen war." Bahrdt aber, sowie er das Buch in Händen hatte, "soh wie ein

Pfeit" in den geheimen Schlupfwinkel, wo die Verschmorenen, auf drei Tage mit Lebensmitteln versehen, ihn bereits erwarteten und wo sie nun "mit unglaublicher Hige den ganzen Höllenzwang abschrieben. Wir schnitten die Hefte auseinander und theilten sie unter uns. Und ich übernahm das wichtige Geschäft, die Teusel nebst allen Kreisen, Sigillis, Pentaculis Salomonis und wie all die Dinge heißen, am Fenster abzuzeichnen und dann mit rother oder schwarzer Tinte, der Farbe des Originals gemäß, anzufüllen."

Der arme Mittelsmann inzwischen wartet vor der verschlossenen Thür, horcht, lauscht, pocht in Todesangst; endlich, da Stunden vergangen sind, mitten in der Nacht, macht er Lärm. Bahrdt's Vater erwacht, das Gesinde fährt auf — der verzweiselnde Unterhändler bekennt den ganzen Jusammenhang der Geschichte — man sprengt die Thür.... aber siehe da, das Jimmer ist leer und erst nach drei Tagen der tödtlichsten Angst, nicht blos für den Studenten, sondern ganz besonders auch für die Aeltern, die sich dies plögliche Verschwinden ihrer Söhne nicht erstären können, stellen die Flüchtlinge sich wieder ein und liefern, unter guter oder schlimmer Auserede, den Schat in die Hände des Vermittlers zurück.

"Mit wahrem Seißhunger (fährt Bahrdt fort) fiel ich nun über das so sauer erworbene Kleinod her und fludirte es Tag und Nacht mit solcher Emsigkeit, daß ich es schier auswendig lernte."

Allein der hinkende Bote, wie man zu fagen pflegt, kam nach. Weisheit und vor Allem Schäge zu erringen, und zwar ohne Arbeit und Muhe zu erringen, war das Biel diefer ganzen abenteuerlichen Speculation gewesen:

und nun, siehe da, ergab sich, daß auch der Teufel nicht einmal ohne Anstrengung und Mühe, ohne Fleiß und Gelehrsamkeit zu bannen war! Auch um sich die Geister dienstbar zu machen, bedurfte es, selbst mit dem Höllenzwang in Händen, noch einer Menge von Veranstaltungen, Zurüstungen und Kenntnissen, aftronomischen, technischen und andern, daß dem armen Bahrdt, dessen Cache Anstrengung und Arbeit nun einmal nicht sein sollte, der Muth völlig entsank.

Er ließ also "vor der Hand den ganzen ersten Theil des Höllenzwangs liegen, welcher Magia innaturalis überschrieben war, und las den zweiten, die Magia naturalis, durch, wo ich weit kürzere Vorschriften und weit weniger Ersodernisse sand." Besonders reizte ihn ein Stück, wie man im Spielen gewinnen könne. "Ei, das ist ja ebenso gut, dachte ich, als der Schahgeist. Du darsst ja nur einige Messen hintereinander Gabrielen oder Polenzen die Bank sprengen, so hast du auch, was du brauchst, um im Besit eines Nitterguts dich wohlzubesinden. Ich that also gleich, was vorgeschrieben war . . . zog meine besten Kleider an, wanderte in eine Gesellschaft, wo gespielt wurde, ließ mich in hohes Spiel ein und — verlor alles Geld, das ich hatte, und blieb noch einige Thaler schuldig."

Begreiflicherweise ging es mit allen übrigen Erperimenten nicht besser; eins davon, sich unsichtbar zu machen, verunglückte, troß aller Genauigkeit, so handgreiflich, daß Faust's Höllenzwang ein für alle mal in die Ecke wanderte. Nur dem "armen Funk", der zu allen diesen Thorheiten so geduldig mitgeholsen hatte, wurde, echt Bahrdtisch! zum Dank dafür, durch eine angebliche Geis

fterbeschwörung noch ,, eine Komödie gespielt, welche ihn hatte das Leben fosten können " (203).

Unter diefen und ähnlichen, zum Theil noch viel unwürdigern Streichen war das übliche akademische Triennium benn gludlich verlaufen und es wurde Beit, mit Ernft an die fünftige Lebensbahn zu denken. Gelernt hatte Bahrdt, nach feinem Gingeftandniß, blutwenig, und auch dies Wenige war Studwerk und ohne irgend einen geistigen, geschweige benn sittlichen Zusammenhang. Nur feine formalen Talente, wie ichon in Schulpforta, hatten fich auch auf der Universität fortentwickelt. Er mar ein gewandter Declamator, wortreich, ichlagfertig, burch Richts aus dem Concept zu bringen; feine erfte Predigt hatte er schon mit fiebzehn Sahren gehalten (1, 203-17) und fcon bei biefer Gelegenheit eine feltene Rednergabe, aber auch leider ebenso viel Frivolität und Gitelkeit an den Tag gelegt. Außerdem glanzte er als unermudlicher "Disputirgeist" (231 fg.); er sprach und schrieb ein ziemlich fliegendes Latein und wußte in den gelehrten Scheingefechten, die damals noch eine unendlich wichtigere Rolle im akademischen Leben spielten als jest, durch "Big, Cophisterei und eine ganz außerordentliche Dreiftigleit, die ich fast Frechheit nennen möchte" (227), sich ben Ruf eines höchft gefürchteten Gegners zu verschaffen.

Trop dieser völlig oberflächlichen und nichtigen Bildung hielt Bahrdt sich gleichwol für vollkommen berechtigt, selbst als Docent aufzutreten; mit dem Lernen war es nicht gegangen — ganz wohl, so wird er vielleicht als Lehrer mehr Glück haben. Nachdem er also im Jahr 1761 feierlichst zum Magister promovirt war, sing er sosort auch an, Vorlesungen zu halten, zunächst als Nepetent seines Vatere. Er las Dogmatik, "weil ihm diese am leichtesten wurde und weil er auch noch gar nicht im Stande gewesen wäre, etwas Anderes zu lesen" (248) — ein etwas eigenthümzlicher Standpunkt, wie uns bedünken will, für einen angehenden Dogmatiker. Sein Vater (250), neben dessen Studirzimmer er las, stand hinter der Thür, um ihm zuzuhören, mit einer Schreibtafel in der Hand, in welscher er die Schniger des jungen Docenten notirte, um ihn nach der Stunde zu belehren. Bahrdt versichert selbst, seine Ignoranz sei "fürchterlich" gewesen und der gute Vater hätte oft mehre Seiten voll zu notiren gehabt.

Gleichwol ift bas docendo discimus ein altes Sprich= wort, deffen Wahrheit felbst von mittelmäßigen Röpfen noch täglich bestätigt wird: wie hatte es einem von Saufe aus fo behenden Ropf, von fo glücklichen Anlagen, wie Bahrdt, damit fehlschlagen sollen? Jedenfalls fam er jest gründlich dahinter, mas Alles ihm noch mangelte, um in der gelehrten Welt dereinft jene glanzende Rolle zu spielen, nach der fein Ehrgeiz sich sehnte und die feine Eitelkeit gern schon jest vorweg genommen hatte. Bunachft machte er fich durch diefes vom Chrgeiz erzwungene Studium, "mit den täglichen Nachbefferungen feines Baters", von feinem theologischen Suftem Meifter -: mobei ihm das, fei es nun mahre, fei es erdichtete, immerhin in beiden Fällen gleich intereffante und für einen Reformator der Rirche, wie Bahrdt fein wollte, höchft angemeffene Beständniß entschlüpft, "daß er auch betheuern konne, in seinem Leben weiter fein theologisches

System, weder groß noch klein, gelesen noch viel weniger studirt zu haben" — als nämlich damals im ersten Anfang seiner akademischen Laufbahn, als zwanzigjähriger Docent!!

Außerdem drängte fich ihm jest auch die Unentbehr= lichfeit jener positiven, historischen Kenntniffe auf, die er, gestütt auf Crusius' Autorität, bis dahin nur allzugern bei Seite gelaffen hatte. Er naherte fich jest Ernefti ebenso fehr, wie er ihn früher vermieden. Auch lernte er, gleichzeitig mit feinem Bater, bei Reiske Sprifch und Arabifch. Der alte Bahrdt nämlich hatte, wie es scheint, mit Gewalt feinen Kopf darauf gefest, vor feinem Tode noch ein gelehrtes Werf zu liefern. Er hatte dazu, in Erinnerung vermuthlich an feine eigene Rreuzträgerschaft, das Buch Siob gewählt, und zwar mit der etwas munderlichen Absicht, daffelbe hauptfächlich aus dem Arabischen zu erklären. Das Buch erschien auch wirklich, nach fiebenjähriger Arbeit; aber wenn es nur halb fo misrathen mar, als der Sohn es schildert (289 fg.), so hatte der Alte, tros aller Anftrengung, feinen 3weck doch grundlichft verfehlt. Und nach der Kritik des berühmten Teller in der "Allgem. Deutschen Bibliothef", I, 2, 178-92, fcheint es allerdings.

Um dieselbe Zeit bestand Bahrdt auch seine theologischen Prüfungen vor dem Oberconsistorium in Oresden. Nicht eben glänzend: aber Bahrdt verstand es schon damals, wie seine Schilderung der Eraminatoren beweist, die Schwächen der Menschen zu benußen, und nebenher drückte man gegen den Sohn des leipziger Superintendenten ja auch wol ein Auge zu.

So erhielt er denn bereits im Jahr 1762 feine erfte Anstellung als Katechet an der Peterskirche zu Leipzig. Gehalt und Sporteln waren zwar armselig genug: den-

noch aber "war diese Stelle der süßeste Gedanke und der heißeste Wunsch so manches jungen Mannes, weil er in derselben sich geehrt, in allen Familien zutrittsähig und bei jeder Schönen der Aufmerksamkeit würdig sah" (315). Als Prediger versichert er, sich gleich anfangs großen Beifall erworden zu haben ("meine Kirche war gewöhnlich so voll wie die Frühpredigten meines Vaters" a. a. D., 316): und da von allen Bahrdt'schen Talenten das Talent der Beredtsamkeit das größte, oder wo dies zu viel gesagt ist, das mindest problematische und dasjenige ist, das selbst in seinen letzten Jahren noch sogar seine erbittertsten Gegner zu einer gewissen Anerkennung nöthigte, so dürsen wir dieser Versicherung schon Glauben schenken.

Ebenso frühzeitig wie als Docent und Kanzelredner trat Bahrdt auch als Schriftsteller auf: aber auch ebenso unvorbereitet. Schon als Student (1758) hatte er ein paar Bogen: "De usu linguae arabicae", drucken lassen. Er hatte darin auf eine (wir wiederholen Bahrdt's eigenen Ausdruck: I, 317 fg.) "höchst armselige Weise" auf den Rugen hingewiesen, welchen die arabische Sprache sur Erläuterung der hebräischen gewähre, eine Reminiscenz, wie man sieht, von dem "Hiod" seines Vaters, und dabei den berühmten Michaelis in Göttingen, die erste Autorität damals im Gediete der orientalischen Wissenschaften, im Vorübergehen, er, ein bartloser Schüler! angezapst. Die Folge war gewesen, daß Michaelis "sich über den leipziger Knaben hermachte und ihn in einer Recension so blutrünstig schlug, daß alle Welt das Maul

aufsperrte, den Knaben für einen Dummkopf hielt und nichts mehr von ihm lesen wollte."

Größern, aber nicht viel schmeichelhaftern Erfolg hatte er mit einem andern, umfangreichern Werke, mit dem er im Sahr 1763 auftrat. Martin Crugott, geftorben 1790 als fürstlicher Hofprediger zu Carolath, hatte 1761 unter bem Titel : "Der Chrift in ber Ginsamkeit," ein Grbauungsbuch herausgegeben, das fich durch die Milde feiner Grundfage, sowie durch feine, für jene Beit wenigftens, gefchmachvolle Form vielen Beifall und eine große Ausbreitung erwarb, befonders unter den höhern Stanben: wie ihm denn namentlich die Ehre widerfahren ift, von der Gemahlin Friedrich's des Großen ins Frangofifche übertragen zu werden (Berlin 1776; vgl. Meufel, a. a. D., II, 243). Mit einem Worte: Erugott's "Chrift in der Einsamkeit" war das religiofe Modebuch jener Beit; was damals von Andachtsbüchern erschien, war im Crugott'schen Stil gehalten und führte ben "Chriften" oder die "Einfamkeit" oder am besten alle beide im Titel; vgl. Pott, I, 97.

Auf diese Verbreitung des Erugott'schen Buchs gründete unser angehender Autor seine Speculation. Sein
theologischer Standpunkt war damals, wie wir ihn oben
geschildert haben und wie er nach der Schule, die er
durchgemacht, nothwendig sein mußte: sklavischer Anhänger Erusius', Verächter der Ernesti'schen "Schulweisheit",
das Gedächtniß vollgepfropft mit den seichten Paragraphen der väterlichen Dogmatik, war er, wie gebrechlich
übrigens, zum mindesten in einem Punkte fest: in seiner
Orthodorie.

3war wenn wir seiner Autobiographie Glauben schen-

ken, so hätte er schon damals Anwandlungen vom "Durchbruch des Lichts" gehabt (1, 256 fg.); er theilt lange Unterredungen mit, die er angeblich schon zu jener Zeit theils mit seinem Vater, theils mit seinem Schulfreunde aus Pforta, Pallmann, geführt haben will und in denen er anfängt, allerhand Zweisel an der unbedingten Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, der Göttlichkeit Christi, der Dreieinigkeit u. s. w. zu äußern. Allein die psychologische Unwahrheit dieser Gespräche ist handgreislich; sie sind zweiselsohne erst nachträglich erfunden und verdienen keine größere Beachtung, als ein ähnliches Histörchen, das er sogar schon aus seinen Knabenjahren erzählt (bei Pott, 44 fg.; vgl. mit Bahrdt's eigener Lebensgeschichte, 1, 263 fg.).

Und vor Allem beweifen es bie Thatfachen, namentlich auch in diefem Falle. Bahrdt nämlich, speculirend auf die Berbreitung des Crugott'ichen Buches, beschlof, daffelbe ins Orthodore - ober genauer zu fagen, da das Buch eigentlich schon selbst vollkommen rechtaläubig war, in den specifischen Jargon der Crufius'ichen Frommigfeit gu übertragen. Er schaltete (384 fg.) "fast in alle Derioden einige Worte, oft aber auch zwischen die Perioden gange halbe Seiten ein, welche die Schrift des Berrn Crugott driftlich machen follten." Außerdem fügte er Predigten, Gebete, Pfalmen u. f. w. aus eigener Fabrif hinzu, meift fehr schwülftig geschrieben, in jenem halb rhetorischen, halb fentimentalen Stile, ber bamale ale eine Frucht der Young'schen "Nachtgedanken" sich in Deutschland zu verbreiten anfing. Pott (I, 100) macht darun= ter befonders eine "poetische Schilderung der Bolle" namhaft, in welcher "Pech, Schwefel und glühende Schlacken nicht gespart sind; am schlimmsten kommen die Freigeister weg, besonders Boltaire, den er zu einem der stärksten Hossieferanten des Satans macht." Das Ganze wurde durch eine Borrede eingeleitet, in welcher unter Anderm die Vernunft "nur ein schwaches Werkzeug für die Neligion" genannt, das ursprüngliche Erugott'sche Buch aber als ein höchst gefährliches Werk bezeichnet wird, "weil es die Liebe zu einer blos natürlichen Tugend erreget, welche doch nur ein geschmücktes Laster ist, dem die Duelle der wahren Tugend, der Glaube an den Weltsheiland, sehlt."

Auf diese Weise von sieben Bogen auf zwei ftarke Bande angeschwellt, erschien das Buch 1763 unter dem Titel: "Der Chrift in der Ginfamkeit; verbeffert und mit neuen Abhandlungen vermehrt von R. F. Bahrdt." Theils die fanatische Strenggläubigkeit, die sich in den Bufagen und Einschaltungen aussprach, theils und ganz befonders die Unverschämtheit, mit der hier die geistige Arbeit eines Andern nicht nur benutt, sondern geradezu auf den Ropf geftellt war, erregte den Unwillen aller Berftandigen und rechtlich Denkenden. Bon den entgegengefesteften Parteien erfuhr der vorwisige Autor die hartesten Buchtigungen; Lavater richtete einen derben Brief an ihn und die angesehensten Journale jener Beit, die "Allgemeine deut= sche Bibliothet", die bald darauf ihre weitschichtigen Repertorien eröffnete, an der Spige, deckten ichonungslos bas Unziemliche und Unehrliche feines Berfahrens auf.

Doch fehlte diesen Wunden auch der Balsam nicht. Das Buch fand, in dieser frommlerischen Verkleidung, so viel Beifall beim Publicum, daß es mehrfach aufge-

legt, auch ins Hollandische übertragen ward — und was hatte der Autor denn weiter gewollt ?!

Zwei also von den Hauptfactoren seiner ganzen spätern literarischen Thätigkeit sind sogleich im Beginn derfelben sichtbar: bei geringster Kenntniß größte Anmaßung
und eine literarische Industrie, die um ihre Mittel und
Wege nicht eben in Verlegenheit ift. Nicht lange und
auch der dritte zeigt sich: Scandalsucht und Intrique.

Der verbefferte "Chrift in der Ginfamfeit" hatte, wie eben erzählt, ein ziemlich großes, wenn auch nichts weniger als ruhmliches Auffeben erregt und verschiedene Gegenschriften veranlagt. Diefen Umftand benutte Bahrdt, unter der Maste eines gegen ihn felbst gerichteten Un= griffe nicht nur die Tabler feines Buches ju perfifliren, fondern dabei auch gleich einigen Privatfeinoschaften, die ihm auf dem Bergen lagen, geschickterweise Luft zu machen. Gegenstände dieser Feindschaft waren Gottsched und der damalige Professor der Dichtfunft, Rarl Andreas Bel; biefer Lettere allerdings ein armfeliger Schächer, von bem in literarischer Binficht nichts befannt ift, als daß die fast hundertjährigen Acta Eruditorum unter feiner Redaction glücklich zu Grabe gingen (f. des Berfs. Gefch. des deutschen Journalismus, I, 285), mahrend über feine fittlichen Eigenschaften alle Nachrichten übereinstimmend den Stab brechen. Gottsched und besonders Bel lebten in alter Feindschaft mit Bahrdt's Bater; auch dem Cohn mochten fie wol Giniges in den Weg gelegt haben. Bur Strafe bafur nun richtete Bahrbt (angeblich mit Beihülfe Friedrich Teller's, deffelben, der fich späterhin als Prediger zu Zeit einen traurigen Ruf verschaffte durch die ungeberdige Buth, mit der er alle Aufflärer verfolgte,

und darunter nicht blos Bahrdt, sondern selbst seinen eigenen Bruder, den berühmten und um die deutsche Kanzelberedtsamkeit hochverdienten Abraham Teller in Berlin: Bahrdt's Lebensgeschichte, I, 318 fg.) zwei Briefe an sich selbst, in denen er namentlich Gottsched und Bel auf die unverschämteste Weise angriff, mit kleinen, schmuzigen Persönlichkeiten, in jenem plumpen, bäurischen Stile, den er in der Folge, im "Keheralmanach" und sonst, so sleissig und allerdings bis zu einer gewissen Meisterschaft cultivirte.

Bahrdt hatte die Sache nach seiner Art sehr schlau gemacht; er hatte das Schriftchen außerhalb Leipzigs in einem kleinen Landstädtchen drucken lassen. Aber Herr Bel, als "Mitglied der Büchercommission" in derlei Untersuchungen erfahren und diesmal recht eigentlich pro domo streitend, brachte mit leichter Mühe den Papiermüller, den Drucker, den Unterhändler — und bald genug auch den Autor selbst heraus. Die Sache nahm eine gefährliche Bendung; Absehung und Gefängnis, diese bittern Früchte, die Bahrdt im Verfolg seiner Schriftsstellerei noch öfters kosten sollte, drohten ihn gleich zu Ansang derselben zu empfangen.

Inzwischen gelang es ihm, auch hierin die miferabelsten Scenen seines spätern Lebens vorausspielend, durch bemuthige Bitten und Zugeständnisse die schwerbeleidigten Gegner zu befänftigen: sodaß er für dies mal noch, wenn auch nicht mit Ehren, doch wenigstens mit heiler haut entwischte.

Aber auf wie lange? Dem einen Unwetter war er glücklich entronnen: schon jedoch, aus dem faulen Grund seiner eigenen sittlichen Verdorbenheit, zog sich ein anderes, gefährlicheres über seinem Haupt zusammen.

Der Vorfall mit Gottsched und Bel war in Vergessenheit gerathen und der Zukunft des jungen Gelehrten, geebnet und erleichtert durch die Fürsprache seines Vaters und anderer einflußreicher Gönner, lächelten, allem Anscheine nach, die günstigsten Gestirne. Der Beisall, welchen seine Predigten fanden, nahm von Woche zu Woche zu; schon wurde er von Vielen seinem Vater nicht nur an die Seite geset, sondern selbst über ihn: sodaß das leipziger Publicum es völlig in der Ordnung sand, als er 1766 zum Adjunct seines Vaters befördert ward.

Im folgenden Sahre erhielt er auch eine außerordent= liche Professur der biblischen Philologie. Um diefer Profeffur willen, bei der es hauptfächlich auf Ernefti's Empfehlung ankam, hatte Bahrdt von der bisherigen Strenge feines Crufius'fchen Standpunktes etwas aufgegeben und fich mehr zu Ernefti, in feinen Studien sowol als perfönlich, hingeneigt. Bei ber Schnelligfeit feiner Faffungsfraft hatte er fich wirklich in furzer Zeit eine Menge gelehrter Renntniffe erworben - oder wenigstens den Gebrauch und Schein derfelben; fein "Compendium der hebräifchen Grammatif", fein "Commentar zum Malachias" (dem jedoch der Recenfent in der "Allgemeinen Deutschen Bibliothef", XI, St. 1, 142 fg., in einer fehr ausführ= lichen Beurtheilung "grammatikalische Fehler, etymologi= fche Pedantereien und einen außerst schlechten eregetischen Geschmack" nachweist) und Anderes, was er in den

Sahren 1764—67 edirte, beweift, wie rasch auch in diefer Hinsicht seine literarische Verdauung war und wie geschickt er das eben Erlernte nicht blos in Vorlesungen, sondern auch in Bücher umzusegen verstand.

Selbst nach auswärts hin hatte er sich bereits eine Art von Bekanntschaft des Namens erworben; eine "Sammlung von Kanzelreden über wichtige und den Namen des Gekreuzigten verherrlichende Wahrheiten der Religion", die er 1764 zu Leipzig erscheinen ließ und in denen er denselben schwülstig frömmelnden Ton fortsetze, den er im "Christen in der Einsamkeit" angeschlagen, hatte ihm, in Verbindung mit diesem letzern Werke, die Ehre verschafft, von dem berühmten Hauptpastor Göt, Lessung'schen Andenkens, zu einer Pfarrstelle in Hamburg in Vorschlag gebracht zu werden. Bei der Blüte jedoch, in der eben damals seine leipziger Hossnungen standen, hatte Bahrdt die Bewerbung abgelehnt.

Und doch hatte er selbst schanden zu machen. Es arbeitet, diese Hoffnungen zu Schanden zu machen. Es ist schon oben wiederholentlich die Rede gewesen von dem ausschweisenden Lebenswandel, welchen Bahrdt von Jugend auf geführt. Auch Prosessorenmantel und Predigerkrause hatten darin nichts geändert; höchstens, daß er ein wenig vorsichtiger geworden war und seinen schlechten Leidenschaften mehr nur in der Stille nachhing.

Allein der Krug brach: und ein widerlich scandalöser Vorfall brachte das garftige Geheimnif auf einmal zu Tage.

Ueber die Einzelheiten dieser Katastrophe eristiren wieberum verschiedene Bersionen. Welche die richtigere, wird und Niemand zu untersuchen zumuthen. Auch kommen sie sämmtlich ziemlich auf Eins hinaus: um Borbelle, Rupplerinnen, leichtsinnig ausgestellte und bann hinterdrein gewaltsam zurückgenommene Wechsel drehen sie sich alle, und selbst Bahrdt's eigene Erzählung, so abenteuerlich sie aufgestut ist und so viel Mühe er sich darin gibt, sich auch in diesem Falle nur als ein unschuldiges Opfer der Kabale darzustellen (I, 370—86; vgl. Pott, 129—44), vermag ebenfalls nicht, um diese widerwärtigen Punkte umhinzukommen.

Das Aergerniß war allgemein; bei nicht Benigen mochte noch die Schadenfreude dazukommen, in diesen Scandal gerade einen Mann verwickelt zu sehen, der sich mit so vielem Nachdruck zum Vorkämpfer des reinen Glaubens aufgeworfen und sich, in Schriften und Predigten, so große Dinge gewußt hatte mit christlicher Tugend und Frömmigkeit.

Die Sache zu verheimlichen oder in Güte beizulegen, war unter diesen Umständen unmöglich. Schon hatte die Industrie sich des Borfalls bemächtigt: "Es erschienen Beichnungen, Kupferstiche, ja sogar Medaillen, auf welchen Bahrdt bei seinem Mädchen erschien.... Dieser Einfall ward dann auf mancherlei Art eingekleidet und angewandt, ja er erschien sogar auf Dosen gemalt."

So Pott, a. a. D., 143. Wenn berfelbe jedoch gleich barauf den Berliner Nicolai zum Urheber dieser Caricaturen macht und baher den "eingewurzelten Haß" batirt, der zwischen Nicolai und Bahrdt gewesen sei, so ist er dabei offenbar einem völlig irrthümlichen Gerücht gefolgt. Von eingewurzeltem Haß gegen Bahrdt haben wir überhaupt bei Nicolai wenigstens nichts verspüren können. Im Gegentheil, die beiden Briefe Nicolai's an

Bahrdt, welche und in der Pott'schen Brieffammlung aufbewahrt find (II, 56, 126), geben ein neues Zeugniß für die große Gute des Bergens und die praftische Bumanitat des vielverkannten Mannes, der nicht blos im äfthetischen Gebiet, sondern auch im Punkt der Moral und der sittlichen Tuchtigkeit von pedantischer, echt burgerlicher Strenge war. Dag ein folcher Mann feine Reigung verspuren konnte, sich mit einem Libertin, wie Bahrdt, in nahere Berbindung zu fegen, dies freilich scheint uns gang natürlich und wird man diefe Erscheinung fich fast überall wiederholen feben, wo Bahrdt mit einem honetten Menschen in Berührung fommt. Aber gang abgesehen bavon, hatte Bahrdt Nicolai, zur Beit feines gießener Aufenthalts, buchhändlerifch großen Schaden gethan: fodaß, wenn eine Feindschaft vorhanden war, Diefelbe ihre gang unmittelbaren, praftifchen Grunde hatte und nicht erst aus dieser Klatschaeschichte erklärt zu werben braucht. Endlich aber ift auch das ganz unrichtig, als ob die Polemik der "Allgemeinen Deutschen Bibliothek" gegen Bahrdt (benn das ift doch eigentlich der Punft, den Pott im Ginne hatte) erft von diefer "Beranlaffung" herstamme: diese Polemit ift, wie unsere obis gen Auszüge beweifen, ichon alter, fie findet fich gleich im erften Bande ber "Bibliothet" und erklart fich binlänglich theils aus der damaligen Richtung, theils aus ber Dberflächlichkeit der Bahrdt'schen Schriften überhaupt.

Hier also ließ sich nichts mehr verdecken noch beschwichtigen; die "schöne Ceber war gefällt, nicht vom mächtigen Urm eines Eblen, sondern von einer Aupplerin und einem Trunkenbolb" (Bahrbt, a. a. D., 380) — mit andern Worten: Bahrbt mußte seine fämmtlichen

Aemter und Würden freiwillig niederlegen. Erft um diefen Preis erfolgte vom Hofe zu Dresden die gütliche Niederschlagung der bereits eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung; Bahrdt's Stern in Leipzig war erloschen für immer.

Und hier sei es nun verstattet, einige allgemeine Betrachtungen über die damalige Epoche unserer geistigen Entwickelung anzuknüpfen. Ständen Bahrdt's Liederlichfeiten allein, wäre namentlich diese leipziger Katastrophe nichts weiter, als der erste brutale Ausbruch einer wenn noch so tiefen, doch immer nur persönlichen Berdorbenheit, so wäre es allerdings das Ueberslüssigste von der Welt, wollten wir uns auch nur mit einer Sylbe noch dabei aushalten.

Aber die Sache hat noch ausgebehntere und tiefergehende Beziehungen; sie ist, wie verwerflich, wie nichtig an sich, doch auch nur ein Zeichen der Zeit und kann nur im Zusammenhang mit dieser richtig verstanden werden.

Durch das gesammte 18. Jahrhundert nämlich, dessen Aufgabe überhaupt darin bestand und das eben deshalb das Jahrhundert der Aufklärung heißt, weil es aus der Gebundenheit und Verknöcherung der unmittelbar vorherzgehenden, rein formalen, conventionellen Epoche den unmittelbaren; natürlichen Menschen gleichsam auszulösen und wiederzugewinnen, ihn, aus der Masse vererbter Vorurtheile heraus, über sich selbst und seine unendliche Berechtigung auszuklären, mit Einem Worte, noch einmal, wie im Alterthum, den Menschen, jest aber den denken-

den, den bewuften Menschen zum Mafftab aller Dinge zu machen strebte....

Durch dies ganze Jahrhundert, sagen wir, geht, als ein wesentlicher Theil dieser Aufgabe, namentlich auch das Bestreben, die leibliche, sinnliche Seite des Menschen aus der theologischen Abstraction, welcher die deutsche Welt nach der Nesormation des 16. Jahrhunderts verfallen war, wiederherzustellen und sie mit der übersinnslichen, geistigen Seite, das heißt also mit den Foderungen des Gesehes und der Sittlichkeit, auszusöhnen.

Diese Verföhnung konnte nur durch Vermittlung der Kunft vor sich geben. Die Kunst ist eben die Sphäre, in welcher Sinnliches und Geistiges, Irdisches und himm-lisches zusammenfallen, sich durchdringen und vermählen.

Die Sittlichkeit der Kunst nun aber ferner ist die Schönheit; die Sinnlichkeit daher zur Schönheit, den unmittelbaren, natürlichen Menschen zum idealen, kunstlerischen zu erheben, wird das vornehmste Ziel des 18. Jahrshunderts.

Der nächste Spiegel einer jeden geistigen Bewegung ift allemal die Literatur; auch diese allmälige (wenn dieser moderne Ausdruck hier gestattet wäre) Wiederhersstellung des Fleisches hat ihre Spuren, in deutlicher und ununterbrochener Neihenfolge, in der Literatur des 18. Jahrhunderts niedergelegt.

Schon aus der legten Hälfte des 17. die fogenannte zweite schlesische Schule gehört hierher: Hoffmannswaldau und seine Nachahmer. Es ist wahr, sinnliches Leben und Fülle der Leidenschaft sucht man auch bei ihnen, nüchternen, pedantischen Männern, voll gravitätischer Ehrbarkeit, noch vergebens. Aber zum wenigsten die Sprache

der Sinnlichkeit haben, wenigstens die Farbe der Leidenichaft miffen fie zu erheucheln.

Was ihnen abgeht, diesen Funken innern Lebens und wahrer, brennender Leidenschaft, das, in ungebändigter Fülle, besigt Günther. Aber die Propheten sind allezeit gesteinigt worden; auch die Propheten, welche die Geschichte selbst ihren eigenen Entwickelungen voranschickt, pflegt es nicht besser zu ergehen. Die Fackel der Leidenschaft, die in Günther glüht, verzehrt zunächst ihn selbst; der erste Dichter unserer modernen Poesse, in welchem Poesse und Leben wirklich wieder in Sins fallen, der Erste, der sich loszureißen wagt von der Convenienz der Sitten wie der Kunst, büst er diesen Ruhm, der Erste zu sein, mit seinem eigenen Untergang.

An Günther reihen sich Hagedorn und die sogenannten Anakreontiker, Gleim, Ut, Georg Jacobi u. s. w. Sie singen, in kleinen, melodischen Liedern, die sich gleichs sam unwillkurlich ins Dhr einschmeicheln, heitern Lebensgenuß bei Nosen, Wein und Liebe; die besonnene, maßwolle Haltung ihres persönlichen Lebens muß auch hier wieder die Freiheit entschuldigen, welche der Poet sich nimmt.

Diese Arbeit der Anakreontiker wird, in weitestem Umfang, von Wieland, in der zweiten und allein denkwürdigen Epoche seiner schriftstellerischen Thätigkeit, aufgenommen und, mit den reichen Mitteln seines leichten
und glücklichen Talentes, zum theoretischen Abschluß gebracht: bis endlich, nach so viel Ansägen, Versuchen und
Vorbereitungen, Goethe hervorgeht, dieser wahre, vollenbete Mensch, dieser eigentliche Schlußstein des 18. Jahrhunderts, darum, weil er der schone Mensch als solcher,

das vollendete künftlerische Subject und also mit ihm die Aufgabe der ganzen Epoche gelöst ist.

Aber auf diefen Ginen, der das Ziel erreichte, wie ungeheuer die Bahl derjenigen, die im vergeblichen Ringen danach zu Grunde geben! Das, in plaftifcher Bollendung, bei Goethe die höchfte Gefundheit, das, halb und unreif, tritt bei feinen Borläufern vielmehr als Rrantheit auf; woraus er, in feliger Befriedigung, Wein bes Lebens fchöpft, das, kaum berührt, berauscht den Andern schon die Ginne und vergiftet das Blut in ihren Abern. Ginen diefer Borlaufer, Gunther, haben wir bereits genannt. Wir wollen, aus der unmittelbaren Nachbarschaft Goethe's, noch einige wenige Namen anführen, welche und jeder weitern Auseinanderfegung überheben: Schubert, Burger, Leng. Zwifchen Gunther auf der einen, Schubert, Lenz und Burger auf der andern Seite find - es ift nicht zu viel behauptet - ganze Generationen untergegangen in dem vergeblichen Bemüben, die Ginnlichfeit mit der Sittlichfeit, die Leidenschaft mit der Schonheit, ben Simmel mit der Erde auszuföhnen; die Bergen ganzer Geschlechter find verblutet an diefem Rif, ber burch bas Sahrhundert ging und ben zu schließen die Götter felbst uns ihren sichtlichen Liebling fenden mußten.

Diese frankhafte Erregung nun, dieser innere Streit und Widerspruch des leiblichen und geistigen Menschen, bleibt keineswegs in der poetischen Literatur allein: auch die übrigen Gebiete geistiger Thätigkeit, auch die eigentlichen Wissenschaften werden davon angegriffen.

Wir wollen in diefer Beziehung befonders auf Rlog aufmerkfam machen. Rlog ist der Erste, der die sittliche Zerfallenheit in die eigentliche Gelehrfamkeit verpflanzt. Bas feine Freunde Gleim und Jacobi nur ichuchtern, mit horaxischer Mäßigung, andeutungsweise zu singen (und auch nur zu fingen) wagen, Wohlleben und finnlichen Genuf, das überfest Rlog, mit unerhörter Frechheit, in die grobe Profa eines völlig ungebundenen, liederlichen Lebens; er ift der Erfte unter den deutschen Gelehrten, der die Libertinage öffentlich zum Princip erhebt. Rlog ift badurch von großem Ginfluß geworden, viel größerm und viel verderblicherm, als man jest, bei der Berschollenheit, in die auch Rlog' Andenken gerathen ift, noch weiß. Geiftreicher Mann, berühmter Gelehrter, gefürchteter Rritifer, murde er mit diefen laren Grundfagen - ober richtiger, mit biefem Mangel aller fittlichen Grundfage ber Mittelpunkt einer gahlreichen Jungerschaft, die sich späterhin weit ausbreitete in Literatur und Wiffenschaft; nur im Vorübergeben wollen wir bier an Leute, wie Riedel, Schirach, Saufen (der dem Freunde und Wohlthater bann die bekannte Biographie als Schandfäule aufs Grab feste), sowie baran erinnern, daß auch Bürger, zu nie ersettem Verluft, biefe Rlogische Schule durchgemacht hat.

Im Nebrigen, um nach keiner Seite hin ungerecht zu sein, wollen wir zugeben, daß jenes Ertrem der theologischen Abstraction, in welchem der deutsche Geist sich bis dahin gefallen hatte, dies andere, dies Ertrem des Genusses und der sinnlichen Hingabe, fast mit Nothwendigkeit erzeugte, und daß ein Princip, das die dahin auf so brutale Beise verleugnet worden war, bei seinem ersten Wiederauftreten nicht anders als ebenfalls brutal erscheinen konnte. Aber in ihrem personlichen Verhalten sind Männer, wie Klog, darum noch nicht gerechtsertigt.

664

Bahrdt nun gehört der traurige Ruhm, für das fpecielle Gebiet der Theologie etwas Aehnliches geworden zu fein, wie Rlot fur die Gelehrsamkeit überhaupt. Bahrdt ist der Rlog der Theologen; in die reinen, die doppelt heiligen Grenzen der Theologie übertrug er jene sittliche Berriffenheit, jenen Aufruhr des leiblichen Menfchen gegen ben geistigen, porzugsweise theologischen, jenen ganzen wüsten Taumel ber Leidenschaft, ber bis dabin feine Opfer zumeift nur unter den Poeten gefodert hatte. Un Ernefti's Beispiel haben wir nachgewiesen, wie vorsichtig, wie wurdevoll das perfonliche Verhalten gerade derjenigen unter den damaligen Theologen war, welche durch ihre dogmatischen Neuerungen dem orthodoren Bewußtfein anftößig wurden; ein Blick in die Lebensgeschichte eines Semler (vgl. Sagenbach's Borlefungen, V, 263 fg.), Berufalem, Röffelt u. A. wurde dies noch deutlicher be-Bahrdt ift der Erfte, der dies "Gis der feuschen Scham" durchbricht. Die (ein Punft, der nicht genug hervorgehoben werden kann, weil in ihm bas gange Wefen bes Mannes enthalten ift) feine gange Bekehrung von der craffesten Orthodorie gur craffesten Freigeisterei gar feinen sittlichen Ursprung hat und gar nicht die Frucht einer innern, geiftigen Rrifis ift, fondern im Gegentheil, Bahrdt's Beg gur Aufflarung geht recta via durch bas Bordell, er wird erft Freidenfer, weil es mit der Frommigkeit ein für alle mal nicht mehr geht und weil die Orthodoren felbst, voll sittlichen Efels, ihn von fich ausgestoffen haben: fo auch Bahrdt's fernere freigeisterische Wirksamfeit fest diefen Schmuz ihres Urfprungs in jedem Augenblicke fort. Bis gum vorigen Jahre (oder ist es noch jest — oder vielleicht

auch schon wieder fo?) wurden Edelleute, welche ein infamirendes Berbrechen begangen, jum Burgerlichen degradirt; Bahrdt's Uebergang zu den Aufflarern hat etwas Aehnliches. Was Andere ihren eigenen Vorurtheilen, ihrem eigenen verwöhnten Bergen, muhfam, in fcmerglichen Rämpfen, abgerungen, bas ergreift Bahrdt in ber Desperation bes Augenblicks, wie ein verzweifelter Spieler seine lette Karte ergreift; die neuen Lehren, welche bie Andern nur im bescheidenften Tone, nur mit Chrerbietung gegen das felbit, mas fie befämpfen, nur ben Eingeweihten vorzutragen wagen, damit stellt Bahrdt fich auf den Markt, das verbrämt er mit Zoten und schlech= ten Wigen, das benugt er, das Beifallswiehern des gro-Ben Saufens zu erlangen. Bahrdt wird dabei unterftust durch die gangliche Abwefenheit alles Schönheitsfinnes und aller äfthetischen Elemente in ihm. Wir haben oben gefagt, daß die Berfohnung jener beiden großen Gegenfage, Sinnlichkeit und Sitte, Geift und Materie, nur in der Runft erreicht werden fonnte. Run freilich, da konnte niemand weiter davon entfernt fein, als Bahrdt. Es murde schwer halten, eine literarische Perfonlichkeit nachzuweisen, die in Allem und Jedem, in Ge- . finnung und Leben, in Form und Ausdruck, bis auf den Stil hinunter, ben er fchreibt, fo gang von Schönheitsfinn entblößt, fo ganz verlaffen ift von allem äfthetischen Inffinct, wie Bahrdt; in Buch und Leben, in Stil und Sprache, immer und überall die nactte, baare Baglichfeit. Selbft gegen Rlos, dem doch von feiner Beschäftigung mit den Alterthumern her wenigstens ein gemiffes außerliches Formgefühl, ein Unhauch wenigstens von äfthetischem Beift geblieben mar, fteht Bahrdt in diefer Sinsicht im Schatten.

Und dieser durchaus häßliche Mensch nun, dieser wahrhafte Thersites (augustoz avig) in dem Heere unserer neuen Hellenen, dieser nun gerade erhielt eben deshalb den größten, den umfassendsten Einsluß auf das Publicum. Was Ernesti, was Semler, was Jerusalem! Das waren ja alles noch halbe Pfassen, die redeten Alle noch vorsichtig und leis, die hielten noch auf Maß, Anstand und Besonnenheit: hier seht, da ist ein Kerl, der hat, so zu sagen, schon unterm lichten Galgen gestanden, der schont seine eigene Schande nicht, der weiß, wo Barthel Most holt, der will uns nicht einreden, verständiger, frömmer, besser zu sein als wir — laßt die Andern schwaßen — heda, Bahrdt ist unser Mann!

Auch hier wieder wollen wir zugeben, daß dieser Gegenfat vielleicht ein nothwendiger war und daß die innerliche Sohlheit, die völlige sittliche wie geistige Impotenz dieser Orthodorie, der Bahrdt fo lange und fo eifrig angehört hatte und von der er nun auf einmal fo schmachvoll befertirte, vielleicht auf feine milbere Beife bargethan werden fonnte. Die Schluffolge indeffen bleibt auch hier diefelbe. Der Schabe, den Bahrdt badurch angerichtet, daß er die Aufklärung herabwürdigte jum Feigenblatt feiner fittlichen Nichtsnüßigkeit, ift ungeheuer; unter Anderm auch darum, weil an diesen frivolen, entsittlichten, allen ideellen Inhaltes entleerten Gemuthern eine neue Reaction der Orthodoxie und die sie in ihrem Geleite führt, politische und wiffenschaftliche Reaction, nur einen defto bequemern Boden fand - wie wir bas ja zum Theil noch heute in unserer nächsten Nähe seben fönnen.

Wenden wir uns nach diesen Betrachtungen, mit benen wir den Begebenheiten zum Theil sehr weit vorgegriffen haben, zu Bahrdt's Schickfalen zurück. Wir haben soeben Bahrdt mit Klop zusammengestellt. Daß diese Zusammenstellung keine willkürliche, beweist die innige Annäherung, welche sofort nach der Bahrdt'schen Katastrophe zwischen Beiden stattsand.

Zwar war es nicht das erste mal, daß sie mit einander in Berührung kamen. Schon zur Zeit, ba Bahrdt noch studirte (f. beffen Leben, 220, 221), war Rlot, ebenfalls noch als Student, nach Leipzig gekom= men. Die beiden jungen Leute, gleich talentvoll, gleich leichtfertig, hatten sich bald zusammengefunden. Allein ebenso bald hatte auch die gleiche Eitelkeit, indem jeder von beiden fein Studium und feine Richtung fur die beste und allein richtige hielt, sie wiederum getrennt. "Rlog' Enthusiasmus (ergablt Bahrdt a. a. D.) für bie Alten gebar eine Rede, worin er bewies, daß jeder Mensch, der nicht mit den Schriften der Griechen und Nomer sich vertraut gemacht habe, in Absicht auf Philosophie und ichone Wiffenschaften, sowie überhaupt in aller Rücksicht ein gang eigentlicher Schaffopf fei. Da nun meine Seele schwärmerisch fur Crusius eingenom= men war und ich feine Philosophie vielmehr für allein zureichend hielt, den großen Mann zu bilden: fo las ich acht Tage später einen Auffat vor, in welchem ich die Vorzüge der Neueren bewies und auf Berrn Rlot ein wenig ftichelte. Darüber (fest Bahrdt hingu) wurde Rlog mein Feind und ließ mich her= nach fein Misfallen einige Jahre lang in feinen Beitungen und Journalen bergestalt empfinden, daß ich

faft allen Muth verior, mich in der gelehrten Welt laut gu machen."

Durch Bahrdt's scandalöses Abenteuer in Leipzig jedoch war dies Verhältniß auf einmal geändert. Kloß war damals schon Professor und Geheimerath in Halle, auf dem Gipfel seines Ruhms und seines Ansehens; aber, müssen wir hinzuseßen, auch seiner Ausschweifungen. Sin Ereigniß, wie das Bahrdt'sche, war in seinen Ausgen der beste Empfehlungsbrief, den es gab; ein Geistlicher, ein notorischer Frömmler, der abdanken muß wegen einer Klage, die aus dem Bordell wider ihn gerichtet wird, welch ein Gaudium für Kloß und seines Gleithen! welch ein hoffnungsvoller Zuwachs seiner leichtsertigen Genossenschaft!

Kaum daher, daß Bahrdt felbst sich von seinem Schrecken erholt hatte, als bereits eine Einladung von Klot, der sich als den berufenen Protector aller leichtsertigen Genies betrachtete und daher nichts Eiligeres zu thun hatte, als auch dieses seltene Eremplar in seine Clientenschaft zu ziehen, an ihn erging. Bahrdt, ohne Gedächtniß für die literarischen Mishandlungen, die er bisher von Klot erfahren, "reiste augenblicklich nach Halle zu Herrn Klot; er blieb vier Wochen in seinem Hause und errichtete die herzlichste Freundschaft mit ihm" (Leben I, 387).

Rlog, trog seines schlechten Lebenswandels und trog ber zweideutigen Beschaffenheit seiner gelehrten Berdienste, war dazumal dennoch, Dank seiner persönlichen Geschmeibigkeit und seines kritischen Ansehens, einer der einflußereichsten Gelehrten in Deutschland. Er war eine Art Mäkler im Reich der Wiffenschaften; Minister und Staatse

manner, wo irgend ein gelehrtes Amt zu vergeben war, verfaumten nicht leicht, Klog' Gutachten einzuholen; eine Menge junger Leute, meift aus seinem eigenen halleschen Kreise, hatten durch seine Empfehlung Amt und Brot gefunden.

Much Bahrdt wurde von Rlog unter feine fchugenben Flügel genommen. Es war bazumal unter ben deutschen Fürsten, besonders ben kleinern, und unter ihnen hauptfächlich wieder den katholischen, zu einer Modesache geworden, Kunft und Wiffenschaft zu unterftügen oder boch wenigstens ben Schein bavon anzunehmen. Den Anftof dazu hatte vorzüglich das Beispiel Joseph's II. gegeben. Und bei biefem felbst wieder war biefe Richtung weit weniger aus feiner eigenen, trockenen und unpoetifchen Natur, als aus feinem Bunfch nach Popularität, vor Allem aber aus feiner Gifersucht gegen Friedrich den Großen hervorgegangen; man wollte bem größten Manne des Jahrhunderts, da ihm sonst nicht beizukommen war, boch wenigstens einen literarischen Gegenfonig stellen. Biel Dauerhaftes und Brauchbares fam bei diefen Erperimenten freilich nicht heraus; aber dafür kofteten fie auch nicht viel. Die beutschen Schriftsteller, Die es fich nun einmal in den Ropf gefest hatten, fie follten und mußten einen fürftlichen Protector haben, waren leicht zu befriedigen. Wir wollen beispielsweise nur an das Aufheben erinnern, das von der vermeintlichen wiener Afademie gemacht ward und an dem felbst ein Mann wie Mopftod (in der berühmten Widmung der Bermannsschlacht 1769) sich betheiligte. Wie mußte es nun gar erft in untergeordnetern, in Ropfen aussehen, welche bie Dunfte eines leeren Magens umnebelten!

Ein berartiges Experiment war auch die Neform der Universität zu Erfurt, welche der damalige Kurfürst von Mainz, Emmerich Joseph, und sein Statthalter, Herr von Breidenbach Buresheim, einer jener ästhetissrenden, schöngeistigen Staatsmänner, wie sie uns damals fast an allen kleinern Höfen Deutschlands begegnen, im Jahr 1768 unternahmen. Ihre Absücht dabei mag vortrefflich gewesen sein; allein die Ausführung gerieth in schlechte Hände. Nämlich in Klop' Hände, dessen Empfehlung Herr von Breidenbach blindlings folgte und der nun nichts Eiligeres zu thun hatte, als die neu creixten Stellen der erfurter Universität mit seinen Freunden und Genossen zu besesen.

Infang des Jahres 1769 ebenfalls als erster Professor Unfang des Jahres 1769 ebenfalls als erster Professor der Philosophie und kurfürstlich mainzischer Regierungsrath nach Erfurt berufen ward und dessen Anstalt die Aufmerksamkeit von ganz Deutschland zuzuwenden, eine Menge leichtfertiger und unwissender Gesellen: Riedel, den wir schon oben genannt haben, Christian Heinrich Schmid, der späterhin nach Gießen kam und der unsern Lesen, wenn nicht sonst, doch aus Goethe's "Wahrheit und Dichtung" erinnerlich ist, und Andere mehr; es war eine Commandite gleichsam des Klog'schen Kreises, eine Ansiedelung von Genies der schlimmsten Sorte.

In diefen Kreis nun ward auch Bahrdt, wenige Monate schon nach der leipziger Begebenheit, als Pro-

feffor der biblischen Alterthumer aufgenommen. Und das mußte man Klop in diefer Berufung zugestehen: er hatte dem Ort den paffenden Mann, dem Mann den paffenden Ort ausgefucht. Der gefellige Ton, der unter diesen jungen erfurter Genies herrschte, war von außer-ordentlicher Lockerheit. Wir wollen dem Leser hier nicht die Schilderungen wiederholen, welche Bahrdt felbft von feinem Eintritt in Erfurt entwirft (II, 4 fg.); wir wollen ihn nicht in diefes Bollmann'sche Saus einführen, welches damals "das lufterfte war in Erfurt, der tagliche Sammelplay derer, welche fich für die Inhaber der mahren Gelehrfamfeit, des richtigften Gefchmacks, des echteften Wiges und des reinsten Patriotismus hielten" und von dem Bahrdt felbst gesteht, daß er "nie ein Saus gesehen, wo Frechheit und Schamlosigfeit fo originel auftraten" (a. a. D., 8), oder in jene Abend= gefellschaften bei dem Berrn von Breidenbach felbft, bem Statthalter des Kurfürften, wo "in malensmurdigster Scene sammtliche herren fest angelehnt ftunden an den Wänden, in verschiedenen burlegfen Stellungen, jeder mit dem Pokale in der Sand, der Statthalter in ber Mitten und sein Rammerdiener mit der Flasche in ftetem Cirfelgange, um bie Glafer voll zu halten, die feiner mehr in Absicht auf Mag und Gewicht zu berechnen vermochte" (ebend. 36, 37). Wir begnügen uns, auf die Rotizen zu verweifen, welche Gruber in feinem vortrefflichen Leben Wieland's, zu Unfang bes vierten Buches (II, 555 fg.), jum Theil aus Wieland's Briefen, Busammengetragen hat und durch die jenes grelle Gemalbe nur beftätigt wird. Man erwäge, wie biefe Umgebung auf einen Mann von Bahrdt's Neigungen,

Bahrdt's Vergangenheit wirken mußte. Das war das richtige Waffer für diefen Fisch; hier war feine Vorsicht, feine Verstellung mehr nöthig, wie in Leipzig, frei und ungehindert konnte er hier mitschwimmen in dem allgemeinen Strom. 3mar behauptet er felbft, "fein Charafter habe in diefer neuen Welt, in der er sich vergleichsweise wie ein Kind fühlte und auch wie ein Rind behandelt ward, nichts verloren" (S. 11 und 12), und insofern sein Charafter wol kaum noch etwas zu verlieren hatte, mag bas auch richtig fein. Im Uebrigen jedoch bekennt er felbst, die drei Sahre feines erfurter Aufenthalts "beinahe unausgesett in einem Cirkel verlebt zu haben, in welchem Schamhaftigkeit und Delicateffe unbefannte Dinge waren, wo ftets die große Glocke geläutet und oft eine Ehre barin gefucht ward, wenn Giner den Andern an Unverschämtheit übertreffen fonnte. Sein Dhr (fährt er fort a. a. D., 12) habe fich fo fehr gewöhnt an Gespräche über Dinge, die der Wohlstand zu erwähnen verbietet, daß feine Phantafie von widrigen Bildern und Worten überfloß, und fein Gefühl gegen alle Baglichfeiten Diefer Art wurde dermaßen abgeftumpft, daß er völlig gleich= gultig bagegen wurde und baber auch an andern Orten und in beffern Gefellschaften unvermerkt benfelben Ton anstimmte."

Nicht blos feine geselligen, auch feine amtlichen Beziehungen geriethen bald wieder in die alte leipziger Berwirrung. Seine Borträge wurden von den Studenten mit großem Beifall gehört; ob auch mit Fleiß und Ausdauer möchten wir nach dem, was wir fogleich aus Bahrbt's eigenem Munde anführen werden, bezweifeln.

Einigen Antheil an diesem Beifall hatte ohne Wiberfpruch sein Talent und namentlich seine Wohlrebenheit,
einigen auch die Geringfügigkeit seiner theologischen Concurrenten, der Schmidt, Bogel 2c., Männer von großer,
aber altväterischer Gelehrsamkeit, die mit ihrer ungelenken, hölzernen Orthodoxie dem zungengewandten Neuerer
unmöglich die Wage halten konnten.

Aber den meiften Antheil jedenfalls hatte feine Arrogang und diese mahrhaft felige Sicherheit, mit der er fich felbft als einen ausgezeichneten Gelehrten, einen mahren Reformator der Wiffenschaft praconisirte. Es liegt uns eine "Nachricht an das Publicum" gur Seite, mit welcher Bahrdt zu feinen Borlefungen fur bas Winterhalbjahr 1769 einlub, ein hochst interessantes Document für feine erfurter akademische Thatigkeit. Bunachst erschrickt man über die Bielgeschäftigkeit des Mannes. Geht es nach feinen Berheifungen, fo ift er der Atlas, welcher die gange Universität Erfurt oder doch wenigstens die protestantisch = theologische Facultat derselben trägt. Ein vollständiges "dogmatisch-moralisches Religionssystem", Erklärung bes ganzen Alten und Neuen Teftaments in der Grundsprache, Theorie der Kritif und Philologie des Alten und Neuen Teffaments, Literargeschichte der gefammten Gottesgelahrtheit, Rirchengeschichte, homiletische Uebungen, Logif, Metaphysif, Physik, philosophische Moral, hebräische Grammatik, auch chalbaische, arabische und sprische, endlich noch katechetische Uebungen und Paftoraltheologie... Ihr meint, das fei der Lectionskatalog der ganzen Facultat? Bei Leibe nicht, es find blos die Borlefungen, zu benen ber Gine Bahrdt fich erbietet. Es ift vollkommen wie ein Quackfalber, der fur jede

Rrankheit und jedes Uebelbefinden auch fein Pulver= chen im Sacke hat; mit beredter Junge rühmt er fich, daß (a. a. D., 30) "fein Berg glübe von dem Munsche, Mahrheit zu befördern, gemeinnugige Renntniffe auszubreiten, Aberglauben und theologische Rachbeterei zu verdrängen, Geschmack und reifes Urtheil auch in der Gottesgelahrheit (fo nämlich schreibt er ftandhaft) allgemein zu machen" u. f. w. Zum Ueberfluß fügt er feinem Programm gar noch eine eigene Tabelle bei, wo feine Borlefungen der Reihe nach geordnet fteben und aus der ein Jeder fich fofort überzeugen fann, daß er nur drei Jahre lang täglich vier Stunden bei Berrn Professor Bahrdt zu hören braucht, um ein fir und fertiger Theolog zu werden! In der That, haben wir nicht schon hier den ganzen Bahrdt, wie er acht Sahre später einen philanthropinischen Lehr- und Erziehungsplan aus dem Mermel schüttelt? oder wie er um Mitte ber Achtziger, von Salle aus dem Minifter von Zedlig einen genau fchematifirten Plan überreicht, nach dem fünftig die theologischen Wiffenschaften in Salle studirt werden follen und beffen furzer Ginn barauf hinausläuft, Bahrbt zum Director der theologischen Studien in Salle zu machen ?!

Sehr ergöglich, wenigstens als akademisches Curiofum, ift auch die Drohung, mit welcher er die Vorrede
des gedachten Werkchens schließt; hier ist Alles charakteristisch, auch der vermeintlich naive, biedermännische,
in Wirklichkeit aber nur saloppe und kindische Ton, in
welchem er seine künftigen Juhörer anredet. "Und hören Sie nur (heißt es hier S. 7 fg.), was ich vor
einen Einfall habe, um ... Ihren Vortheil zu beför-

bern. Ich liefere Ihnen hier den Plan meiner kunftigen Vorlesungen und mit demselben kundige ich Ihnen seierlich an, daß ich alle Jahre eine kurze Geschichte von der Aussührung desselben auf wenigen Blättern abdrucken lassen werde, in welcher zugleich alle Ihre Namen erscheinen sollen; und zwar unter einer besondern Rubrik diesenigen, welchen das Lob des anhaltenden Fleises gebühret, und unter einer andern diesenigen, welche, wie bisher, ihr Studiren als ein Nebenwerk vernachlässigt haben. Sie mögen zu diesem Einfall sagen, was Sie wollen ... der Unwille der Faulen wird mir ebenso gleichgültig sein, als das saure Gesicht, mit welchem mich neulich Herr Ziegra anslenzte, da er meine leipziger Herapla mit einer in Lauge getauchten Feder recensirte" ...

Wer bei biefer "feierlichen Ankundigung" wol am meisten gelacht haben mag: die Studenten, da fie diefelbe lafen? oder Bahrbt, da er sie schrieb?

Dieselbe Vielgeschäftigkeit, wie als Lehrer, legte Bahrdt in dieser Zeit auch als Schriftsteller an den Tag, wie er es denn überhaupt an mechanischem Fleiß, am Fleiß der Finger weder damals noch später sehlen ließ. Schon in Leipzig, als er den Uebergang zur Ernesti'schen Schule machte, hatte er angefangen, sich mit Vergleichung und Kritik des biblischen Tertes zu beschäftigen; nicht ohne einigen Pomp entlieh er sich, gegen eine Caution von 1000 Thalern, einen "inclytus bibliothecae electoralis Dresdensis codex bibliorum Ebraicorum manuscriptus", den er sodann, ebenfalls noch von Leipzig aus, in einem eigenen Programm ausschührlich beschrieb. Auch bei seinem Malachias hatte er dergleichen kriefterieb. Auch bei seinem Malachias hatte er dergleichen krieften

tische Studien verfolgt; mit wie wenigem Glück, wissen wir bereits aus der Recension der Allgemeinen Deutschen Bibliothek. Jest beschloß er die sogenannten Herauszugeben; ein umfangreiches Werk, von dem gleichwol dis 1770 zwei Bände erschienen. Gleichzeitig trat er auch als Systematiker, auf eigentlich theologischem Gebiete, auf. Schon im ersten Jahre seines Ausenthaltes in Ersturt gab er einen zweibändigen Versuch eines vollstänzdigen biblischen Systems der Dogmatik heraus (1769—70; zweite Aussage 1785; ins Holländische übersest 1781), dem er gleich darauf ein nach den Predigtentwürsen seines Vaters bearbeitetes "System der Moraltheologie" (1770, neue Aussage 1780) folgen ließ.

Durch diese Schriften, wie oberflächlich dieselben in ber That auch waren, erwarb er sich bennoch die Aufmerkfamkeit zahlreicher und achtbarer Gelehrter. Renni= cot, der berühmte englische Theolog, der eben damals im Begriffe ftand, fein großes, mit einem Aufwand, wie er ichon zu jenen Zeiten nur einem Englander moglich war, zusammengebrachtes Bibelwerk herauszugeben, schrieb ermunternde Briefe an Bahrdt, zog fich indeffen bald zuruck, als er merkte, daß Bahrdt es feineswegs auf ein grundliches gelehrtes Studium, fondern lediglich auf eine Buchhändlerarbeit abgesehen hatte (fiehe die Pott'sche Brieffammlung, I, 3, vgl. 7, 15, sowie befonders den Bruns'schen Brief, ebendafelbst 48-50). Auch die Beroen der damaligen deutschen Theologie, ein Ernefti, ein Semler, schenkten ihm ihre Theilnahme. Es ift ordentlich ruhrend zu lefen, wie väterlich fie ihn ermahnen, nun doch ja auf gutem Wege zu bleiben; wie sie

ihn warnen und in ihn bringen, fich auf Arbeiten zu beschränfen, benen er gewachsen, und diese dann treu und gewiffenhaft zu vollenden; vgl. a. a. D. 50, 94 2c.

Vortreffliche Nathschläge, aber nur nicht für ein so rasches Ingenium, wie Bahrdt! Dem sollte Alles unmittelbar seine Zinsen tragen; zum Studiren hatte er keine Zeit, nur immer zum Ediren. Selbst die Briese, die ihm von verschiedenen Seiten über seine Dogmatik zugingen, ließ er frischweg drucken und gab sie unter dem Titel "Briese über die systematische Theologie, zur Beförderung der Toleranz" als ein eigenes Werk heraus, nicht ohne Manchem durch die Indiscretion dieses Verfahrens empfindliche Verlegenheit zu bereiten. Vgl. sein Leben im zweiten Band.

Nun zu diesem sittlichen und literarischen Leichtsinn fehlt nur noch der Scandal, die fleine perfonliche Intrigue: und wir haben glucklich ben gangen Leipziger Bahrdt wieder beifammen. Wohlan aber, da ift fie schon. In seinen Vorlesungen sowol wie auch in seiner Dogmatik hatte Bahrdt sich allerlei Abweichungen von dem orthodoren Lehrbegriff erlaubt, aber keineswegs folche, wie man nach feinem fpatern Ruf von ihm erwarten möchte, fondern im Gegentheil ziemlich bescheidene, fast durftige, wenigstens was den eigentlichen Inhalt anbetrifft. Allein wie Bahrdt felbst fehr richtig bemerkt (Lebens= geschichte, II, 75): "von einem jungen Manne in einem Tone vorgetragen, deffen Dreiftigkeit allein ichon bas Publicum emporte und der durch das Andenken an die leipziger Geschichte noch unleidlicher ward," erregten fie dennoch großen Unftoß.

Den größten naturlich in Erfurt felbst, bei feinen

Collegen von der theologischen Facultät, den schon genannten Schmidt und Bogel. Diefe, zu ihrer perfonlichen Orthodorie, glaubten sich überdies durch die eigenthumliche Lage, in welcher die lutherische Theologie sich gerade in Erfurt, als einer gemischten Universität, be= fand, doppelt verbunden, die Reinigkeit des protestanti= schen Dogmas zu vertheidigen. Auch mar Bahrdt in Erfurt ja eigentlich gar nicht als Theolog angestellt, fondern in der philosophischen Facultat, mithin zur Saltung theologischer Borlefungen, genau genommen, gar nicht berechtigt: ein Einwand, dem Bahrdt indeffen in aller Rurge dadurch begegnete, daß er durch feinen Bater ,, etliche und vierzig gute Louisdors, reines Gold, ohne Abzug von Agio, fodaß an jedem Louisdor ein Thaler zu profitiren mar" (II, 109), nach Erlangen schicken ließ, worauf denn der theologische Doctorhut und damit die Berechtigung, jede Art theologische Vorlefung zu halten, umgehend erfolgte.

Aber so leichten Kaufs wollten seine Gegner ihn nicht fahren lassen. Sie schiekten Aufpasser in seine Collegien, denuncirten seine Vorträge und Bücher, Processe wurden eingeleitet, Gutachten benachbarter Universitäten eingesodert, kurzum, es begann eine jener lieblichen, weitschichtigen Intriguen, wie sie in dieser Vollkommenheit nirgend anders als nur unter deutschen Gelehrten, auf deutschen Universitäten gespielt werden. Wer sich für das Einzelne dieser unendlich läppischen Geschichte interessieren sollte, der sindet bafür in einer Anmerkung von H. A. Erhard zu dem

von Gehren'schen Artikel in der Ersch und Gruber'schen Encyklopädie, VII, 426, die überhaupt das Gediegenste ist, was wir über Bahrdt's erfurter Eristenz gefunden haben, ein übersichtliches und authentisches Material. Und wem daran noch nicht genügt, der sindet im zweiten Band der "Briefe über die systematische Theologie" sämmtliche dahin einschlagende Briefe, Actenssiede 2c. vollständig abgedruckt.

Bahrdt, ftatt ben Bortheil feiner Stellung, gegenüber den unwürdigen Mitteln, beren feine Unfläger fich bedienten, zu benuten, erwiderte dieselben vielmehr in berfelben Beife; ftatt der Rathschläge eingebenf zu fein, welche Ernesti und Semler ihm gegeben, ließ er sich burch Saß, Gitelfeit und Rechthaberei zu immer neuen Unbefonnenheiten hinreißen. Gehr charafteriftisch ift bas Geftandnif, das ihm felbft bei diefer Belegenheit ent= wischt und das wir, ale Bestätigung beffen, mas wir oben über diefen Punkt geaußert haben, hier herfegen wollen. "Ich glaube gewiß" (fagt er a. a. D., 53), "daß ich lebenslang der Orthodorie treu geblieben fein und meine Talente blos barauf verwendet haben wurde, das morsche Lehrgebäude haltbarer zu machen und mit philosophischer Weisheit zu übertunchen, wenn ich nicht fo viel Feindseligkeit von den Theologen gu erleiden gehabt hätte. Blos dies, daß ich in Leipzig schon die Wirkungen des Reides über meinen Applaus empfinden mußte (man bemerke wohl: die Rupplerin, das Bordell, der Wechsel find bloge "Wirfungen seiner Neider! ») und hernach in Erfurt durch Rabale und Intolerang fo gemartert und geängstet worden mar, flöfte mir eine Art von Widerwillen gegen die Orthodoren

ein ... Sätte man mich in Ruhe gelaffen und nicht durch ftetes Begen und Berleumden mich genöthigt, fo lange ohne Penfion zu leben! und, bei dem Gefühl meines Werthe und meiner Talente, die armfeligften Ignoranten in fetten Pfrunden gu feben, indef ich mit Armuth und Gorgen fampfen mußte; fo ware ich vielleicht nie der Begner der positiven Religion geworden, der ich ward und bin. Aber (fest er, fich felbft troftend, hingu, in einer Dischung von Ergebung und Arroganz, die sich aus diefem Munde doppelt fatal ausnimmt) die Vorfehung wollte einmal einen Bestürmer berjenigen Theologie aus mir machen, welche die europäische Menschheit durch so viele Sahrhunderte hindurch verhungt hat. Ich mußte unaufhörlich von Regermachern gereigt und von Ort zu Ort verfolgt werden, bis mir die Augen gang aufgingen und die Berfforung ber Quelle aller Berfolgungefucht - ich meine die positive Reli= gion - der bleibende 3med meines Lebens murde."

Unter den Streitschriften, welche Bahrdt in dieser ersurter Angelegenheit schrieb und in denen er seiner natürlichen Plumpheit so recht freien Lauf ließ (die "armselige wittenberger Facultät" behandelte er wie "unwissende Knaben" und nachdem er "alle ihre Schnißer gegen Logist und Menschenverstand" gerügt hatte, so parodirte er ihr Urtheil und erklärte sämmtliche wittenberger Theologen für "keine rechtschaffenen Lehrer der Kirche und für werth, vom Katheder relegirt zu werden", Bahrdt, a. a. D., 49), hat besonders eine einen großen, wenn auch nicht ehrenvollen Ruf erlangt, die sogenannten "Lauten Wünsche des stummen Patrioten",

mit dem erdichteten Druckort Rurnberg 1769. Nach Bahrdt's eigener Erzählung (II, 369) hätte er biefe Schrift ichon mahrend feines leipziger Aufenthaltes verfaßt. Allein wir haben Grund, diefe Angabe für eine Erdichtung zu halten; abgesehen davon, daß Bahrdt der Mann nicht war, der ein fertiges Manuscript lange im Schreibepult lief, scheint fie auch nur ben 3med gu haben, feinen Abfall von der Orthodorie beffer einzuleiten, damit derfelbe doch nicht blos als eine Folge ber ofterwähnten leipziger Ratastrophe bafteht. In der damaligen theologischen Literatur nun werden diese "Lauten Bunfche" als ber Gipfel literarischer Frechheit, eine höchst bittere und gefährliche Satire, erwähnt, und noch heute, mo von ihnen die Rede ift, geschieht es in dem= felben Sinne. Wir haben das Schriftchen wiederholt gelesen, bekennen aber, von diesem ungemeinen und gefährlichen Charafter nichts darin entdecken zu fonnen. Die Sauptabsicht des Berfaffers geht dabin, die Ungulänglichfeit der gemein üblichen theologischen Methode, der "Compendientheologie", nachzuweisen und die Nothwendigkeit, neben Dogma und Lehrbegriff hauptfächlich auch geschichtliche Wiffenschaften, Sprachen, Alterthümer zc. zu ftudiren. Das Gemalbe, bas er babei von ber Unwiffenheit der meiften Geiftlichen, besonders in Thuringen, entwirft, ift berb und plump, wir geben es gu, wie Alles, mas aus Bahrdt's Feder fam, und mag auch, in diefer Allgemeinheit, übertrieben fein; daß es aber nicht gang aus der Luft gegriffen mar, das beweift das officielle Edict der furfachfischen Regierung, das Tholud in feinem Abrif einer Geschichte der Ummalzung zc. Vermischte Schriften, II, 143 in der Rote, aus Grohmann's Annalen der Universität zu Wittenberg mitgetheilt hat und in dem ausdrücklich Klage darüber geführt wird, daß "wenn sich Candidati ministerii zum gewöhnlichen examine gestellet, viele unter denselben in den beiden Grundsprachen, der griechischen und hebräisichen, so schlechte prosectus an den Tag gegeben, daß manche kaum den vorgelegten Tert lesen, geschweige einen richtigen Verstand und Vortrag daraus ziehen können" u. s. w.

Hierin allein alfo (wiewol gerade diefer Punkt den heftigften Widerspruch erregte, vgl. das vor uns liegende "Sendschreiben eines Landpredigers" 2c., Leipzig und Wittenberg 1770, das an Plumpheit des Ausdrucks das Bahrdt'fche Pamphlet wenn möglich noch übertrifft) fann bas fo höchft Unftößige biefes Schriftchens nicht gelegen haben. Und ebenfo wenig in dem dogmatifchen Standpunft, welchen der Verfaffer einnimmt. Derfelbe ift, wie gesagt, außerordentlich gahm; wie gahm, werden unfere Lefer mit Erstaunen aus Stellen feben, wie z. B. bie folgenden, die zugleich den damaligen Standpunkt Bahrdt's überhaupt charafterifiren: "Die Philosophie hat als Philosophie der Religion niemals geschadet, aber fie ift ihr infofern ein beständiges Gift gemefen, inwiefern fie das menschliche Berg aufgeblähet, auf feine eigene Weisheit stolz und gegen die himmlische Beisheit gleichgültig und verächtlich gemacht hat." (Laute Bunfche, 14.)

Und weiterhin (S. 35 fg.): "Wenn zum Exempel Dr. Teller die Höllenfahrt Christi leugnet oder wenn er die Vollkommenheit unserer Compendien und symbolischen Bücher in Zweifel zieht, so wird es, deucht mich, viele

große und fromme Gottesgelehrte geben, die ihn barüber nicht verkegern wurden, wenn er nur fonft einige wenige Punfte, welche dem Wefen der Religion zu nahe treten, widerrufen wollte ... In ber That ift es zu beklagen, daß einige von unfern größten Mannern zu weit gehen; daß fie wirklich bei der großen Gelehrsamkeit, die ihnen fein Mensch absprechen fann, oft auf Abwege gerathen, auf welchen ich ihnen nicht nachfolgen mag. Es ift zu beflagen, daß fie die Berbefferung des Geschmacks in ber Bibelerklarung übertreiben (Michaelis in Göttingen?) und auf einmal erzwingen wollen. Es ift zu beklagen, daß sie ihre vortreffliche Kenntnif der Kritik und Theologie auf die Umfturzung einiger Sauptlehren des Chriftenthums bismeilen zu richten fcheinen. Es ift zu beklagen" ... Und fo geht die Reihe der Rlagen noch lange fort, indem sie zulett zu dem Schluffe führt, daß, "wenn ich Ihnen diefe Urfache fo ins Dhr fagen barf", biefen ausgezeichneten Mannern Die "eigene Liebe zur Religion Jefu" mangele; fie hatten "einen großen Berftand, aber ein fleines Berg." Man fieht, gang hatte Bahrdt den Cruffus'fchen Schu-Ier damals noch nicht abgelegt; die Denunciationen und Berkeperungen, die er ebemals in Leipzig getrieben, schlugen ihm in den Nacken, in demfelben Augenblick noch, da er felbst sich gegen Denunciationen und Berfegerungen vertheidigen wollte.

Woher benn nun das Zetergeschrei über biesen "ftummen Patrioten"? Ganz einfach: wegen der brutalen Persönlichkeiten, mit denen er seine Widersacher, ganz besonders den Professor Schmidt, darin verspottete. Diese Dinge find für den heutigen Lefer theils unverftandlich, theils verlohnen sie nicht, daß man ihrer Spur nachgehe. Oder wie kläglich z. B. diefer Wit des Titelblattes: ein Priefter mit einer Bischofsmuge auf dem Saupte, auf einer Buhne bem versammelten, gaffenben Pobel fein Anathema zurufend und darunter bas Citat: 1. Tim. 4, 18?! 1. Tim. 4, 18 nämlich lautet: Alexander ber Schmidt hat mir viel Bofes gethan, Gott vergelte ihm nach seinen Werken! Auch die Ginleitung, in der ein alter Landprediger "Ignatius" in "Albernhaufen" fich entschließt, "dieses mit den gottlosesten princibiis an= gefüllte Fragment dem Druck zu überlaffen, um fie allen redlichen Bestreitern der Indifferentisteren und Theisterei, die in allen Universitäten, vornehmlich aber in Erfurth, durch die gottlose Neigung zu den fogenannten Sprachwiffenschaften und pelle letters überhandnimmt, zum im= merwährenden Abscheu vor Augen zu legen", ift offenbar bestimmt, Schmidt personlich, in den Gigenthumlichfeiten seiner Sprache zc. zu verspotten.

Also eine Wiederholung der Bel = Gottsched'schen Geschichte. Auch nahm sie fast dieselbe flägliche Wendung. Schmidt flagte; es kam zu den widerwärtigsten Nachfragen, Untersuchungen und Verweisen; Herr von Vreidenbach, so geneigt er Bahrdt auch war und so-viel ihm felbst daran gelegen sein mußte, seine eigene Schöpfung beisammen zu erhalten (ein Stück derselben, das eigentliche Prachtstück, Herr Niedel, saß dazumal eben im Schuldarrest), so schwer hielt es ihm doch, seinen Schüßtling durchzubringen.

Daß Bahrdt fich unter diefen Umständen in Erfurt nicht wohl fühlen konnte, ift natürlich. Auch war er in feiner neuen Stellung (nach dem vulgaren Ausbruck) faum warm geworden, ale auch die angeborene Raft= losigfeit feines Geiftes ichon wieder erwachte und Simmel und Erde in Bewegung gefest wurden, ihn von demfelben Orte wieder fortzubringen, ben er foeben erft als rettende Buflucht willfommen geheißen hatte. Ware nur wenigstens seine ökonomische Lage beffer gewesen als fie war. Aber der Titel war das Einzige, mas er von feiner Professur hatte. Auch die Buchhandler bezahlten schlecht; für feine gange mubfame Ausgabe ber Berapla, ein Werk von vollen vierzig Bogen, beklagt er fich, nicht mehr als achtzig Thaler erhalten zu haben. (Lebensge= schichte, II, 80.) Das luftige Leben aber, wie die erfurter Genies es führten, foftete Gelb; gleich im erften Jahr, wo Bahrdt den Tifch für Riedel, Meufel, Berel und Andere beforgte (vgl. die mit sichtlicher Behaglichkeit ausgeführte Schilberung a. a. D., 32: "Che meine Collegia angingen, gab ich meiner Röchin heraus, ord= nete an, wie und mann Alles beigefest, ob es bei gelindem oder ftarkem Feuer gefocht werden follte und dergleichen mehr, und wenn sie um 11 Uhr beendigt maren, legte ich eine Schurze an und machte bie Saupt= fachen, die Schmelzung ber Gemufe, die Bubereitung ber Sofen u. f. w. felbst, um alles recht schmackhaft zu haben;" vgl. auch eine frühere Stelle, wo er fich rühmt, ber beste Frifeur in Pforta gewesen zu fein! I, 104), hatte er fich in Schulden gefturgt, und es mar, bei feiner Lebensweife auf der einen, der Durftigkeit fei= ner Ginnahmen auf ber andern Geite nicht recht ab=

zusehen, wie er dem Riedel'schen Schickfal entgehen follte . . .

Wenn nicht etwa durch ein Mittel, das sich in derlei Fällen schon öfters bewährt hatte: durch eine reiche Heistath?! Schon in Leipzig hatte er sich große Mühe darum gegeben, sein alter Bater selbst hatte bei verschiedenen reichen Erbinnen für ihn geworben, unter Anderm auch bei Ernesti's Tochter (I, 331); aber ohne Erfolg. Auch Kloß, der seinen Freunden nicht blos Aemter, sondern nach Gelegenheit auch Weiber verschaffte, war nicht glücklicher gewesen; vgl. die saftigen Erzählungen in Bahrdt's Selbstbekenntnissen, II, 85 fg.

Endlich hörte er von einer "himmlisch schönen Witwe" in Mühlhausen, "mit sechs Tausend Thalern baaren Gelbes" (S. 98). Sofort hatte seine Phantasie "Schönbeit und Geld aufgefaßt", der Zufall that das Seine und che vier Wochen ins Land gelausen, war die junge Witwe, eine Tochter des Superintendenten Volland in Mühlhausen und Enkelin des ehemals hochberühmten hamburger Theologen Neumeister, — Frau Doctor Bahrdt geworden.

Die Geschichte dieser Che nun ist in Bahrdt's ganzem schmuzigen Leben beiweitem die schmuzigste Partie; nirgend erscheint er so verächtlich, so wahrhaft ekelerregend, als in dem Benehmen gegen seine Frau, es sei denn etwa in der Schamlosigkeit, mit der er selbst, in seiner Lebensgeschichte, alle diese Dinge zur Sprache bringt und die vertraulichsten, die ehrwürdigsten Geheimnisse des chelichen Lebens, zur Ergözung seiner Leser, sowie zur Befriedigung kleinlicher Nachsucht, gleichsam auf öffentslichem Markt ausschreit. Daß er seine eigene Ehre

preisgab, war schlimm genug; aber daß er auch im Stande mar, Sandel zu treiben mit der Schande feiner Frau, mit der Proftitution feines hauslichen Lebens, das beweift, daß in diefem Menfchen alle und jede Fafer fittlichen Lebens erfforben, ja daß er in Allem, mas den eigentlichen Adel der menschlichen Natur ausmacht, heruntergefunken war unter das Thier. Wir glauben nicht, daß, mit einziger Ausnahme der fogenannten Burger'= fchen Cheftandsgeschichte, Berlin 1812, Die gefammte deutsche Literatur etwas aufzuweisen hat, das an nackter Frechheit diefen Bahrdt'ichen Cheftandebekenntniffen an die Seite treten konnte. Der Standal wurde endlich fo groß, daß fein eigener Schwager fich genöthigt glaubte, ihm burch eine eigene umfangreiche Schrift zu fteuern, was aber freilich, wie sich von felbst verfteht, gerade die entgegengesette Wirkung hatte; fiehe die "Beiträge und Erläuterungen zu Beren Doctor Bahrdt's Lebensbefchreibung. Berausgegeben von M. Georg Gottfried Bolland, Jena 1791." Wir bier konnen und mogen une auf biefen Gegenstand begreiflicher Weife nicht weiter einlaffen. Wem es jedoch um eine vollständige Würdigung des Bahrdt'ichen Charafters zu thun ift, ber wird auch diefe Partie nicht unberührt laffen durfen: wie denn ichon Sagenbach mit Recht auf den Gegenfas aufmerkfam gemacht hat zwischen dem flaren, frommen Frieden, in welchem Semler's häusliches Leben verläuft, und diefem tiefen, unheilbaren Unfrieden, diefem Widerspruch und Streit, ber, gleich einem Bluch, auf bem Bahrdt'fchen Saufe lastete; f. beffen Rirchengeschichte, V, 319.

Das Schlimmfte jedoch für den Augenblick mar, daß auch das Parforcemittel biefer Beirath Bahrdt's gerrut-

teten Finanzen nicht aufhelfen wollte. Das Gerücht hatte das Vermögen seiner Frau weit größer gemacht als es war, und von neuem, mit verdoppelter Heftigfeit, lag Bahrdt seinen Freunden, nah und fern, in den Ohren, ihm aus seiner verzweiselten Lage in Erfurt fortzuhelfen.

Aber das war nicht so leicht. Bahrdt war mit arg beschädigtem Ruf nach Ersurt gekommen, und geheilt, das fühlte er wol selbst, hatte er ihn seitdem nicht. An gelehrtem Ruf hatte er gewonnen, aber auch der Ruf seines Leichtsinns, seiner Unverträglichkeit, seiner Unmaßungen hatte sich vermehrt. Seine Freunde wurden lau; Rlog (man glaubt einen Roßtäuscher zu hören, dem soeben erst ein zweideutiger Handel geglückt ist und der sich deshalb mit dem zweiten so bald nicht befassen will, s. den Pottischen Brieswechsel, I, 56) erklärte ihm geradezu, er habe soeben erst "Herrn Schirachen mit 200 Thaler Besoldung" in Helmstädt untergebracht, es könne für Bahrdt jest nichts geschehen.

Gleichwol wurde die ersurter Luft für Bahrdt von Tag zu Tage unerträglicher. Schon (vgl. den Brief von Hirsch in Adolzsurth: "Zu Pensionen sind unsere Kürsten nicht determinirt;" an ebengedachtem Orte, I, 53) suchte er unter den kleinen Fürsten Deutschlands umher, ob nicht einer davon ihn, den kaum Oreisigjährigen! mit einer Pension begnadigen möchte; schon (s. ebensbaselbst S. 18 den Brief von Jerusalem) trug er sich mit dem wahrhaft ingeniösen Gedanken, Lessing's Nachsfolger bei der Bibliothek in Wolffenbuttel zu werden, von dem es damals hieß, er sei zum "directeur des plaisirs" am braunschweiger Hose bestimmt; schon ends

lich, wie wir aus einem abmahnenden Briefe des alten Semler schließen muffen (a. a. D., 51), hatte er nicht übel Lust, seine Stelle auf gut Glück niederzulegen und sich, samt Weib und Kind, dem Zufall anheimzuzgeben . . .

Als endlich das Glück sich seiner Ungeduld erbarmte! Von Gießen aus wurde ihm, zum Theil auf Ernesti's und Semler's Empfehlung, eine Stelle als vierter Prosesson der Theologie und Prediger zu St.-Pancratius angeboten. Mit beiden Händen griff er zu; faum drei Jahre waren vergangen, seit er seinen Einzug in Erfurt gehalten — und schon, frohlockend, wandte er ihm den Rücken.

Der Raum, der uns an diesem Orte verstattet ift und den wir schon jest überschritten zu haben fürchten, nöthigt uns, unfere Mittheilungen aus Bahrdt's Leben an diefer Stelle abzubrechen. Saben fie doch von vorn herein feine eigentliche Lebensgeschichte des merkwürdigen Mannes fein wollen, fondern nur Beitrage, nur Fingerzeige dazu: und benen wird ja auch eine fragmenta= rische Gestalt wol nachgesehen. Freilich ist gerade die Epoche, die wir hier vorzugsweise behandelt haben, nur gleichsam die Einleitung, der Prolog nur zu dem munberlichen Spectafelffud, überschrieben: Rarl Friedrich Bahrdt. Es bleiben gerade diejenigen Abschnitte in Rückstand, welche an außern Begebenheiten beimeitem bie reichsten und interessantesten sind; es fehlt fein Aufenthalt in Gießen, Marschling, Beidesheim; es fehlt vor Allem die hallesche Epoche, in der die ganze jammer=

volle Aussaat bieses verlorenen Lebens recht eigentlich erst zur Reife kommt.

Bielleicht, daß sich recht bald Gelegenheit findet, diesen zweiten, umfangreichern Theil unserer Arbeit nachzuholen. Einstweilen mag auch diese Erzählung seiner Jugendgeschichte genügen, in der Erinnerung des Publicums nicht nur Bahrot's Bildniß selbst, sondern vor Allem auch jene großen sittlichen Wahrheiten zu erneuern, die wir in der Einseitung als das eigentliche Ziel unserer Aufgabe bezeichneten und die ja, zu ihrer Bestätigung, der literarischen oder historischen Vollständigkeit nicht erst bedürfen.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

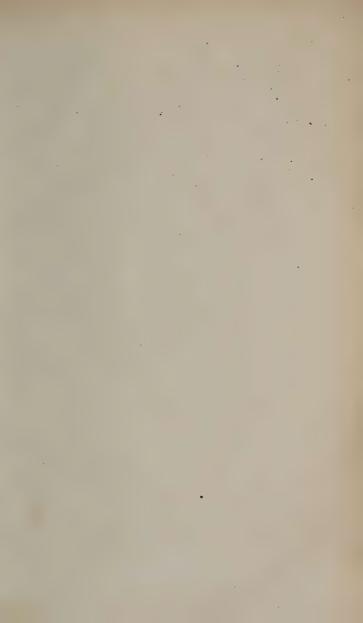



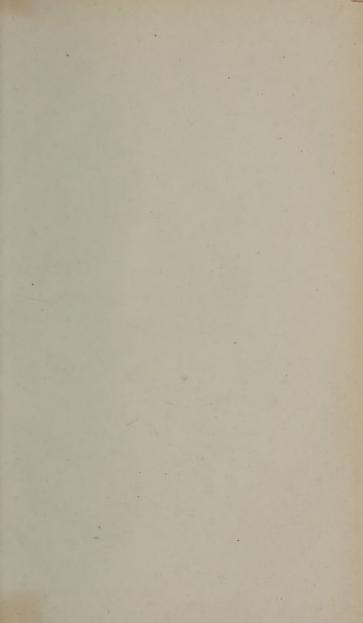

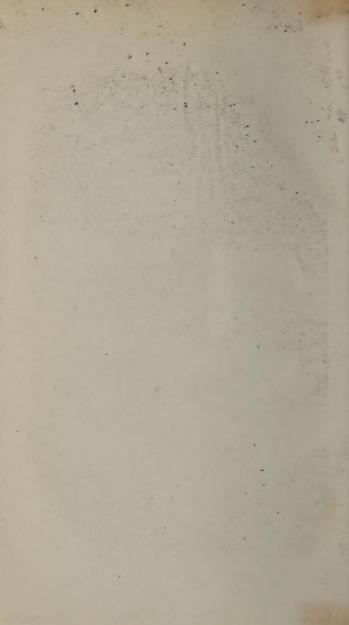



Made in Italy

06-08 MIN



www.colibrisystem.com

